ACAD. SCIENTIAR. MAXIMILIANEA.



# Monumenta Boica

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Bayerische Akademie der Wissenschaften. Kommission für Bayerische .



Joe: 24085.c. 3

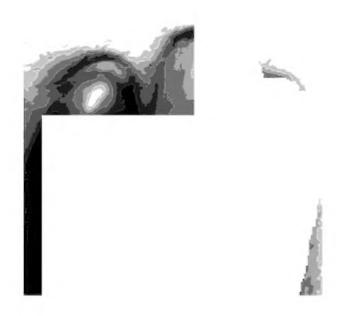





### PRÆFATIO.

F idem nostram, quam tibi, lector benevole, nuper obligavimus, jam liberamus, tibique volumen decimum, bonæ frugis plenissimum, ac undecimi prodromum, tradimus.

Exhibemus in illo antiquitates Pollinganas, Undersdorfenses, Altomonasterienses, & Schirenses, quas Franciscus, & Gelasius Præpositi, Joachimus Abbas, & Maria Victoria Abbatissa benevolentia prorsus singulari nobiscum communicarunt.

Utere igitur conatibus nostris, & nobiscum in die natali vota, prioribus annis nuncupata, pro incolumitate optimi Principis persolve, ac nova rursus pietate alacer, lætusque suscipe. Vale.

Scribebamus Monachii V. Kal. April. A. R. S. MDCCLXVIII.

)( 2

CON-

### CONTINENTUR HOC VOLUMINE.

- 1. Monumenta Pollingana pag 1.
- 2. Monumenta Undersdorfensia pag. 227.
- 3. Monumenta Altomonasteriensia pag. 323.
- 4. Monumenta Schirensia pag. 373.

## MONUMENTA POLLINGANA.

Folumen X.



4

Pollingam facram five parthenonem Benedictinum, quod antiquissima Burensium monumenta testantur, sive canoniam primigeniam, quæ traditio domestica est, circa annum 750. condidit Thaffilo Bojorum Dux inclytus: furore Hungarico destructam, an. 1010. restituit Henricus II. Imp. Augustus. Incolebant tunc Pollingam clerici religiosi, munia parochialia in vicinia obeuntes, vitamque communiter ducentes, legibus quas fibi quisque statuerat obnoxii. Has vero leges Hildebertus præsul ad mentem D. Augustini normamque B. Chrodegangi, circa sinem seculi XI. revocavit, digessit, indeque celeberrimam Pollinganorum regulam conflavit, quam ex membranis eius edidit Raderus. Functo autem fatis Hildeberto, cum regula Augustiniana ubivis per Germaniam invalesceret, jamque in Bajoaria nostra igneo Conradi Salisburgensium antistitis fervore vulgaretur, eandem & Pollingani nostri, præeunte sibi Chunone Præposito, autore Walthero Episcopo Augustensi, sub auspiciis Innocentii II. P. M. subierunt.

Stetit

Stetit ex eo tempore Pollinga, crevitque ac floruit, disciplina magistra, suosque dum docet musis impendere otium quod alii nugis difficilibus, aliudque vel nibil agendo sallebant. Sed enim tuetur ea hodieque gloriam his artibus partam. Durat, perennat præsule Francisco suave litterarum & sacræ religionis consortium: consluunt undique in bibliothecam lectissimam æque ac numerosissimam libri optimi, sive Germanorum divitiæ domesticæ, sive spolia opima vicinarum gentium, in usus omnium, qui mente potius quam corpore vigere cupiunt, collecta: dumque alii eorum litteris altioris indaginis incumbunt, alii ingenia juvenilia tentant, formant, excolunt, de posteritate bene merentes.

Præclarum hunc reverendissimi Præsulis in musas omnes savorem, & nostræ nuper expertæ sunt, summis que hodieque gratibus prosequuntur. Patuere nobis scrinia litterarum antiquarum omnia, neque licentia solum sed animus quoque sactus est, omnia quæ liberet inde depromendi. Prodeunt ergo, ex repetita quidem prælectione, post egregias Oeselii, viri amplissimi celeberrimi

A 3

curas,

curas, formulæ traditionum ex feculo XII, fexaginta, rotulo chartario coævo inferiptæ. Sequuntur tabulæ mifeellæ
CXXXV. varii argumenti ufusque multiplicis, quarum
nonnullas quidem R. Præful Franciscus succinctæ informationi Pollinganæ nuper editæ inferuit, plurimas jam primum
cum orbe litterario communicandas nobis concessit: dignissimus utique cujus in nos affectum posteritati commendemus.



### Series RR. Præsulum Pollinganorum ex Monimentis idoneis.

<sup>1.</sup> Aribo a. 1010 † ...

<sup>2.</sup> Herrich † circa 1070.

<sup>3.</sup> Arnoldus † ....

<sup>4.</sup> Hildebertus † circa 1128.

<sup>5.</sup> Chuno † 1147.

<sup>6.</sup> Conradus I † 1180.

<sup>7.</sup> Bertholdus † 1212.

- 8. Eglo † 1224.
- 9. Manegoldus † 1226.
- 10. Heinricus I. † 1247.
- 11. Theodoricus † 1254.
- 12. Guntherus † 1272.
- 13. Hermannus ref. 1273.
- 14. Heinricus II. † 1279.
- 15. Conradus II. † 1313.
- 16. Heinricus III. † 1334.
- 17. Conradus III. † 1336.
- 18. Ulricus I. † 1341.
- 19. Heinricus IV. † 1345.
- 20. Conradus IV. † 1382.
- 21. Ulricus II. † 1404.
- 22. Wilhelmus ref. 1423. † 1439.
- 23. Ulricus III. † 1450.
- 24. Johannes I. † 1454.
- 25. Johannes II. † 1481.
- 26. Michael † 1499.
- 27. Johannes III. † 1523-
- 28. Johannes IV. † 1530.

#### PRÆFATIO

- 29. Conradus V. + 1531.
- 30. Gregorius † 1562.
- 31. Erhardus res. 1571. † 1577.
- 32. Jacobus † 1591.
- 33. Caspar + 1616.
- 34. Kilianus † 1633.
- 35. Hartmannus † 1634.
- 36. Sigismundus † 1643.
- 37. Antherus ref. 1669. † 1670.
- 38. Claudius † 1682.
  - 39. Valerius † 1701.
  - 40. Albertus † 1744.
  - 41. FRANCISCUS,





# MONUMENTA. POLLINGANA.

#### ROTULUS CHARTARIUS.

Hic est descriptio prediorum, que optinuit & acquisivit Ecclesia Pollingensis sub vira glorioso, Chonone eiusdem Ecclesie Preposito, & eius successore Chunrado Preposito.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quidam vir nobilis nomine Werinherus, pro remedio anime sue tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium, quod Maginbach habuit. Huius rei testes sunt: Oudalscalens de Walheshoven & frater Wito, cum duobus siliis suis Bernhardo & Odalscalco de Husen, Bernhardo de Ogenburch, Magnes & Odalricus de Lohhusen, Arnolt de Rieth, Marquart de Hohenwanc, Hartman & Aribo de Tutenhusen.

Notum sit tam presentibus quam suturis, quod quidam vir nobilis, Bernhardus nomine, predium quoddam Rieth dictum, quod a Brixinensi Episcopo Reginberto, & ab eiusdem Ecclesie Advocato Comite Arnolfo in side sua Ecclesie Domini Salvatoris in Pollinga delegandum acceperat, eidem Ecclesie datis VI. Marcis a fratribus delegavit, Huius rei testes sunt: idem Bernhardus

Et filius eius Bernhardus, Magens & Odalricus de Lohhusen, Artman & Aribo de Tutenhausen, Chonrat & frater eius Gerhart de Becgingen, Chonrat & Sigisrit de Wilheim, & alii quam plures de familia Ecclesie.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quedam semina nobilis nomine Waltpurch, tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium, quod habuit Trunnes duos mansos, & tercium quem habuit in villa Muroni. Huius rei testes sunt, Bernhardus silius eiusdem Waltpurch & Odalscalcus de Odratingen, & Wito frater eius, & duo silii eius Odalscalcus & Dietricus, & Bernhardus advocatus eiusdem Ecclesie, Berhtolt de Uselndurf, Magens de Lohhusen, Hartman & Aribo de Tutenhusen, Egino & Odalscalcus de Ebrolvingen, Chonrat de Beckingen, Ortols de Berge, Dietpolt de Poule, Arnolt de Rieth, Sigeboto & Odalricus de Wilheim, Chonrat de Husen, Odalricus de Oderatingen, Meginhart de Wolenbach, Adelbertus, Heinricus, & alii quam plures eidem Ecclesie samuli.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quidam nobiles viri Wito scilicet de Husen & Berhtolt de Uselendorf tradiderunt Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium, quod est situm Incinmos, rogante & agente Imia uxore eiusdem Witonis. Huius traditionis testes sunt, Bernhardus eiusdem Ecclesie Advocatus, & Odalscalcus, & duo silii Witonis, Bernhart & Odalscalcus, Hartman de Tutenhausen, Arnoldus de Rieth, Odalricus de Rieth, Odalricus, Wigolt de Husen, Chonrat & Sigfrit de Wilheim, Adelbertus & Odalscalcus & Heinricus de Ebrolvingen, Heinricus, Engilmarus & Adelbertus de Berge, Adelpertus, Rodolf, Waltger, & multi alii de samilia eiusdem Ecclesie.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quidam vir nomine Besilinus de Chirhdorf predium, quod est situm Herwigeswiler & Lancwate permissione & licentia Domini sui Guelfonis Ducis tradidit Ecclesie Salvatoris Domini nostri Iesu Christi in Pollinga, cum omni reditu suo. Huius traditionis testes sunt, Heinricus Decanus de Nazzenburen, Manegoldus Presbiter de Chirhdorf, Regenhardus Presbiter de Schiringen, Walterus Presbiter, Becilinus miles, Heinricus & Gerhardus frater eius de Stainheim, Albero de eadem Villa, Wernherus de Mindelowe, Odalricus de Louhtorf, Wolveram de Chirhdorf, Heinricus de Tatingen, Erlwin & situs Rodegerus de Hirscelle, Chonradus, Odalricus de Pisenberc.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Bernhardus Advocatus Ecclesie Domini Salvatoris contradidit Ecclesie dimidium mansum, quem habuit in villa Hetiningen, pro remedio anime sue, & pro calice ponderante octo Marcas argenti, & unciam auri, quem ablatum ab eadem Ecclesia vendiderat, & in usum proprium redegerat; receptis tribus talentis ab Hiltiberto eiusdem Ecclesie Preposito. Huius rei testes sunt hii: Hartman & Aribo de Tutenhusen, Adelbertus & sikus Odalscalcus, & Engilman de Ebrolvingen, Arnolt de Rieth & frater eius Ernest, Sigiboto de Poule, Chonrat Stolz & Gebolf de Wilheim, Anshalmus & silius cius Chonrat de Hugolvingen, Adelbertus, Rodolf, Chonrat, Richart, Zaizolf, Perhtolt, Ratolt, & alii quam plures de samilia eiusdem Ecclesie.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Chonradus Comes & Dux de Dachowe tradidit predium suum, quod habuit Odratingen simul cum hominibus utriusque sexus, in side in manus Chonradi Comitis de Valei delegandum, & nunquam in alios, nisi in usus proprios absolvendum, Ecclesie Domini Salvatoris in Pollinga, Huius rei testes sunt: Dux Welfo Senior, Chonrat Puer,

હ

Es Arnolt Comes de Dahwe, Eberhardus de Frichendorf, Otaker de Talmudesdorf, Aribo de Tatendorf, Pilgrimus de Wolmuteshahe, Gebehardus de Oetenburc, Baltwinus de Burcftal, Fridericus de Bangen, Odalricus & filius eius Odalricus de Lohhusen, Adelbertus Zallo de Pfasenhoven, Eberhart de Maisah, Adalbero & frater eius Marcwart de Mohingen, Marcwart & Adelbertus de Gruonharteshofen, Degenhart de Sephelt, Wolftrigil de Chuniswisen, Otto Comes de Valai, Otto de Aschaim, Henricus de Buron, Odalricus de Sandawe, Fridericus & Ortolf de Sigmarshusen, Pilgrimus & silii eius Heinricus & Chonrat de Ecenhusen, Werinherus & silii eius Ortlieb & Witelieb de Biberbach, Amelbertus & Hereman, & Dietmar de Otersspisen, Willehart de Rigershoven, Witelieb & silii eius Volmar, & Witelieb de Pelehaim, Wato de Gekenbunde, Burchart & Gotfrid de Rôtbach, Berhtolt de Mukersbach, & alii quam plures de familia eiusdem Comitis & Ducis.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Odalscalcus de Rieth tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge dimidium mansum, quem habuit Gecenes. Huius rei testes sunt, Rodegerus de Rieth, Hartman de Tutenhausen, Chonrat Mancus, Sigboto, Menhart, Chonrat, Pillunc, Eberhart, Albericus, Dietericus, Lantfrit, Gebeno, Heinricus, Chonrat, Heinricus, Odalricus de Wilheim, Arnolt de Buohberc, Gotescalcus, Berhtolt, Rodolf de Perge, Heinricus, Chonrat de Polling, & alii quam plures de Pollinga.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Hartmannus de Tutenhusen unacum silia sua Hailica, & duobus siliis eiusdem Hailice tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge dimidium mansum in loco, qui dicitur Arbenrieth, Huius traditionis testes sunt, Heinricus de Ubingen, Dietricus de Tagedineswanc, Hartman de Tutenhusen, Heinricus, Chonrat, Bernhart, Odalscalcus, Hereman, Chonrat, Odalscalc, Bernhart, Rodolf, Amelger, Marcwart, Chon-

rat, Perhtolt, Waltger, Adelbertus, Chonrat, Adelbertus, Heriman, & alii quam plures.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Chonradus Dux & Comes de Dahwoe tradidit predium suum, quod habuit Rumne, integrum mansum, Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge, cum viro Colono ipsius predii simul cum predio illius. Huius rei testes sunt, Otto de Aschaim, Adelbero de Mohingen, Volmar de Wikershoven, Fridericus de Sigmarshusen, Berhtolt de Mukershash, Adelbertus de Baigendorf, Heinricus de Merane, Rodeger de Rötbach, Pilgrim & silii eius Chonrat & Heinricus de Ecenhusen, Sigfrit de Dahwoe, Dietpolt de Arcepach, Witelieb de Beleheim, Heinricus de Ozzenbah, Purchart de Ombach, Heinricus de Schwainbah.

Notum sit tam sutnris quam presentibus, quod Boto de Igilingen tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge integrum mansum Asche situm cum omnibus pertinentibus suis. Cuius traditionis testes sunt hii, Hartman de Tutenhausen, Rudeger de Rieth, Becilinus de Chirhdorf, Marcwart de Marpach, Gerhart de Beckingen, Ezilosf de Gagers, Odalrich de Gershusen, Rudeger de Odratingen, Menhart, Chonrat, Heinricus, Chonrat de Wilheim, Heinrich, Chonrat, Bernhart, Rodolf, Adelbertus, Heinrich de Polling, & alsi quam plures de samilia eiusdem Ecclesie.

Notum sit omnibus sidelibus Christi tam suturis, quam presentibus, quod predium Odratingen situm, quod Imma uxor Odalrici de eadem villa, quamvis iniuste possederat, dimidium scilicet mansum, de quo inter ipsam & fratres Monasterii Pollingensis controversia extiterat, Boto de Igisingen medius intervenit, dato precio ipsi Imme & filiabus eius, ac marito eius Rodegero litem ipsam diremit, & per manum Marquardi de Marback, cui

delegatum fuit, Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge rogante & agente, ac presente eadem Imma, impetrante & suscipiente etiam eiusdem Ecclesie Preposito Chonrado, & Advocato Bernhardo contradidit. Quod testantur prioris traditionis testes, Hartman de Tutenhausen, Rodeger de Riet, Becilinus de Chirhdorf, Marquart de Marpach, Gerhart de Beckingen, & ceteri supra taxati.

Notum sit tam futuris quam presentibus, quod duo fratres Arnoldus & Wernherus de Giltihingen tradiderunt predium suum Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge, quod habuerunt Giltihingen, & Magenbah, in pratis & fylvis, quesitis & inquirendis, & tertiam partem Ecclesie in Giltihin site, que eos iure parentum suorum contingebat, & omnem familiam suam, quam habuit in famulis & ancillis, numero XX. Chadelhobum cum VIII. filiis, Odalricum cum filiis suis, Purchardum, & fratrem eius Heinricum & fororem Seburgam, Gerricum & filium eius Heinricum, cum tali servitio, quo hactenus serviunt, & omnes decimationes eorundem prediorum, & omnes de liberis agris, que fibi paterna successione debebantur. Huius rei testes sunt, Wolfram de Gundingen, Hedenricus, Gelphrat, Lantfrit, Odalhoh, Hainricus, Chonrat de Boheim, Sigmar & filius eius Sigmar, Rapoton, Sigmars, Erchenbolt, Diemar, Ortwin & filis eius Berhtolt, Walther, Gerolt, Swiker, Chonrat, Chadelhoh, Eberhart, Chonrat, Burchart, Heinricus, Willehalm de Giltihingen, Menhart, Chonrat, Heinricus, Chonrat, Heinricus, Odalscalcus, Chonrat de Pollinga, & alii quam plures de familia Ecclesie P.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quedam mulier nobilis Adelheit nomine, silia Bernhardi de Rotese predium suum, quod Magis habuit, & quod ei a patre & fratribus in partem hereditariam provente, tradidit Ecclesie Domini Salva-

toris Pollinge, pro quo cuidam Herburge ministeriali Domini Adelberti Conmitis de Tyrol data sunt XXX, talenta ab eadem Ecclesia, & eo amplius, que idem predium in beneficio & vadimonio habuit. Huius rei testes hi, Bernhardus Advocatus eiusdem Ecclefie, Bernhardus, & Engilingus, & Gebino filii eius, Hartman & Aribo, & Adelbertus de Tutenhusen, Rodeger, Odalscalc, Heribort de Rieth, Gotesvale, Berhtolt de Berge, Sigibot, Menhart, Chonrat, Alberich, Chonrat de Wilheim, Arnolt, Wernher de Bohberc, Gerolt, Hademar, Rodeger, Swiker de Odratingen, Waltger, Heinricus, Adelbertus, Lantfrit, Richart, Chonrat, Odelscale, Reginhart, Gerwic, Chonrat, Berhtolt, Waltger, Bernhart, Rembereus de Pollinga.

Quartuor fratres nobiles Egilolf, Rapoto, Dietricus, Rapholt, tradidarunt predium suum Gagers situm Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge. Huius traditionis testes sunt hii, Bernhart, Egiline, Arnolt, Ludewic de Rotese, Hartman, Aribo, Adelbertus, Hartman de Tutenhusen, Rodeger de Riet, Marquart, Heinricus, Eberhart de Marpach, Chonrat, Gerhart de Beckingen, Chonrat, Sigbot, Alberich, Pillunc, Eberhart, Odalricus, Menhart, Chonrat, Hainrich, Chonrat, Heinrich de Wilheim, Odalrich, Lantfrit, Gerolt, Hademar, Rodeger, Swiger de Odratingen, Gotescale, Berhtols, Eberhart de Perge, & omnis familia eiusdem Ecclesie.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod quidam homo nobilis Hartman nomine de Williburgeriet tradidit predium suum unam curtem, quam habuit Brunnon Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge. Huius traditionis testes sunt hi, Bernhart, Chonrat, Sighot, Odalfcale Presbyter, Luipolt, Menhart, Alberich, Sigfrit, Odalrich, Dietrich, Chonrat, Pillune, Eberhaft, Heinricus de Wilhaim, Rodeger, Odalfcalcus de Riet, Odalfcale, Lantfrit, Dietrich de Ebrol-

vingen.

vingen, Eberkart, Gotescale, Berhtolt, Adelbreht, Hartwie, Otto de Perge, omnes quoque cives Pollingenses.

Notum sit tam presentibus, quam suturis, quod Odalricus de Igilingen integrum mansum in eadem villa & Riheardis nobilis semina dimidium mansum Chucinchoven situm tradiderunt Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge. Huius traditionis testes sunt hii, Otacher, Purquart, Otto, Rodeger, Walther, Otacher, Huc, Hartwie, Chonrat, Odelscale, Rodeger, Boto, Chonrat, Heriman de Igitingen, Swiker, Ortolf, Heriman de Bocholon, Gebehart, Gebehart de Chucinchoven, Timo, Chonrat, Heinrich, Wernher, Otto, Bernhart, Alewich de Erringen, Hartwie, Hiltibrant, Rodeger, Heinrich, Timo de Mulehusen.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod Welfo Dux dedit Ecclefie Domini Salvatoris Pollinge mansum unum Winchele situm, qui fuit Odalrici de Egilingen, rogante & agente Odalrico Domino eiusdem predii; quod factum est per manum Poponis Comitis de Andehse, & per manum Hartmanni de Tutenhasen, in cuius manum, scilicet Poponis Comitis delegavit Dominus Welf, eidem Ecclefie tradendum, & Popo Comes in manum Hartmanni in side eidem Ecclesie delegandum. Huius traditionis testes sunt his. Ortolf, Berhtolt de Otringen, Heinrich, Heriman de Rammungen, Manegolt & filii eius Hartman, Manegolt de Sibenaihen, Hiltibolt de Swanegow, Odalrih de Sandowe, Uto, & Wulfwin frater eius de Monte Albano, Adelgoz de Emmilinestetin, Rodolf & Irmendegen de Chichilingen, Popo & Rodolf de Bitengow, Berhtolt Comes de Anedekse, Heinrich Comes de Wolfratehusen, Adelbertus Comes de Tyrol, Gotefrit Comes, & Robertus de Rumesberc, Gotebolt de Walresteine, Adelsox Advocatus Ecclesie Angustensis, Egino Comes de Nifen, Heinrieus de Buron, Eberhart Abbas de Campidona, Chonrat Abbas de Fozen, Otto Prepositus, & Odalricus Presbiter de Rettenboh. Notum

Notum fit omnibus fidelibus Christi, quod predium Riet fitum cum capella possederunt Otrammus & filius eius, qui suerunt de familia Ecclesie Domini Salvatoris, facta lite inter fratres einsdem Ecclesie & Berhtoldum de Hohenwane adjudicatum est Ecclesie Domini Salvatoris iudiciario ordine, coram Hein. rico Duce Bawarie & Saxonie, & Bertholdo Comite de Anedehse. Huius rei testes sunt hii, Fridericus & Otto Palatini de Witelinespach, Heinricus Prefectus de Regenspurc, Heinricus de Stoufen, Heinricus de Buron, Eberhart de Fricchendorf, Hartman, & fratres eius Harwicus, & Walchon de Williburgeriet, Adelbertus de Pfafenhofen, Chonrat dt Irinesbure, Berhtolt de Tombrunnen, Heinricus de Widah, Manegolt de Sibenaichen, Iordan, Heinricus de Bursen, Dievoricus eo tempore Prepositus Ducis H. de Cehmaneshusen, Adelbertus de Bitengow. Post hæc vero Gisila ministerialis Brixinensis Ecclesie accepit illud de manu Fratrum Pollingensium ad servitium trium denariorum singulis annis usque ad obitum suum. rei testes sunt Rodegerus de Riet, Rodolfus, Marquart, Heriman de Bitengow, Engilhart de Mamenhofen, Chonrat de Wilheim, Heriborte. Chonrat, Odalricus de Rieth, Menhart, Chonrat de Wilheim, De Congregatione : Wernher Presb. & Decanus, Chonrat Presb. Chonrat Presb., Witigo, Presb., Dietricus Subdiaconus, Ortolf, Heinricus, Dietricus, Manegolt, Rodolf. De Familia vero hi, Rihart, Lant. frit, Heriman, Heriman, Odalfcale, Odalfcale, Aribo, Menhart, Marquart, Gerhoh, Lantfrit & alii quam plures de cadem Fa-Gesta sunt autem hec ab incarnatione Domini Anno milia. MCLXII, quo & destructa est Mediolanum, & quo celebratum est concilium in decollatione S. Ioannis Baptiste in Episcopatu Bisunti, super fluvium Saona, cui intersuit Fridericus Imperator Romanus & Ludewicus Rex Francie, & Heinricus Dux xonie & Bawarie, Factum autem iudicium de predio Riet sito supra Volumen X. EcEcclesie Pollingen in castro Landespurch coram Principibus supra taxatis, cum quibus ipse Dux idem adiit concilium.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod homo quidam nobilis Egilosfus nomine de Wile tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium suum, quod habuit Epsenhusen. Huius traditionis testes sunt Nodunc, Ramunc, Marquart, Heinricus Bart de Wile, Ortosf, Berhtost de Otringen, Odalricus de Sandowe, Odalricus de Landesburc, Lantfrit, Rihart, Heinricus, Chonrat, Rodolf, Odalscalc de Pollinga, Menhart, Chonrat de Wilheim.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod quidam homo nobilis Willehalm nomine de Oetenhaim tradidit Ecclesie Pollinge dimidium mansum Epsenhusen situm. Huius rei testes sunt Gerwicus de Pirgan, Sigibot, Albericus, Pillunc, Chonrat, Menhart, Chonrat de Wilheim, Hainricus, Chonrat, Menhart, Adelbertus de Pollinga, & alii quam plures de eadem familia.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod predium Odratingen situm in superiori villa, mansus integer & dimidius, cum molendino in inferiori, quod possederant Odalricus, qui suit de samilia Domini Salvatoris Pollinge, & Lantsridus filius eius hereditario iure, lis inde sacta suisset a multis, adiudicatum est Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge coram iudicibus Heinrico Duce II. & Berhtoldo Comite de Anedehse: insuper & predictus Landsridus de Odratingen pro remedio anime sue idem predium tradidit eidem Ecclesie cum, unica filia sua. Eodem tempore dimidius mansus Arbenriet situs, quem possederat Heinricus silius Meregarte, qui suit de samilia Domini Salvatoris Pollinge eadem ratione & eodem iure adiudicatus est eidem Ecclesie. Huius rei testes sunt Walchon de Steinibach, Hartman de Tutenhusen, Arebo

Arebo de Tatendorf, Rodeger de Rieth, Grifo de Anedehse, Engilkard de Mammhosen, Sigibot, Chonrat, Albericus, Menhart, Chonrat, Heinricus, Chonrat, Heinricus, Heriman, Meroboto de Wilkeim, Gerolt, Hædemar, Rodeger, Sigfrit, Switger, Chonrat de Odratingen, Heinricus, Chonrat, Bernhart, Engilhart, Odalscale, Menhart, Marquart, Adelbertus, Heriman, Berhtolt, Waltger & alii de Pollinga.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, tam suturis quam presentibus, quod Eckehardus de Werde delegavit predium Walchenspach situm, duos scilicet mansos, pertinens ad Monasterium Rote, in manus silii sui Hugonis conservandum Berngero de Pfasenhoven, que emit illud XX & VI talentis Ratisponensis monete a Fratribus Pollingensis Monasterii, quibus usus ipsius tune pertinuit, ipsi & uxori eius Hiltigunde, & siliis eius Berngero & Chonrado, & ceteris siliis eius: factum est autem hoc petitione Diemote & Odalrici de Lohhusen & Eberhardi de Fricchendors. Huius rei testes sunt hii, Rodegerus & Heinricus & silius eius de Lindahe, Bernhart, Berhtolt, Sizo, Wirnt, Pero de Pfasenhoven, Aribo & Gotefrit de Hetenhusen, Adelbertus de Pollinga.

De supra dictis vero talentis . . . . est, & vestitus & literis instructus est puer Pabo, silius Diemodis de Lohhuseu in Monasterio Possingensi pene per annos XII. cetera autem attributa sunt . . . de sorori eius inibi perpetuo mansure.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod Rodegerus de Pforzheim tradidit predium suum Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge in eadem villa situm, mansum unum, Germaringen dimidium, Sligen dimidium & quartam partem unius, licentia & authoritate Domini sui Heinrici Ducis. Huius traditionis testes sunt Rotpertus, Rodegerus, Otto, Walther, Alewicus, Alewicus,

cus, Heinricus, Burchart, Heinricus Presbyter, Dietericus, Marquart, Heinricus de Pforzheim, Gerunc Presbyter de Sligen. Ipse Dux Heinricus ipsa predia eidem Ecclesie concessit petente eodem Rodegero in castro suo Landespurc, & ceteris Ministerialibus licentiam industit conferendi se ipsos, & amicos, & filios & filias ad Monasterium Pollingense. Huius rei testes sunt Gotesfrit Comes de Rumesperc, Heinricus de Stousen, Manegolt de Sibenaichen, Heinricus de Berdernowe, Heinricus de Dahsperc, Hartman de Siebenaichen, Heinricus de Ubingen, Heriman & Ortolf de Bocholon, Odalricus de Sandow, Adelbertus & Sigbot de Bitengow, Sigbot de Stousen.

Notum sit omnibus fidelibus Christi, quod venerabilis Hartmanus Brixinensis Episcopus, anno ab incarnatione Domini MCLXIII, in inventioue S. Crucis, rediens a curte regali Imperatoris Friderici, que habita est Mogontie cum & ipsa destructa est, tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium suum Ebrolvingen situm, mansum unum, quod postea accepit Arnoldus miles dictus Bernhardi a fratribus Ecclesie eiusdem, non in beneficium sed in servitium more Coloni, scilicet duarum urnarum vini in inventione sancte Crucis eisdem fratribus reddendarum, usque ad obitum suum, quod nullus filiorum suorum hereditate iure beneficii possidere poterit. Huius rei testes sunt hii, Chonradus Presbyter de Pollinga, Heinricus Presbyter de Wgene, Regenhart... Purchart & filius eius Purchart de Velles, Arnolt, Wigant de Rot ..... cker, & Fridericus de Brixen, Rodeger de Riet, Rodezer de Pforzheim, Wernhor de Uffingen, Chonrat (Mancus), Chonrat (Riht, ) Odolricus de Wilheim, Rotpertus de Riherspuren, Hartman, Marquart de Tutenhusen, Hartman de Partchirchen, Odulricus de Perge, Fridericus & Marquart de Bisenberc, Arnolt, Wernher de Bohperch & plures de familia PF.

Notum

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Wulstiez de Pollinga tradidit predium suum, ipse & silius eius, qui heres videbatur, quod habuerunt Oulstat, Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge, presente Domino Chonrado Ecclesie eiusdem preposito. Huius rei sunt Richardus, Adelbertus, Meinhardus, Adelbertus de Pollinga, Heinricus de Prexina & alii quam plures.

Notum sit omnibns fidelibus Christi, quod quidam de samilia Domini Salvatoris Heinricus nomine de Mungisingen, tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium suum in eadem villa situm, videlicet unius curtis situm & XII iugera. Huius traditionis testes sunt Dieterieus, Engisscalcus, Eppo de Bitingow, Marquart de Tutenhusen, Heinricus de Marpah, Menhart, Chenrat, Becilinus, Odalricus, Arnolt, Arnolt, Heriman, Odalricus, Heriman, Dietericus de Wilheim, Richart, Chonrat, Chonrat, Heinricus, Berhtolt, Gerwicus, Berhtolt, Heriman, Lantfrit, Lantfrit, Arbo, Adelbertus, Rodolf, Adelbertus, Odalscalcus de Pollinga, Chonrat, Gotehalm, Menhart de Oulstat.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod quidem homo nobilis Odalscalcus nomine de Uselendors tradidit Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge predium suum, quod habuit Waltramesperc, videlicet VII agros cum unius curtis iure. Huius rei testes sunt hii, Chonradus Augustensis Episcopus, Odalricus Canonicus & Presbiter maioris Ecclesie, Adalbertus, Chonradus Presbiter de Steingademe, Eberhart, Gotescalcus, Perhtoldus de Perge, Hiltibertus, Eberhart de Eschinloh, Berhtolt de Husen, Berhtolt de Poule, Chonrat de Wilheim, Riherus, Egilos de Burenbah, Dietericus de Zaizmanningen, Lantstit, Bernhart, Rodolf de Pollinga.

Notum sit omnibus sidelibus Christi, quod Heinricus Dux Bawarie & Saxonum, & Advocatus Ecclefie Pollinge contradidit eidem Ecclefie Pollinge predium Vorstersriet dictum, quod antiquitus eidem Ecclesie pertinuit, & quo ipse ab Imperatore Friderico inbeneficiatus fuit; prius de manibus omnium, qui hoc iure beneficii possederant, legitime solutum & libere receptum, deinde regali potestate & liberalitate Imperatoris Friderici sibi concessum, per proprium clientem suum Dietericum de Cehemanneshusen transmisit Ecclesie Polling delegandum; quod & sactum Huius actionis & traditionis testes sunt. Otto Comes Palaest. tinus iunior, Odalricus de Lapide, Heinricus de Widah, Iordan, Heinricus, Heinricus de Ubingen, qui mediator huius rei fideliskmus exstitit, Rodegerus de Riet, Gotescalous, Bertholdus de Perge, Chonradus Mancus, Becilinns, Meinhardus, Chonradus, Albericus, Odal ricus, Odalricus, Chonradns, Heinricus, Chonradus, Herimanus, Chonradus, Aribo de Wilheim, Landfrit de Pollinga.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod quidam homo nobilis Rodegerus nomine de Riet tradidit predium suum, quod habuit Ottendorf, Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge: apud villam Genigen actum iure Suevorum, cuius usus & servitia idem Rodegerus a Preposito & fratribus eiusdem Ecclesie iure benesicii per aliquos annos retinuit, quos tandem rogante Preposito & fratribus ex integro eidem Ecclesie resignavit. Huius rei teste ssunt Comes Gotesrid de Romesperc, Heinricus de Buron, Rotpertus, Chonradus de Lederen, Manegolt de Siebenaichen, Swiker, Ortosf, Heriman de Bocholou, Hiltibrant de Genigen, Marquart de Lengenvelt, Berhtolt Presbyter de Helmeshoven, Alwich de Ostendorf, Gebehart, Ortosf de Germaringen, Rodeger de Pforzheim, Eppo de Landesperc, Dietericus de Cehmanneshuseu, Dieterich de Stousen, Sibote de Stousen, Baltwin de Raistingen, Chonrat de Gerute, Heinricus

de Bessenacher, Albrecht de Pslocdorf, Albertus de Owe, Heinricus de Asche, Rihat, Artlieb, Rodeger de Otradingen, Eppo. Actum Landesperc ultra Pontem.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Adalbertus quidam Ministerialis Augustanus de Perge delegavit predium, quod habuit in eadem villa in manus Riheri de Purenbach in side conservandum Ecclesie Domini Salvatoris Pollinge ad id, quod ipsi fratres eiusdem Ecclesie disposuerint. Huius rei testes sunt Egiloss de Gagers, Egiloss de Purenbach, Goteschalch, Riceman de Perge, Meginwart de Openriet, Arnolt de Pischberc, Bernhart, Odescalc, Berhtolt, Rodolf, Chonrat, Berhtolt, Waltger, Heinricus, Heinrich, Rodolf, Lantfrit, Gotesrit, Meinkart, Gerwic, Rodolf, & alii quam plures de Pollinga. Item ipsi testes sunt, quod qui dam nobilis Arnolt nomine de Pischberc eildem Ecclesie contradidit pratum quoddam in loco, qui dicitur Bouzharteshart.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Eberhardus & silii eius de Oulstat tradiderunt duos agros Ecclesie Domini Salvatoris, in eadem villa. Huius rei testes sunt Chonrat, Wernhere, Pernhart, Heinricus de Pisenbere, Rodeger de Pforzheim Waltger & frater eius Meinhart de Oulstat, Perhtolt, Luitolt, Dieterih, Meinhart, Adelpreht, Heinrich, Chonrat, Gerunc, Reginhoh, Pabo, Reginhalm, Adelhart, Wulstiez, Gozwin, Popo, Wichart, Reginhart, Adelpreht, Eberhart, Perhnhart, Friderih de Oulstat.

Notum sit tam suturis quam presentibus, quod Wernherus de Bohberch predium suum, quod in eodem loco habuit, delegavit Ecclesie Domini Salvatoris per manum Bernhardi de Husen Domini sui, presente sua matre Hiltipurga. Huius rei testes sunt Bernhardus de Husen, Wolfrigil de Mulles, Egiloss de Gagers, Chon-

rat de Wilheim, Lob de Omeras, Herimannus de Rotse, Arnoldus de Wilhem, Wernherus de Bohberch; Rihper de Hetiningen, Rihhart, Chonrat, Berhtolt, Waltker, Berhtolt, Rodolf, Adalbero, Heinricus, Adelbertus, Meinhart, Chonrat, Heinricus, Heinricus, Herimon, Etzo, Adelbertus, Herimannus, Bernhart, Bernhart, Heinricus, de Pollinga, & alii quam plures de familia eiusdem Ecclesie.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod Heinrieus de Stoufe predium de Forstarrieth, quod ipse ab Imperatore Friderico tradendum Ecclefie Domini Salvatoris Pollinge fuscepit in fide, petente Heinrico Duce Bawarie & Saxonie, Advocato eiusdem Ecclesie & Ministeriale eius Heinrico de Ubingen eidem Ecclefie contradidit. Huius traditionis testes sunt Heinrich de Stouphe, Heinric de Selwe, Heinrich de Ubingen, Marquart de Tutenhusen, Wernher de Iuochperg, Heinrich Ungereht de Marechpach, Arnold de Wilheim, Otto de Pisenberch, Gebene de Wilheim, Luitfrit de Puorren, Fridertch de Pisenperch, Olrich de Oppenrieth, Waltrich de Wilheim, Heinrich Merreche, Adolt & Oelrich Ministeriales sancte Marie de Oespurch, Ruodiger & Walther de Pforzhaim, Marquart & Heinrich de Antorph, Otto servus Domini Rudigeri de Rieth. De familia autem einsdem Ecclefie Albreth, Walker, Walther, Waltrich, Oedlscalch, Counrat, Perhtolt, Mrgenhart, Perhtolt, Conrat, Heinrich Et frater ceus Arnolt de Incenmos, & quam plures alii de familia fancti Salvatoris. Actum est autem in inventione sancte Crucis scilicet V. Non Mai Anno ab incarnatione Domini MCLXVIII.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam nobilis Marquardus de Mamenhoven, predium quoddam Publicim situm sex videlicet iugera, quod in manu eius delegatum suerat, petitione cuiusdem Hernusti nobilis de Howedorf, & uxoris eius Berkte, & IIII filiorum eorundem, Ecclesie sancti Salvatoris Pollinge simul

simul cum investitura potenti manu contradidit. Huins rei testes sunt per aurem tracti, Engelhart Preco de Mamenhoven, adem
Hernest de Howedorf cum IIII siliis suis, Megenwardo, Oelrico, Rapotone, Hernusto, & alii Nobiles de Howedorf, Eiget, Oedelhart,
Parchart, Reimpreht, Heinrich, Engelram, Gotefrit, Pero, Bernhart, Dietrich: de familia autem Pollingensis Ecclesie Richer, Megenwart, Walther, Hainrich, Swicher, Albreht Zwiche. Actum Anno ab incarnatione Domini MCLXXI, indictione IIII. III K.
Iuny Howedorf pre soribus Ecclesie.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam futuris quam prefentibus, quod Welfo Dux cum manu Ministerialis sue Gertrudis, & duorum Filiorum eius Swikeri, & Utonis tale predium, quale ipse Ostendorf legitime possederunt cultum & incultum, questum & non quesitum, simul cum Ecclesia & dote eius, Ecclesie sanchi Salvatoris Pollinge potenti manu fimul cum investitura tradi-Huius rei testes sunt, qui viderunt & audierunt, Comes dit. Perchtolfus de Anedehs, & fidelis eius Egilolf de Anetorf, Comes Dieopoldus de Voheburch, Comes Heinricus de Eppan, & fideles eins Swikerus de Gurlan, & Volkmarus de Flies, Comes Perhtoldus de Wizzenhorn, Olricus nobilis de Antorf, Ortolf de Pisenberch, Wuolfwin de monte Albano, Manegolt & frater eius Hartman de Sibenaiche, Rudolf de Chikelingen, Oelrich de Husen, Chonrat de Hophen, Rihhart de Hennertingen, Heinrich de Mortare, Swiker de Egelingen, Perhtolt de Iginespach, Oelrich de Sardes, Luoduwich Plebanus, Tragebote Plebanus de Chuseringen, Reginbote de Wale, Chuorat de Loeben, Perhtolt de Richelingen, & alii quam plures de Ministerialibus Ducis Welfonis, & familia Ducis Heinrici, & prenominatorum Principium. Actum Widergeltingen in domo Welfonis Ducis, Anno ab incarnatione Domini MCLXXII. indictione V. VII. K. Februarii.

Volumen X.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam futunis, quod Odalricus Archipresbiter Brixinensis Ecclesie, & Engilramus filius Chaldelhohi de Sets predium Slat dictum Lenebilriet, quod nobilis mulier Gertrudic in manus eorum tradiderat. quod eam hereditario attigerat, illo tradendum, quo filius eius Albertus Burcravius expeteret, hoc ipsum predium petitione ipsius Alberti in manus Marchionis Perhtoldi de Andesh tradiderunt. cultum & incultum, quesitum, & inquisitum cum sylvis & pratis, ut ipse bona fide & inconvulsa Ecclesie sancti Salvatoris Pollinge extraderet, & huius traditionis testes sunt per aurem tracti: de Nobilibus Otto de Irinsburc, Hugo de Tufers. De Ministerialibus vero ipsius Marchionis, Gotefrid de Uningen, Dietericus Galla, Olfcalus Galla, Rudolf de Hohinrein, Olricus de Rotinburch. Ministerialibus quoque Brixinensis Ecclesie, Oelscalcus de Stilvis, Ruopertus confanguineus eius de Rifinstein, Willihalmus de Velturnis, Reimbertus Garro, Merboto de Chastilrut, & ipse Burcravius Albertus, Ebruvinus, & frater eius Witigo de Monte, & alii quam plures de Ministerialibus eiusdem Ecclesie. Actum Anno ab incarnatione Domini MCLXXIII. indictione VI, VI. K. Februarii, infra ambitum Ecclesie in dextro latere.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod Fridericus de Wittoltshoven predium suum situm Waltrammesperch, quod eum hereditario iure attigit, Ecclesie sancti Salvatoris Pollinge potenti manu simul cum investitura tradidit. Et huius traditionis testes sunt Chonradus Presbiter, Eglo Diaconus, Heinricus Diaconus, Chonradus & Chonradus Subdiaconi. De Laicis vero frater Heinricus, frater Manigoldus, frater Herliebus, Chouradus de Witoltshoven. De familia eiusdem Ecclesie Richardus de Pruke, Albertus (Zwich,) Ortwinus, Heinricus (Wishoc) & frater eius Herimannus (Man,) Meinhardus, Duringus nobilis, Chonradus Cocus

(Cocus,) Rudolfus (Volgsanc) & frater eius Engilharitus, Herimannus & filius eius Heinricus, Pernhardus Urem, Albertus (Fixtum) Actum Anno ab incarnatione Domini MCLXXIII. Indictione VI. II Idus Eebruarii.

Notum sit omnibus Christis sidelibus tam presentibus quam suturis, quod quidam Ministeriales Dncis Welsonis, Uolricus & frater eius Bernhardus tale predium, quale ipsi Witols oven, & Perge hereditario iure habuerunt, cum pratis, pascuis, & silvis, & molendino quesitis, & inquisitis licentia Domini sui Ducis Ecclesie sancti Salvatoris potenti manu simul cum investitura tradiderunt. Et huius traditionis testes sunt Dieto de Ravinspurch, Perhtolt de Furte, Hortolf de Pisenberch, Friderich & frater eius Heinricus de Waltpurch, & alii quam plures de Ministerialibus Ducis & de samilia Ministerialium. Actum Cuncille in magna solemnitate eiusdem Ducis. Anno D, incarnationis MCLXXIII. Indictione V. V. Kel, Iunii.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Perhtoldus Comes de Tirol duas vineas, & unam curtem bene edificatam, & duo iugera agri in superiori Mais sita, & preterea hortum cum omni investitura Ecclesie sancti Salvatoris Pollinge, per manum Ministerialis sui Heinrici Suppan contradidit. Et huius traditionis testes sunt per aurem tracti. Idem Comes Perhtoldus, Alban de Morit, Rudiger de Tirol, Heinrich, & Durinch, & Albret fratres eius Filii Domini Duringi de Toret, Chonrat de Tirol, Marquart silus Ekkiberti de Tuvers, Gebolf de Tirol. De familia eiusdem Ecclesie Chonradus Preshiter, Heinricus Diaconus, Chonradus Subdiaconus, Perhtolt Accolitus, frater Herliebus, frater Albertus, frater Heinricus, Heinrich (Wish,) Pernhart (Rami,) Pernhart, Perhtoldus, Lantfrid, Albreth (Fixtum).

D 2

Norum

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam suturis quam presentibus, quod quidam Amelgerus Ministerialis Brixinensis Ecclesie sex agros, qui computati sunt ad tria iugera & pratum ad
III carradas, cum omni investitura Ecclesie sancti Salvatoris cum
manu sororis sue & siliorum sororis contradidit. Huius traditionis testes sunt Fridericus de Witoltshoveu, Ulric (Mancus,) Hantil
de Wilheim, Rudolf, Bernhart, Gerolt, Friderich, Lantfrit, Heriman, Adelpreht, Heinrich, Chonrat (de Riet,) Adelpreht (Zwiz,)
Ortwin, Perhtolt, Chonrat, Heriman, Chonrat, Adelperht (Fiztum,)
Lantfrit, Chonrat, Amelger, Ortolf & alsi de eadem familia.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam suturis quam presentibus, quod quidam viri nobiles Perhtoldus & silius eius Perhtoldus tale predium, quale ipsi Loedorf possederunt, tres videlicet mansus & unum Northoven situm, cum silvis, pratis. & pascuis, & cum omni inquisitione Ecclesie sancti Salvatoris simul
cum investitura tradiderunt. Huius traditionis testes sunt hii,
Heinricus de Mindilberch, Hartman de Sibenaiche, Perhtolt & Heinricus frater eius de Loedorf, Otto de Loehdorf, Rudiger de Pforzheim,
Dietericus de Cemanneshusen. De familia vero Ecclesie Heinrich de
Pforzheim, Albertus (Zwick,) Herimannus (Manni.) Acta sunt
hec Anno ab incarnatione Domini MCLXXIIII. ante cimiterium
Loehdorf in octava Epiphanie, coram multitudine virorum ac
mulierum, qui omnes sunt in testimonium assumpti-

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod quidam vir nobilis Walchuon de Stainegebach, & frater Hartnidus unacum proprio suo samulo Rudigero & uxore sua & siliis, tradiderunt Ecclesie sancti Salvatoris tale predium, quale ipsi Huwnshoven possederunt, cultum & incultum, cum pratis & agris, questis & non questis unacum investitura, acceptis ab

ipfa

ipsa Ecclesia VIII talentis & LX numis Augustensis monete. Huins traditionis testes sunt Perhtoldus de Loehdorf, Perhtoldus Siboto, Otto de Poele, Becilinus, Ulricus (Hantiii,) Albricus, & filius eius Chonradus, Dietricus Veronensis, Chonradus, Heinricus, Aribo, Marquardus Guoso, Herimanus, Waltherus de Wilheim. De familia Ecclesie ipsius Meinhardus, & frater eius Heinricus, Perhtoldus & frater eius Waltherus, Chonradus Cementarius, Bernhardus Cementarius, Chonradus, Gerwicus & alii quam plures de villa Poule. Actum ab incarnatione Domini Anno MCLXXV. XIIII K. Nov.

Notum fit omnibus tam presentibus quam suturis, quod Fridericus Ministerialis Brixinensis Ecclesse tale predium, quale ipse in pago Witolteshoven dicto possedit, in pascuis, & pratis, & agriculturis, Ecclesse sancti Salvatoris Pollinge potenti manu simul cum investitura contradidit; ea conditione, quod fratres prenominate Ecclefie fibi perfolvant XII talenta; que perfolvit Arnoldus Presbiter de Giltichigen, pro remedio anime sue & pro adiutorio Giule puelle, quam inibi posuit perpetuo mansuram. Cum ergo primo constitit, quod in Christo migravit, aut ipsum predium vivens abnegavit, & Ecclefie fancti Salvatoris bona fide confirmavit, prenominata VI talenta sibi aut filiis suis fratres debent persolvere: quod si noluerint, ipsum predium ipse & filii sui tam diu, quoad usque persolvant, in vadimonio debent possidere. Huius traditionis & conditionis testes sunt hii, Chonrat (Spruntze) Ludewicus, Otto de Ebrolvingen, Wicman, Chonrat, Rezinhart, Hartlieb de Vellenbach, Chonradus Stolz de Wilheim. Heinrich de Zamef. De familia Ecclefic Walther, Perhtolt, Ruodolf. Heinrich, Marquart, Durinch, Megenwart, Perhtolt de Lohdorf. Gerhoch, Meinkart, Perhtolt, Dietrich, Ulrich (Hantili,) Arnult, Lantfrit, Richpreht, Chonradus, (Mancus,) & alii quam plures de familia. Anno MCLXXVI, XV. K. Martii.

Notum

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod Hartmannus de Tutenhusen vineam Pradelle sitam cum omnibus pertinentiis suis, & unam curtem Fulnesse sitam Ecclesie sancti Salvatoris Pollinge, simul cum investitura potenti manu contradidit. Huius tradicionis testes sunt Nobiles Heinricus & Fridericus frater eius de Altendorf, & sidelis ipsorum Perhtolt Ministerialis Ratisponensis Ecclese, Bernhardus de Husen & sideles eius, Wernherus de Buohberc, Arnoldus de Wilheim, Chonradus Sprinze, Pertholdus de Loedorf. De forensibus Wilheim Chonradus Judex antiquus, Waltricus Judex, Menigox, Heinrich, & silius eius Meinhart, Heinrich Pollingensis & silius Heinricus, Ludewicus & silius eius Chonrat, Engildie, Hartmannus, & sirater eius Dieopoldus sororii ipsius Hartmani, Ulricus Mancus, & asii quam plures. Conradus Cementarius, Meinhardus de Pollinga.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod quidam nobilis de Hohmotingen Chonradus (Choerlin) nomine, tale predium, quale sibi hereditario iure successit, in villa Egolsingen situm, Ecclesie sancti Salvatoris simul cum investitura potenti manu contradidit. Huius tradicionis testes sunt Heinricus de Altendorf, Rupertus de Stilves, Reimbertus de Tutinhusen, Ortosfus de Habechowe, Richerus de Wilheim, Waltherus de Tutingen, Gozwin de Hohmotingen, Chonradus Cementarius, Heinricus (Wishoc,) Meinhardns, Lantfridus de Pollinga, Perhtoldus de Loehdorf.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod Fridericus Comes Palatinus predium, quod dicitur Gruoba cum molendino simul cum investitura Ecclesie sancti Salvatoris potenti manu contradidit. Et huius traditionis testes sunt Otto Palatinus iunior, frater eiusdem Frid. Otto nobilis de Ascheringen, Friderisus, Rudigerus de Scrovenhusen, Chonradus de Wolvoldesdorf, Alber

de Owe, Perengerus de Puochpach, Sifrit de Witilinesbach, Otto Miles de Ubingen.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod duo viri nobiles Eberhart de Mahrpach, & Lantsridus de Dieteshoven tale predium, quale in Dieteshoven possederunt, in pratis & agris, & silvis, quesita & inquisita simul cum investitura Ecclesie sancti Salvatoris potenti manu tradiderunt. Et huius traditionis testes sunt Bernhardus nobilis de Wilheim, idem Eberhardus & Lantsridus, & fratres quatuor Meinhart, Heinricus, Perhtoldus, Chonradus de Dieteshoven, qui usum eiusdem predii tenuerunt. Pernhardus de Funsingen, Wernherus de Puochperc, Pertoldus de Mahtinstein, Hartman & Diepoldus de Tuttenhusen, Perhtoldus de Scowburc, Chonrat (Sprinze,) Ulricus (Hantili,) Rudolfus de Wilheim, Perhtoldus de Loehdorf. De familia Ecclesie Gerwicus, Dietricus, Albertus (Zwic,) Pernhart (Stuf,) Sigehardus, Pernhardus, Rihpertus, Heinricus Cementarius & alii quam plures.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod Bernhardus nobilis de Wilheim predium tale, quale Wernherus sidelis ipsius in Puochperch Ecclesie sancti Salvatoris tradiderat, in usus suos attraxit, & aliud predium pro eo in Aheperch cum omnibus pertinentiis suis taliter, qualiter Heinricus venator illud habuerat, eidem Ecclesie simul cum investitura poteuti manu contradidit. Et huius concambii testes sunt idem Bernhardus & sideles eius, Wernherus de Puohperc, Chonradus Garre, Rihkerus, Chonradus (Sprinze,) Ulricus (Hantili,) Meinhardus de Wilheim, frater Heinricus, frater Herliebus, frater Albertus, Albertus, Heinricus, & alii plures de Familia.

Notum sit omnibus presentibus & Futuris, quod quidam homo nobilis Manegoldus de Gennahe predium, quod ipse in eadem villa iure hereditario possederat, Eccletie sancti Salvatoris cum omnibus pertinentiis suis, potenti manu simul cum investitura iure Suevorum tradidit. Et huius traditionis testes sunt hii, Heinricus Diaconus, frater Heinricus, Wernherus de Emmenhusen, Manigoldus de Sibenaiche, Heinricus de Pirchinanc, Marquardus de Phuwenhoven, Heinricus Judex de Igilingen, Ainhardus de Scongo, Chouradus Judex de Scongo, Perhtoldus de Tagebrehteshoven, Wernherus de Wilheim, Gerungus & silius eine Gerungus, Heinricus, Ruopertus, Arnoldus, Heinricus, Perhtoldus, Chonradus de Gennahe.

Notum sit omnibus presentibus & futuris, quod Bernhardus nobilis de Funsingeu tale predium, quale ipse in Rotse hereditario iure possederat, a sorore sua Brigida per X talenta, & a confanguineo suo Bernhardo de Wilhaim per advocatiam eiusdem loci absolutum, cum pertinentiis suis omnibus, silvis, pratis, & pascuis, questum & non questum, cultum & incultum Ecclesie Salvatoris nostri potenti manu sua & Matris sue Domine Adelheide, simul cum investituta, acceptis XXX tribus talentis contradidit. Huius traditionis testes sunt Hartnidus nobilis de Anedelis, Albero nobilis de Shbingen, Ulricus de Ninchingen, Siboto de Nannesheim, Gotefredus & frater eius Ulrieus de Uningen, Perhtoldus (Geisse) de Friottingen, Ulvicus Suohzugel, Marquartus & Reimbertus frater eins de Tittenhusen, Perhioldus de Lohdorf, Rudigerus de Pforzheim, Chuonrat (Sprinze) Ulvicus Mancus de Wilheim, Albertus, Albertus, Herimannus, Waltkerus, Chonradus, Bernhardus, Heinricus, Pernkardus, Ulricus, & plures de familia einsdem Ecclesie.

Notum sit omnibus presentibus & suturis, quod Perhtoldus & Marquardus de Hohinwanc talem litem, & controversiam, qua-

lem pro predio Rieth cum fratribus in Polling habuerunt, petitione amicorum suorum & fratrum dimiserunt, & quidquid iuris in eo habere potuerunt, Ecclesie sancti Salvatoris acceptis XI talentis tradiderunt. Huius rei testes sunt Udelscalcus, & silius eius Perhtoldus de Uselndorf, Bernhard de Wilheim, Gozwin de Wintahe, Chonradus Mille, Marquart de Tutenhusen, Arnoldus de Ehingen, Gerungus de Hohinwanc, Wernherus de Puohperc, Chonradus de Lochusen, Otto de Perge, Perhtoldus de Poele, Albertus de Ascheringen, Osericus de Uselndorf, Chonradus Sprinze, Heinricus, Ulricus de Wilheim, & plures de familia.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Rudigerus silius Milonis & Gisile de Abazan parrem possessionis paterne, que eum hereditarie contingebat, scilicet partem vince ad quatuor urnas vini Tridentine mensure, Ecclesie sancti Salvatoris per manum avunculi sui Witsardi, & fratrum Witsardi, Altsridi, Alberti, pro remedio anime sue & parentum suorum potenti manu tradidit. Huius traditionis testes sunt, frater Heinricus, in cuius manum delegatum est in altari locandum: Predictus Witsardus, & frater eius Milo, Fridericus, Solvangnus, Heinricus, Gotefridus, Adelbertus Diaconus, Martinus, Turso, Badillus, Vivianus & silius eius Alelbertus, & multitudo aliorum de Abazan.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, quod quidam Ulricus & tres silii ipsius Ulricus, Albertus, & Pernhardus, Chonradum (Incinmosar,) quem quodam iure iniuste possederant, & agrum, qui iacet in Incinmosen, tradiderunt Domino Salvatori absque ulla contradictione, pro qua causa Perheoldus prepositus eiusdem Ecclesie tradidit eis XII solidos. Huius rei testes sunt Otto de Hunshoven, Gunterus, Chonradus (Pourrate,) Ulricus, Pernhardus (Glize,) Hainricus Chocelar, Chonradus Hor-Volumen X,

best, Chonrat, Wernherus de Wilheim, Hainricus, Ulricus Tiwel, Pertoidus (Chrowe,) Chonrat Chunich, Ulricus & alii quam plures.

Quoniam generatio preterit, & generatio advenit: ob memoriam ergo reformandam cunchis Christi sidelibus tam presentibus, quam suturis innotescimus, quod Dominus Kunradus Millo tradidit Ecclesie Domini Salvatoris in Pollingen dimidium mansum in Haslach, per manus fratris sui Domini Udalrici, & uxoris sue Domine Helichen in remedium anime sue. Huius rei testes sunt Dominus Albar Albertus de Wexinsbrunnen, & Dominus Pertholdus Prior, & Dominus Albertus Capellanus eius, & Dominus Fridericus de Stamms, & situs eius Ulvicus, & Marchardus prepositus eius & Rudegerus de Uffingen, & Ortolsus de Uffingen, Dominus Hainricus Garrau, Dominus Kunradus de Taningen, Judex Heinricus de Wilhaim, & quam plures de familia huius Ecclesie.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod Dominus Routpertus nobilis de Salurne tradidit Ecclesie Domini Salvatoris in Pollingen pro remedio anime sue, fratrumque suorum Heinrici & Gebehardi, omniumque parentum suorum euriam in Uberache sitam, scilicet post mortem suam, tali pacto, ut singulis annis in anniversario ipsius R. memoria omnium parentum suorum aput eos agatur. Huius traditionis testes sunt, Perhtoldus patersamilias, Domini Eberwinus, Eglo, Manegoldus, Albertus, Hainricus, Siboto, Sacerdotes. Diaconi Lantfridus & Ulricus; Hainricus, & Ulricus Conversi. Dominus Ulricus miles eiusdem R. de Wernesdorf, Ulricus de Sarentin, Pabo de Gurlan, Ulricus de Tuzingen, item Ulricus Comites eius. De familia Ecclesse Hainricus Pictor, Hermannus, Heinricus Pistor, Bernhardus, Gebehardus, Wernhardus, Heinricus Comes, Richerus, Menhardus, & alii quam plures.

Notum

Notum sit omnibus Christi sidelibus sam presentibus, quam suturis, quod Hainricus de Wilheim de samilia Eccletie nottre possederit octo iugera agri ea conditione, ut idem Hainricus, & uxor eius annuatim denario persolvant: quibus de hoc seculo migrantibus, quicunque fratrum suorum possederit, modio siguli persolvat. Frater suus Chonradus possedit tria iugera agri ea conditione, ut singulis annis dimidiam libram cere persolvat. Dominus Ulricus & frater suus Swikerus possederunt duo iugera Dietelhoven pertinentia.

Prenotatio agrorum, quos Dominus Perhtoldus Devorator specificavit Ecclesie Pollingensi, de quibus IIII urnas vini apud Bozann pro statuto censu solvere promisit: unus hortus retro Ecclesia, dequo sactum est pomeriolum: item hortulus exterior adiacens: item unus ager apud Pradez continens quantitatem unius iugeris: item sossatum totum, quod tendit, donec Adulnis in agris, continens pene quantitatem unius iugeris: item pratum in Ruedelez de una carrada seni. Cui specificationi intersuit Dominus Heinricus, Dominus Eckardus Frazzones, Reimbertus Pezel, Heinricus Schick, Heinricus Zoter, Chue Schaller, Heinricus Gurlian, Sifridus, Wolfpertus, Werinherus Scol., & alii quam plures.

Notum fit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod Dominus Bernhardus de Husen partem nemoris, per quod manat aqua, que dicitur Liutaske ad X L. mansus, & prati, ad presens ad centum carradas seni eo inre, quo ipse possederat, Ecclesie sanch Salvatoris pro remedio anime sue, & parentum suorum tradidit. Et huius traditionis tentes sunt, Arnolt, Ulrich, Chunrat, Bernhart, sideles ipsus Bern-

hardi, Hartman, Marquart, Dietpolt, Hartman de Tutenhusen,
Otto & silius eius Griso de Huneshoven, Siboto & Otto de Portenhusen, Hainric & silius eius Chunrat, & servus eius Chunrat de
Zammez, Vit. de Tirol, Pertolt de Lohtorf, Rudiger de Psorzhaim, & servus eius Hainrich & alii quam plures. Actum inchoance Anno ab incarnatione Domini MCLXXVIII. Indictione XI. VI. Kal. Ian. in die sancti Ioannis Evangeliste
sub Advocato Duce Hainrico & Chunrado preposito
eiusdem Ecclesse.

#### EXPLICIT.





# MONUMENTA. POLLINGANA.

### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Donatio amplissima Heinrici II. Imp. 1010. In nomine sancte & individue Trinitatis. Heinricus divina fa-I vente clementia Rex. Si Ecclesiarum Dei loca alicuius boni incremento meliorare vel ditare studuerimus, nobis id prosuturum esse minime dubitamus. Quapropter omnium Christi sidelium, presentium scilicet, ac futurorum noverit universitas, qualiter nos divini amoris instinctu, ac remedio anime nostre, sive interventu atque petitione Egilberti Frisingensis Ecclesie Episcopi, tale predium, quale in villis Pollinga, Wilheim, Ubingen, Rieden, Antisteti, Ascheringen, Hunenwanc, Phasenhoven nominatis, Monasterio in houore sancti Salvatoris Domini nostri Iefu Christi in eadem villa Pollinga constructo, prius pertinere videbatur, situm in comitatu Adalberonis Comitis, in Pago vero Hofi, & postea in beneficium multis datum suit; nunc etiam cum omnibus eius pertinentiis, seu appenditiis, areis, edificiis, pratis, pascuis, sylvis, venationibus, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, exitibus, & redicibus, viis, & inviis, quesitis seu inquirendis, atque cum familiis utriusque sexus, five cum omnibus, que quolibet modo dici, aut nominari posfunt, utilitatibus, atque cum cortalibus, decimationibus in illis dua-

duabus villis Übingen, & Asskyringum dictis, per hanc nostrum regalem paginam corroborando, & confirmando eidem Monasterie ad usum & stipendia fracrum inibi Deo samulantium integre concedimus atque largimur, & de nostro iure ac dominio in eius ius & dominium omnino transfundimus; ea quippe ratione, ut prescripti Monasterii provisores, & fratres ibi Christo servientes de iam nominato predio, & decimationibus five eorum utenfilibus dehinc liberam habeant potestatem, ad utilitatem tamen Ecclesie, quidquid eis placuerit, faciendi; omnium hominum contradictione remota. Et ut hec nostre corroborationis, seu confirmationis auctoritas stabilis, & inconvulsa omni permaneattempore, hoc preceptum inde conscriptum manu propria corroborantes atque confirmantes, Sigilli nostri impressione infigniri iustimus. Signum Domini Heinrici Regis invictifimi. Guntherius Cancellarius vice Willigisi Archicapellani notavi. Datum XVI. Kal. May, indictione VIII. Anno Dominice Incarnationis millesimo X. Anno vero Domini fecundi Heinrici regnantis VIII. Actum Regensburg feliciter Amen.

### Num. II. Pollinga traditur Ecclefie Brixinensi 1065.

vente clementia Rex. Omnibus Christi nostrique sidelibus tam suturis quam presentibus notum esse volumus, qualiter nos ob remedium patris nostri pie memorie, Hainrici Imperatoris Augusti, nostramque in Christo selicitatem, instinctu quoque sidelium nostrorum, nec non ob peticionem ac sidele servicium Altwini Episcopi, ad ecclesiam Brixinensem in honore SS. Ingentini & Cassani constructam, monasterium & preposituram in villa Polingen, in pago Housen, in Comitatu autem Sigemari Comitis sitam, cum omnibus ad eam pertinentibus, hoc est prediis, edisciis, utriusque sexus mancipiis, omnique iure & utilitate, quam

nos inde huc usque habuimus, in proprium dedimus atque tradidimus: Ea videlicet ratione, ut predictus Altwinus eiusdem Brixinensis Ecclesie Episcopus suique Successores, liberam inde potestatem habeant tenendi, constituendi, Dei servicium ibi exercendi, stabiliendi, meliorandi, nullo modo quoque minuendi sive destruendi. Et ut hec nostra regalis tradicio stabilis & inconvulsa omni permaneat tempore, hanc cartam conscribi, manuque propria corroborantes Sigilli nostri impressione iussimus insigniri: Signum Domini Hainrici quarti Regis. Sigehardus Cancellarius, vice Sigesridi Archicancellarii recognovi. Data III. Id. Iun. Anno Dom. Incarn. MLXV. Indict. III. Anno autem ordinacionis Domini Hainrici IV. Regis XII. regni vero IX. Actum Basileam. In Dei nomine feliciter. Amen.

### Num. III. Privilegium Papale Innocentii II. 1136.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Chunoni Preposito, & fratribus in Ecclesia Pollingensi regularem vitam professis tam presentibus, quam futuris in perpetuam rei memoriam. In eminenti Apostolice sedis specula disponente Domino constituti, sollicite providere nos convenit, ut religiosa loca paternis affectibus diligamus, & ne pravorum hominum agitentur moiestiis, attentam diligentiam adhibere curemus. Quam ob rem dilecti in Domino filii, venerabilis fratris nostri Waltheri Augustensis Episcopi precibus inclinati, vestris postulationibus clementer annuimus, & Ecclesiam fancti Salvatoris, sitam in villa que Pollinga dicitur, in qua divinis estis obsequiis mancipati, apostolice sedis privilegio communimus. Statuentes, ut vita apostolica, & ordo canonicus in eadem Ecclesia divina suffragante clementia institutus, perpetuis suturis temporibus ibidem inviolabiliter conservetur. Quecunque preterea bona, quascunque possessiones in presentiarum iuste & canonice possidetis, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis Deo propitio poteritis adipisci, firma vobis in perpetuum & illibata serventur; in quibus hec propriis nominibus duximus exprimenda: Villam videlicet, in qua eadem Ecclesia edificata est, ubi etiam secundum beati Augustini regulam omnipotenti Domino divina exhibetis obsequia, villam Willhaim, villam Ubingen, villam Friheim, villam Rieden, villam Ascheringen, villam Hunenwanch, villam Phafenhoven, nec non ceteras possessiones, quas Hearicus quondam secundus Rex eidem Ecclesse vestre restituit, atque contradidit. Sancimus etiam, ut nulli absque fratrum licentia, post factam in codem loco professionem, ad aliam Ecclesiam liceat transmigrare; prohibemus insuper, ut nemo aliquem ex pravo studio in Ecclesia, vel Monasterio suo suscipere, vel susceptum audeat retinere: quodii iidem transfuge secunda vel tertia fratrum suorum denuntiacione commoniti ad eandem Ecclesiam redire contemserint, Prelato & fratribus suis in eos interdicti vel anathematis sententiam proferendi licentiam indulgemus. Decimas fane, quas concessione Pontificum possideris, aut etiam inposterum adipisci poteritis, Apostolica vobis authoritata firmamus. Porro Chrima, oleum fanctum, ordinationes etiam Clericorum, qui ad facros ordines fuerint promovendi, vel fi que alia funt Ecclefiasica Sacramenta a diecesano suscipieris Episcopo, si quidem catholicus fuerit, & gratiam atque communionem Apostolice sedis habuerit, eaque vobis sine pravitate & exactione voluerit exhibere: alioquin quemcunque malueritis catholicum adeatis antistitem, qui nostra fultus auctoritate, quod postulatur, indulgeat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel quibuslibet molestiis fatigare; sed omnia integra conferventur, vestris, pro quorum gubernacione ac susten-

catione concessa sunt, usibus profutura. Si quis ergo huius nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonitus, si non presumptionem snam satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui periculum patiatur, & a sacratissimo corpore & sanguine Dei ac Domini nostri Iesu Christi alienus siat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Conservantes autem eidem loco, que sua sunt, omnipotentis Dei & beatorum Apostolorum Petri & Pauli benedictionem & gratiam consequantur, Amen, Amen, Amen. Ego Innocentius catholice Ecclefie Episcopus SS. Ego Guillielmus Prenestinus Episcopus SS. Ego Theodewinus S. Rufine Episcopus SS. Ego Anselmus Presbiter Cardinalis SS. Ego Inzifredus Presbiter Cardinalis tit. Vestine SS. Ego Lucas Presbiter Cardinalis fanctorum Joannis & Pauli SS. Ego Grido indignus facerdos SS. Ego Gregorius Diaconus Cardinalis fanctorum Sergii & Bachi SS. Ego Guido Diaconus Cardinalis sancti Adriani SS. Ego Boetius Diaconus Cardinalis fanctorum Viti & Modesti SS. Datum Pisis per manum Aimerici sancte Romane Ecclesie Diaconi Cardinalis, & Cancellarii X. Kl. Novemb. indictione XV. Incarnationis Dominice MCXXXVI. pontificatus vero Domini Innocentii PP. II. anno VII.

# Num, IV. Advocatia Pollingæ Duci Bajoariæ collata, Anno 1160.

In nomine sancte & individue Trinitatis, Heinricus divina clementia Bawarie atque Saxonum Dux. Quotiescunque super Ecclesiasticis negotiis religiosorum petitiones admittimus, a Christo, cuius ministri sunt, devotionem nostram remunerari eterna retributione non dubitamus. Quapropter notum esse volumus tam presentis quam suturi temporis Christi sidelibus, quod nos ad petitionem prepositi & fratrum Pollingensis Ecclesie, Advocatiam Volumen X.

eiusdem loci a Domino nostro Hartmano venerabili sancte Brixinensis Ecclesie Episcopo feodali iure recepimus; eo nimirum tenore, ut nunquam a manu nostra, vel heredum nostrorum ad Subadvocatos vel Vicarios beneficiali iure descendat, sed personaliter ditioni ac protectioni nostre pertineat: & si forte in aliquo casu hoc per nos vel per legitimos successores nostros immutari contigerit, predicti fratres reclamandi, & alium sibi Advocatum eligendi liberam habeant facultatem, factumque existimatione Preterea decernimus nullam exactionem vel paratam a nobis, vel a vicario nostro, seu heredum nostrorum inibi sieri, nisi iuxta antiqua iura, & constitutiones Imperatorum vel Regum. Emolumentum enim nostrum vita eterna. Ut ergo huius deliberationis vel constitutionis nostre solemnitas rata permaneat, cartam hanc conscribi, & sigillo nostro insigniri iussimus. Testes vero qui huic actioni intererunt, hi sunt: Fridericus Palatinus Comes, Marchio Bertoldus, Adelgoz Augustensis Advocatus, Eberhardus de Vrichenthorp, Heinricus de Wida. Acta funt hec anno Dominice Incarnationis MCLX. Indict. VII. anno Imperii Domini Friderici invictissimi Romanorum Imperatoris VI.

Num. V. Evictio prædii Forsteried. An. 1169.

Pridericus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus. Decet
Imperialem clementiam sidelium suorum rationabiles preces
exaudire, & pro desiderio petentium selici eas effectui mancipare, & presertim illas, que ad honorem, & Ecclesie Dei utilitatem pertinere dignoscantur. Eapropter universis Imperii nostri
sidelibus tam suturis quam presentibus notum esse volumus, predium quoddam Vorsterriedt nomine de Ecclesia Bollingen iam dudum ablatum suisse, & ad Heinricum de Ubingen per successionem
occupantium esse devolutum. Idem itaque Heinricus rei veritatem intelligens & districtam superni iudicis offensam pertimeteens,
ut idem predium predicte Ecclesie restitueret, Domino suo Ulrice

clesie

de Lapide, a quo receperat, refignavit: Ulricus vero propter eandem causam Ottoni Palatino Comiti de Witelinesbac, Palatinus Duci Heinrico de Saxonia, Dux vero in manus nostras reposuit. Nos igitur eorum intentionem considerantes & zelum approbantes, idem predium cum omnibus suis pertinentiis Ecclesie de Bollingen, hereditario iure, divine retributionis intuitu restituimus, & presentis pagine attestatione perpetuo possidendum confirmavimus. Huius reitestes funt : Heinricus Dux Bawarie & Saxonie, Otto Palatinus Senior de Witelinesbae, Marchio Bertoldus de Foburg, Heinricus de Stoupha, Everardus de Vrikendorf, Cunradus de Boesberg, Heinrieus de Ubingen, & alii quam plures. Datum apud Religstat anno Dominice Incarnationis MCLXIX. Kl. Febr. feliciter, Amen.

# Num. VI. Decimæ Forstriedenses. An. 1177.

Notum esse cupimus cunctis Christi sidelibus tam presentibus, quam futuris concambium, quod factum est inter Dominum Albertum Frisingensem Episcopum, & venerabilem fratrem Chunradum Prepositum de Pollingen. Tradidit namque idem Prepositus C. cum conniventia cunctorum fratrum fuorum, & contensu Advocati sui Ducis Heinrici, mansum unum, id est Hobam in Mofahe fitam, Alberto prefato Episcopo, & proinde ab eo recepit legitimo concambio omnem decimationem in Vorstarriete, Ecclesie Pollingensi perpetuo iure possidendam. Huic concambio interfuit, & assensum prebuit Otto Advocatus eiusdem Ecclesie Frifingenfis, Palatinus Comes maior, factumque est idem concambium anno ab Incarnatione Domini MCLXXVII. quo anno terminatum est schisma, quod fuit inter Imperium & Romanam Ecclesiam; presidente eidem Romane Ecclesie Alexandro summo Pontifice, & regnante Friderico Romanorum Imperat. feliciter Amen. Indictione X. anno Domini Alberti eiusdem Ecclesie Frisingensis Episcopi XVIIII. assentientibus ei . & presentibus eiusdem Ec-F 2

clesie Canonicis, quorum hec-sunt nomina: Rudosfus Decanus, Albeno Pataviensis quondam electus, Marquardus Presbiter, Hainricus Prepositus de Slierse, Liutpoldus Cellerarius, Vischalius de Maisaha, Hartmundus Archipresbiter, Perhtoldus Prepositus de Isene, Chunradus Capellanus, Chunradus Prepositus S. Viti cum aliis pluribus. Huius autem concambii testes sunt, Otto Palatinus Comes maior & Advocatus, Engilschalcus de Vrahe, Chunradus de Werd, Hainricus Felix Puer, Vritel de Ismanningen, Meginhart de Hage, Chunrat de Wihse, & silius eius Chunrat, Wichnant de Zulsdorf, Ortolf de Haitenchaim, Rapoto de Gundigen, Chunrat de Puhslage, Chunrat de Vochene & frater eius Fridrich, Bridrich de Pomgarten, Arnolt Salewe, Pernger de Gartenhusen, Wolfher Spisare, & alii plures. Actum Frisinge II. idus April.

Num. VII. Creatio Parochiæ Forsteried. An. 1194. -

In nomine Patris, & Filii, & Spîritus fancti & individue Trinitatis. A Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, ad quos scriptum istud pervenerit, quod ego Otto gratia Dei Frisingensis Episcopus Capellam in Forstarenricht, que quondam subiecta suerat Ecclesie Niwenriet, iure filiacionis respiciens cam, ficut filia matricem Ecclefiam; hanc inquam Capellam a proprietate & iurisdictione, & omni subiectione predicte matricis Ecclesie exemi; concedens ei ius Baptismi & ius sepulture, & pleno iure dans eam sue libertati. Factum est autem hoc cum voluntate Alberti Prepositi de Reitenbuc, qui eo tempore predictam Ecclesiam de Niwentiet tenebat. Hic ideo fuum adhibuit consensum; nam Prepositus de Pollingen ad recompensationem istius exemptionis predium quoddam in Parschalchesriet predicte matrici Ecclesie donavit, decimatione excepta & sibi reddenda. Factum est hoc anno ab Incarnatione Domini MCVIIII. IIII. Pontificarum tenențe Papa Celestino, regnante quoque glo-

2 1 3

riosssssimo Imperatore Heinrico. Huius rei testes sunt Ortwinus Decanus, Magister Chunradus, Chunradus Archi-Diaconus, Felix Puer, Heinricus maioris Ecclesie Plebanus, Fridericus in Angulo, Herrandus, Lutewinus, Magister Heinricus, Papo, Ulricus Prepositus Isenensis, Otto de Erigenspurch, Heinricus de Strubestorf, Ortolfus de Utingen, Arnoldus de Giltechingen, Heinricus Vertingus.

Num. VIII. Pro decimis prædii ad Fl. Luitaske. 1195.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Heinricus Dei gratia Brixinensis Episcopus, omnibus Christi fidelibus tam suturis quam presentibus notum esse cupimus, quod ad petitionem dilecti fratris nostri Bertoldi, venerabilis Pollingensium fratrum Prepositi, decimationem omnem, que provenire potest in novalibus. que possunt excolere circa fluvium Liutaske in predio, quod Bernhardus nobilis de Wilheim eidem cenobio potenti manu donavit. confentientibus fratribus nostris katedralibus Canonicis, in adminiculum sustentationis fratrum inibi Deo famulantium, simul cum tertia parte decimationum novalium, quam colunt fratres de Wiltin in loco superiori, eidem monasterio concessimus. Huius autem concessionis testes sunt Baldwinus Abbas fratrum in monte S. Georgii, Heinricus Wiltinensis Prepositus, Chunradus in nova Cella Prepositus, Chunradus S. Andree in Frisinga Prepositus, Frisingenses Canonici, Otto nobilis, Tageno, Eberhardus, universi quoque Kathedrales nostri Canonici cum omni clero nostre Ecclesie. Actum Dominice Incarnationis MCLXXXVI, in conventu generali. Succedente vero tempore, anno scilicet Incarnationis Dominice MCXCV, cum Ecclesiam inibi construxissent, sepulturam mortuorum, baptismum, & omnem curam Ecclesiasticam, quam habet plebesana Ecclesia. predictis fratribus inibi tam in novalibus fuis, quam in novalibus fratrum de Wiltin, de consilio Chori, auctoritate nostra indultam. pleno iure concessimus. Huius autem concessionis testes sunt

Burchardus Decanus, Wernherus Presbiter Canonicus de Olag, Chunradus Presbiter de Pfalnze, Wernherus Presbiter de Wiltin, Ulricus Presbiter de nova Cella, Chunradus Presbiter Capellanus, & alii quam plures. Ut autem huius concessionis inposterum sirmior habeatur auctoritas, hanc inde cartam conscribi, & sigilli nostri impressione iusimus insigniri.

Confirmavit hac anno 1257. Bruno Epifc. Brixinenfis.

#### Num. IX. Pro Ecclesia Tutenhausen. An. 1201.

In nomine sancte & individue Trinitatis, ego Ulscalcus Dei gra-I tia Augustensis Ecclesie Episcopus tam presentibus quam futuris, quibus presens pagina manisesta suerit, salutem in eo, qui Quoniam ex antiquorum Patrum traditione falus est omnium. eorumque auctorabili confirmatione nostro attinet officio, non solum Ecclesiis, verum congregationibus universis pro pesse providere, & victualia eorum competenti amminiculo adampliare; eapropter omnibus presentia scripta legentibus notum sacimus, quod nos dilectis fratribus nostris in Bollingen ad ampliandas eorum prebendas, in quibus magnum iam diu passi sunt desectum, per manum venerabilis filii nostri Hartmani, & filii sui Hainrici Ecclesiam in Tutenhusen cum usibus inde provenientibus in perpetuum contradidimus, & eis perpetualiter confirmamus & sabilimus, Ut autem hec nostra donatio rata permaneat, hauc paginam conscribi iussimus, & sigillo nostre auctoritatis communivimus. Sunt autem hi testes, qui predicte interfuerunt collacioni, Prepositus de Staingaden, Episcopus Conradus Moguntinus, frater eius Dux Otto. frater suus Palatinus Otto, Bertoldus de Scilperke, Otto conversus, Ulricus Archidiaconus, & alii quam plures. Sunt autem hec acta, quod presentem donavimus paginam, anno Incarnationis Domini MCCI, indictione II.

Num.

Num. X. Evictio bonorum in Odratingen. An. 1202.

Que geruntur in tempore, in oblivionem cadunt plerumque, & elabi folent cum tempore, nisi litteris & testium fidelium voci mandata firmamentum & robur perennitatis ab utroque trahant. Quapropter cunctis Christi sidelibus innotescendum censuimus, quemadmodum illustris Dux Chunradus de Dachowe, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum tres curtes, quas possedit in Odratingen cum omnibus appendiciis suis, cultis & incultis contulit ad monasterium sancti Salvatoris in Pollingen ad ntilitatem fratrum Deo ibidem fervientium. Fratres vero eiusdem monasterii predictas curtes quiete possederunt multis diebus in tempore supradicti Ducis sine interruptione; & eo mortuo, cum reditus sepedicti Ducis Chunradi, iure venditionis in potestatem nobilis Ducis Bawarie Ludwici devenissent, fratres prescripti easdem curres fine invasione violenta possederunt tam diu, donec sinistro instinctu surrexit bone same miles Hainricus de Pisenberch, & accedens ad illustrem Ducem Lodwicum constanter, sed iniuste astruere conatus est, quod ille curtes cum omnibus prenotatis reditibus ipsi Duci in proprietatem accesissent, & dicebat, quod ipsas curtes iure feudi a manu Domini Ludwici Ducis pos-Propterea fratres iam sepe nominati nolentes fidere deberet. iuri suo iniurias irrogare, a possessione curtum cadere reclamaverunt. Unde ab illo Hainrico in causam tracti, vocati sunt ad presentiam Domini Ducis, & ad dictum locum in Ylmunster: veniens Prepositus de Polling, cum suis confratribus exhibuerunt se Domino Duci, respondentes pro sua parte ad obiecta Domini Hainrici presentibus multis viris nobilibus. Denique controversia illa sic sopita est: Fratres de Polling, Domino Hainrico triginta libras polliciti sunt dare, & statuto tempore solverunt: item Episcopus Augustensis Ecclesie Hartwicus, pro illis eidem Hainrico

. 3.11

rico decem dedit libras, & ipse Hainricus adversus fratres illos actioni fue in perpetuum renuntiavit. Dux quoque iuri fuo, quod habere putabatur, renuntiabat perpetualiter, & curtes illas fratribus in usum contradens, antiquam traditionem Ducis Chunradi innovavit, & ad robur facti figillum suum presenti charte impressit; curtibus delegatis in manum Domini Tolnzar de Hohenbure, ad ronfervandum dicte Ecclefie. Hec facta funt anno Domini MCCII. Kalend. Iulii XII. fub his testibus, Episcopo Hartwico, Es ipso Duce Lodwico, Ottone Palatino, Hainrico Tolnzar, Amelbreh de Schoven, Ulrico Marscalco de Schrovenhusen, Hermano Pede, & fratre suo Sifrido, Arnoldo Schilwatz, Arnoldo de Chamere, Arnoldo de Pernpach, Pertholdo de Vagene, Hartwico de Richoltsdorf, Eberhardo de Witlinspach, Perhtaldo de Schiltperch, Sifrido Vogge, Chonrado de Starshusen, Perhtold de Gebolfspah, Alber Chranz, Otto de Swinchirchen, Egilolf de Iginspah, Arbo de Hettenshusen, Ulscalco de Pfaf. fenhoven, Arnoldo de Hergoltshusen, Grimolt de Glanardorf, Engilscale de Hagenenberch, & fratre suo Hermann, Hermann de Lantfridshusen. Sifrido de Utenhoven, Chunrad de Wihfi, Liutoldo de Owi, March warde de Schiren, & filio suo Paldwine, Paldwine de Wasen, & alii quam plures.

### Num. XI. Evictio Parochiæ Tutenhausen. An. 1224.

Ne rei geste notitia sumo oblivionis evanescat & pereat, scriptis solet commendari. Unde notum esse debet tam presentibus, quam suturis, quod Dominus Hartmanus, & silius eius Hainricus iure Patronatus, Ecclesiam in Tutenhusen iure perpetuo Ecclesie Domini Salvatoris in Bollingen contradiderunt. Verum processu temporis post obitum Berhtoldi & Egeloni, eiusdem loci Prepositorum, qui presatam Ecclesiam Tutenhusen tali titulo possessione quietissima per XXVI, annos possederant, Philippus Hermanni Pedis silius, & Patrui eius Hainricus & Otto ius investiendi

eandem Ecclesiam sibi vendicaverint, litisque contestatione pro investitura sint agressi. Citatis autem partibus cum intellexissent fuam nullo equitatis iure partem muniri, in audientia Domini Lu-Lewici illustris Ducis Bawarie, eiusdem Ecclesie advocati, nulla prehabita ratione liti renuntiaverunt. Ut autem hec actio perenniter inconcussa permaneat testium nominibus subnotatis, Sigillis Dominorum ipsius Ducis, atque venerabilis Sifridi Episcopi Augustensis presentem paginam obtinuimus insigniri. Testes Chunradus Abbas de Wezzensbrun, Hainricus Prepositus de Diezzen, Pernhardus liber de Wilhaim, Hainricus liber de Schovmburch, Hermannus Pfetenare, Otto Pes, Sifridus Pes, Eberhardus Torare, Gotscalcus de Widesperch, Chunradus de Paierprunnen, Sifridus de Drozlingen, Otto de Etisloch, & alii quam plures. Hec acta funt apud Diezzen in Domo Perhtoldi Musingarii anno ab Incarnat. Dom. MCCXXIV. VIII. idus Novembris, Manigoldo Preposito antedictam Ecclesiam Bollingen regente.

Num. XII. Pro Ecclesia Odratingen. Ann. 1236.

Otto Dei gratia Palatinus Comes Rheni, Dux Bawarie universits presentem paginam inspecturis & audituris salutem in vero Salutari. Notum sacimus universitati vestre, quod nos in recompensationem damnorum, que intulimus Ecclesie in Pollingen decidendo quamdam sylvam, nec non in remedium anime Parentum nostrorum, contulimus eidem cenobio omne ius, quod habere dignoscimur in Odratingen, ut eadem Ecclesia deserviat predicto conventui liberaliter in perpetuum, post obitum autem Ulrici Canonici sancti Andree Frisingensis quondam notarii nostri, qui eo tempore, cum sacta est a nobis hec donatio, rector suit ipsius Ecclesie, Canonici sepedicti cenobii sibi debent Ecclesiam, quam donavimus, vendicare. Acta sunt hec apud Wilheim anno Domini MCCXXXVI, Testes sunt, Perahardus de Wilheim; Volumes X.

Perhtoldus & Heinricus de Eschenloh, Ulricus de Wiggershusen, Eberhardus de Porta, Gotscalcus de Widersperc, Alhardus de Prisingen, Sifridus de Frowenberc, Perhtoldus de Schilperch, H. de Lechesperc, C, & O. fratres de Baierbrune, Kunradut Abbas de Wexxinsprune, Perhtoldus Pes Phbanus de Wilheim, & alii quam plures.

#### Num. XIII. Præstatio testimonii. Circ. 1230.

Jaiversis in Christo sidelibus, quibus presens pagina delata fuerit, Gebizo in Staingaden conservus & constater sibi commissiorum salutem in eo, qui est salus omnium. Innotescat universitati vestre harum representatione litterarum, quod Dominus Ulscalcus Augustensis Ecclesie Episcopus per manum Hartmanni, & silii sui H. Ecclesiam Tutenhusen dictam contradidit Ecclesie Domini Salvatoris in Bollingen iure perpetuo possidendam, huic tradicioni ego personaliter intersui; ad huius rei evidentiam comprobandam, quomodocunque sententiatum fuerit, testis ero paratissimus.

### Num. XIV. Permutatio mancipiorum. Ann. 1239.

Decanus cum capitulo universo cunctis hanc paginam infecturis perpetuam salutem in Domino JEsu Christo. Notum esse volumus tam presentibus, quam suturis, quod nos cum confilio Hawardi iudicis ab aula imperiali constituti, nec non & ministerialium tam eorum, quibus Episcopatium commissum est, quam etiam reliquorum, homines quos habuerunt Prepositus & Conventus in Pollingen apud Matras cum omni iurisdictione, quam ipsi Pollingenses in eosdem homines habebant; recepimus pro Ecclesia Brixinensi tali conditione, ut is, qui legitimus suerit pastor noster, ipsos homines dicto Preposito & Conventui ad consilium nostrum eministerialium vel cum aliis hominibus, vel possessionibus de-

beat recompensare, ne durioris conditionis suerint, quam sit expressum, quia secundum hoc iterum sunt restaurandi. Quodsi forte non fecerit, sepe dictus Prepositus & conventus sua iurisdictione in suis hominibus iterum potiantur. Promisit etiam Prepositus dicte Ecclesie tam pro se, quam pro suo conventu, quod si dicti homines sui occasione, ab aliquo impetantur, ipse pro eis debeat respondere; nec Ecclesia Brixinensis proinde dampno debet alicui subjacere, nisi quod in placitis super hec faciendis ipsi Preposito, vel suis procuratoribus expense de Episcopatu tempore placiti persolvantur. Acta sunt autem hec anno Domini MCCXXXIX. die Iduum Novembrium Brixine in capella faucte Katarine presente capitulo & ministerialibus Domino Arnoldo de Rodane, Domino Hawardo Judice, Domino Reinberto Gerra. ne, Domino Willelmo de Aichach, Domino Alberto de Vogtesperch, Domino Merbotone; Item Villico Randoldo, Friderico Carnifice, Heinrico dillo Pippone, Heinrico Ebefarco Matreienfibus; Item presentibus Preposito Geroldo, Ulrico & Heinrico Preconibus Ecclesie Brixinensis, & aliis multis, qui aderant ibi presentes.

Num. XV. Donatio fylvæ Lichholz. Ann. 1250.

Conradus divi Augusti Imperatoris Friderici filius, Dei gratia Romanorum in Regem electus, semper Augustus, & Rex Regni Jerusalem. Per presens scriptum notum facimus universis. quod nos pro reverencia Dei, usum nemoris, quod vocatur Licholz prope Mozmyl, Monasterio S. Spiritus in Pollingen duximus misericorditer concedendum, ius advocaticium eiusdem nemoris nobis, nostrisque futuris heredibus, & successoribus refervantes. Ad cuius rei memoriam presens scriptum inde sieri & figillo nostro iustimus communiri. Datum Auguste anno Dominice Incarnationis MCCL. mense Martii, octave Indictionis. 

Num.

Num. XVI. Donatio Ludovici II. Baj. Ducis. 1261.

I udovicus Dei gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie. Antiquorum decrevit provisio, nec modernorum ingenio displicebit, res gestas in occursum futuri scandali vel calumpnie litterali expressione memorie hominum commendare. Nam iuxta sapientis elogium, memoria est gloriosum & admirabile donum Dei, per quam preterita recolligimus, & per presentia futura quodammodo contemplamur. Tenore igitur presentiam profitemur & patere volumus universis tam presentibus quam suturis, intuentibus seriem huius scripti, quod nos ob reverentiam Dei omnipotentis, Ecclesie in Pollingen duas curias in Wilheim, & unam curiam in Odratingen cum agris, pratis, pascuis, sylvis, questis & inquirendis in remedium nostrorum peccaminum tradidimus pleno iure proprietatis possidendas. Ad huius itaque rei memorabilem observantiam & stabilem firmitatem presentem literam ipsi Ecclesie in Pollingen cum annotatione testium dedimus nostri sigilli munimine roboratam. Testes autem sunt. Magister Dietricus. Prothonotarius noster Prepositus de Illmunster, Hademarus de Laber, Hermanus de Hurnheim, Heinricus de Prifingen, Nodungus de Schrovenhusen, Staringarius, Waltherns de Curia, Otto & Rapoto fratres de Ovsenhoven, Chung de Hage, Ulricus de Dachawe, Chunradus Jadex de Dachawe, Chunradus de Pritelback, Albertus & Arnoldus Notarii, & alii quam plures. Actum & datum apud Dachawe anno Domini MCCLXI, pridie Kalendas Februarii Indictione quarta.

Num. XVII. Donatio Agnetis Ducissa Baj. Ann. 1262.

A gnes Dei gratia Comitissa Palatina Rheni, Ducissa Bawarie omnibus presentis pagine inspectoribus salutem in eo, qui nos redemit suo sanquine pretioso. Quia malitia hominum, decursu temporum etiam bene gestis solent sepius per contrarium obvia-

obviare: ideo noverint universi presentes scilicet & suturi, quod nos ob remedium anime dilecti Domini, & mariti nostri illustris Ottonis quondam Ducis Bavarie selicis recordationis, nec non ad perpetue salutis incrementum anime nostre, ac omnium liberorum, progenitorumque nostrorum singulorum, curiam nostram in Marchpach cum omnibus suis appendiciis, cultis & incultis, quesitis & inquirendis ad altare saucti Spiritus Ecclesie in Pollingen tradidimus pleno iure, ut eidem Ecclesie perpetuo servituram. In huius itaque rei testimonium & cautelam, ut nostra donatio a nullo debeat in posterum perturbari, presentem cedulam inde conscriptam, nostri & karissimorum siliorum nostrorum Ludwici & Hainrici illustrium Comitum Palatinorum Rheni, Ducum Bavarie sigillorum munimine secimus communiri. Datum Monacio anno Domini MCCLXII, in die beati Georgii quinte Indictionis.

Num. XVIII. Pro Ecclesia Ascheringen. An. 1263.

Antiquorum decrevit provisio, nec modernorum displicebit ingenio, res gestas in occursum futuri scandali vel calumpnie literali expressione memorie commendare. Nam iuxta sapientis elogium: memoria est gloriosum & admirabile donum Dei, per quam preterita recolligimus, & per presentia futura quodamodo contemplamur. Tenore siquidem presentium notum sieri cupimus universis Christi sidelibus presentibus & suturis, quod Dominus Guntherus venerabilis Prepositus & Conventus Ecclesse S, Salvatoris in Pollingen, in nostra constituti presentia in iure Patronatus Ecclesse Aschiringen, quod Ecclesse sue antiquitus competebat, & quod nos nunc ex successione hereditaria respicit, per nos & progenitores nostros asserbant graviter se gravatos. Nos igitur audita & intellecta eorundem assertione, habito concilio sapientum, & ratione iuris inspecta, ob reverentiam sancti Spiri-

tus, a quo conformatur cor hominis spiritu principali, nec non ob remedium nostrorum progenitorum, nostre quoque & heredum nostrorum salutisere spei obtentum, iuri presentationis, quod nobis in dicta Ecclesia Aschiringen competere videbatur, renuntiantes, presato Preposito & Ecclesie sue ipsum ius recognoscimus, & per scripta perpetuo confirmamus. Ad huius itaque rei memorialem observantiam & stabilem sirmitatem presens scriptum dicte Ecclesie dari cum subnotatis testibus iustimus, nostri sigilli karactere communitum. Testes autem sunt Magister Dietricus Vicedominus noster, Albero de Prukperch, Heinricus de Sevelt, Pernhardus, & Gebhardus de Wilheim viri nobiles, Heinricus de Isotsriede, Arnotdus de Messinhusen, & Eberhardus filius eius, Albertus & Wernhardus Notarii, & alii quam plures. Actum & datum Monaci anno Domini MCCLXIII. quarto decimo Kalendas Iulii.

### Num. XIX. Indulgentiæ. An. 1263.

Trater Albertus Episcopus quondam Ratisponensis, Apostolice sedis audoritate Crucis predicator per Alemaniam & Boemiam pro
substitute terre sancte, universis Christi fidelibus in Domino salutem.
Sanctorum meritis inclita gaudia Christi fideles assequi minime dubitamus, qui eorum Patrocinia per condigne devotionis obsequia
promerentur, illumque venerantur in ipsis, quorum ipse gloria
est, & retributio meritorum. Nos igitur ad consequenda predicta gaudia causam dare fidelibus cupientes, omnibus vere contritis, & consessis, qui monasterium in Bollingen, in inventione
ac exaltatione sancte Crucis, & in dedicatione eiusdem cum reverentia ac devotione accesserint, de omnipotentis Dei misericordia conssi, quadraginta Dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Datum apud Bollingen an. Domini MCCLXIII.
III. nonas May.

Num.

Num. XX. Immunitas a vectigalibus Tyrolensib. 1263.

Nos E. Dei gratia Regina & comitissa Garitie, ac Tyrolis notum facimus universis in Passire, Stercingen, & in Inspruche Theloneariis, quod nos ob reverentiam fancti Salvatoris venerabilem Prepositum & Conventum in Pollingen hac prevenimus gratia & savore, quod singulis annis LXXX. Equos vinum eorum portantes sub nostra protectione pertrausire dimittimus sine Thelonei exactione per terminos nostre ditionis; unde ne aliquis ipsos contra hoc mandatum impedire vel molestare presumpserit, eis hanc litteram dedimus, nostri sigilli munimine roboratam. Datum anno Domini MCCLXIII. quarto Kal. Octobris.

Num. XXI. Immunitas Tyrolensis. An. 1264.

Meinhardus Comes Garicie & Tyrolis, & Ecclesiarum Aquile-Miensis, Tridentine, & Brixinensis advocatus universis The-loneariis suis ubicunque constitutis gratiam suam, & omne bonum. Scire vos volumus universos, quod inspecta devotione venerabilis Prepositi & Conventus in Pollingen, & maxime ob reverentiam loci eiusdem octoginta saumas vini singulis annis sine The-loneo volumus pertransire; mandantes vobis firmiter & districte, ut nullum ab LXXX. Equis dictorum Prepositi & Conventus Theloneum exigatis; predictos siquidem equos & vinum, in no-stre desensionis recipimus gratiam specialem, dantes pro testimonio & tautela presentem litteram sigilli nostri robore communitami. Datum in Monaco anno Domini MCCLXIV. sequente die post sestum besti Iacobi Apostoli.

Num. XXII. Pro pascuis in Anstetten. An. 1266.

Tos Lodwicus Dei gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie, tenore presentino patere volumus universis, quod Ecciesa clesse in Polling hanc gratiam de nostre liberalitatis gratia secimus, ut homines in villa Anstetten, cum hominibus ville nostre in Aschiringen in pascuis communi participatione gaudeant, quibus simul ab antiquis temporibus utebantur. Ne igitur in posterum super predicta participatione aliquod dubium vel controversia valeat suboriri, in robur perpetue firmitatis presens scriptum predicte Ecclesse, sigillo nostre cessitudinis dari iussimus communitum. Actum & datum apud Erlingen anno Domini MCCLXVI. III. idus Ianuarii.

#### Num. XXIII. Donatio pia. An. 1271.

A Totum sit omnibus Christi sidelibus, presens scriptum cernentibus, & legentibus, quod ego Hainricus de Awe, una cum uxore sua Diemude, ac filiis meis tradidi Ecclesie Domini Salvatoris in Bollingen pro remedio anime mee, ac omnium parentum meorum redditus Hube in Odratingen site; ita tamen, ut iam di-Eta Ecclefia nec ius proprietatis, nec feodi, nec pignoris super ipsa Huba sibi usurpet, quoad usque aliud predium pro viginti · libris denariorum monete publice eidem Ecclesie a me, sive a meis heredibus affignetur. Compromiferunt etiam nobis fratres Deo inibi famulantes, ut ubicunque infra terminum triginta miliarium morti fue iura exfolverimus, nos & corpora predictorum fuccessorum ad locum Ecclesie in Pollingen deserantur, & Ecclefiastice sepulture tradantur, & exequias ac anniversaria inibi sine nostro dampno plenarie peragantur. Insuper ius advocatie, videficet quatuor metrete avene de prefata Huba nobis annuatim cedere debent. Ne autem in posterum a me vel a successoribus meis aliquod scrupulum suboriri valeat, presentem paginam sigillis, Dominorum scilicet Comitis Berhtoldi de Eschenloch. Es Dominis Gebhardi nobilis de Wilheim, & meo, ac sigillo Domini Salvatoris in Bollingen fecimus roborari, Huius rei testes sunt Comes Berk-4 . . . . . . . . . . . .

toldus de Eschenloh, & Dominus Hainricus distus Khezzel, Dominus Ulricus de Witoltshoven, Siboto distus Dienger, Hainricus Kunisgeswelder, Chunradus Prepositus de Usseldorf, Chunradus Winerinuz, & alii quam plures. Actum & datum in Bollingen anno Domini MCCLXXI. quinta idus Novembris.

Num. XXIV. Pro decimis curiæ in Berge. An. 1272.

Quia mundi status sub motu fragili consistit, consultum est ea feripture testimonio commendare, que quis tam presentibus. quam futuris appetit declarare. Pateat igitur omnibus katolicam fidem profitentibus presentem paginam inspecturis, quod nos Hainricus Dei gratia Comes in Lihtenec, & filius noster Heinricus, nec non nepos noster nomine Heinricus deciman de curia in Perge sitam ex nostra parte, ob remedium & consolationem animarum nostrarum, seu omnium nostrorum progenitorum Ecclesie Domini nostri Salvatoris mundi in Pollingen bona voluntate large & fideliter erogavimus in perpetuum libere possidendam. Ut ergo illud ratum & inconvulsum permaneat, presens scriptum cum nostrorum figillorum munimine fecimus roborari. Huius rei testes sunt: Dominus Albero Plebanus in Antorf, Dominus Hainricus miles de Awe, Chunradus Prepofitus de Uffildorf, Ulricus Prepofitus de Obernhoven, Pernhardus Geltinger, Hainricus de Sechringin, Dominus Chunradus de Haunsoven Diaconus, Otto de Haunsoven Subdiaconus, & alii quam plures. Acta funt anno gratié Domini MCCLXXII.

Num. XXV. Incorporatio Parochiæ Hausen. An. 1272.

Tartmanus Dei gratia Ecclesie Augustensis Episcopus universis presentium inspectoribus salutem in Christo Iesu. Ad habendam gestorum memoriam expedit ea scripture subsidiis adiuvari. Cuius rei causa notum esse volumus universis tam presentibus quam suturis, quod nos maturo usi consilio, attendentes pressures Volumen X.

ras diversas, quas heu monasterium in Bollingen patitur in prefenti, dilectis in Christo Preposito & Conventui in Bollingen fructus Ecclesie Husen, cuius ius Patronatus ad eos spectare dignofeitur, ad usus eorum prebendales donavimus colligendos perpetualiter, & utendos; salvis tamen nostro, & Archidiaconi loci
inribus per omnia, & servatis. Ut autem nostra donatio presatis Preposito & Conventui sirma permaneat, seu rata, presentes
eis in huiusmodi testimonium dedimus sigillo nostro sideliter communitas. Actum & datum Auguste anno Domini MCCLXXII.
octavo Kalendas Octobris.

## Num. XXVI. Pro curia in Mais. An. 1273.

In Christi nomine, Amen. Noverint universi presentes, & suturi, ad quos pervenerit presens scriptum, quod nos Meinhardus Tyrolis & Garitie Comes, & Ecclesiarum Aquilegiensis, Tridentine, & Brixinensis advocatus tenore presentium profitemur. nos a Domino Heinrico honorabili Preposito de Pollingen, accedente consensu Conventus monasterii sui antedicti, unum mansum fitum in Stams, pertinentem nomine Allodii seu proprietatis ad ipsum monasterium, nomine permutationis in nostrum Allodium recepisse; ita, ut in ipsius mansûs recompensationem prelibatum Monasterium de Pollingen, de quadam curia sita in Mais, que quondam Domino Wilhalmo de Prunnenberch pertinebat, nunc vero nobis, titulo proprietatis habeat, & recipiat quatuor urnas vini, dicto Prepolito, & monasterio in perpetuum profuturas; & mansus dictus, quem pro anime nostre remedio monasterio de Stams donavimus, eidem in perpetuum libere proficiat, & debeat remanere. In cuius rei testimonium presens scriptum nostri sigilli munimine fecimus roborari. Facta fuit hec permutatio VIII. exeunte Octobri (hoc est, ut norunt eruditi, & superius iam animadvertimus, die vigesimo tertio Septembris) an. Dom. MCCLXXIII.

presentibus Berhtoldo & Schridone Purchgraviis, & Wilhalmo Notario nostro, & aliis. Darum in Castro Tyrol anno Domini memorato, die XII, intrante mense Decembri,

Num. XXVII. Tabulæ feudales. An. 1277.

Wir Wernher von Gots Verhengnusse, Abt des Gotshaus 20 Wezzelsprunne, und gemaincleich alleu die Sammung des Convents daselben, verjehen offenleich an disem Brief, und tua chunt allen den die in sehent, hörent oder lesent, daz wir mit verdachtem Mut, mit gutem Willen, und mit gemainen Rat, recht und redleich geben und verlichen haben, dem erbern Ritter Herrn Ulreichen von Witoltzhoven, und allen seinen Erben, und iren Nachkomen, unser Swaeg ze Grasleuten besucht und unbefucht, mit allen den Rechten und Nutzen, da wir si inne gehabt haben, umb zwai und funftzighk Pfunt Münchnerpfenning, die er uns alle berait darumb bezalt hat, doch fullen fy uns und unsern Gotzhaus ze einen ewigen Zins alleu fur ierchleich auf fand Andres Tachk ein Pfunt Wachs davon geben; versezzen si denselben Zins zwei Iar oder drew, des sullen si an ihren Rechten nicht entgelten, und derselben Swaeg fullen wir ir Gewer sein, als aygens, und der Graffchaft recht ist, da si inne Wan die vorgenanten Tæding vor langer Zeit zwischen unserm Vorvarn gehandelt und geschehen fint, nucen und bestätten wir Wernher von Gots Verhengnusse Abt desselben Gotzhaus genant Gereuter, mit sampt unserm Convent den erbern Mannen Berchtolten und Hermann Witoltzhofern den vorgeschriben Gewer; darumbe daz er mit dheinen Sachen furbaz an in, iren Erben, und an iren Nachkomen nicht ubervarn werde. Der Tæding fint Zeugen Herr Hainreich der Prior, Ruprecht, Eberhart, Ulreich, Berchtolt, Ott, Rudolf; Herman alle Priefter, Heinreich Ewangelier , Rudolf Letzner , Herr Heinreich Techant daz Weilheim : Lagen Herr

Herr Heinreich von Tanningen, Herr Wittigaw auch von Tanningen, fein Bruder Herr Heinreich von Giengen, alle drey ersam Ritter, und unser Hausgenozzen, Christan der Schreibær, Chunrat Ludweiges Sun, Heinreich Pridichinger, Chunrat Goltsmit, Wernhart sein Bruder, Aeplein von Murhausen, und ander erber Læut genuge, den ze gelauben ist. Darumb ze einen Urchund der Warheit geben wir in disen Brief, mit unsern und mit unsers Conventz Insigeln treuleich versigelt, di beyden daran hangent. Daz ist geschehen do man zalt von Christes Gepurt MCCLXXVII. Iar, Indict. quarta pridie nonas Iunii an der hailigen Tag Bonisacii und seiner Gessellen.

# Num. XXVIII. Pro absolutione excommunicatorum. Anno 1281.

A fartinus Episcopus servus servorum Dei dilecto filio - - Pre-1V1 posito monasterii de Bollingen, per Prepositum soliti gubernari, Ordinis fancti Augustini Augustensis Diecesis salutem & Apostolicam benedictionem. Exhibita nobis tua petitio continebat, quod nonnulli Monasterii tui Canonici & Conversi pro violenta iniectione manuum in se ipsos, & quidam pro detentione proprii. alii etiam pro denegata tibi, & tuis predecessoribus obedientia. feu conspirationis offensa in excommunicationis laqueum inciderunt, quorum Canonicorum quidam divina celebrarunt officia, & receperant Ordines fic ligati. Quare super hys eorum provideri faluti a nobis humiliter postulasti. De tua itaque circumspectione plenam in Domino fiduciam obtinentes, presentium tibi auctoritate concedimus, ut eosdem excommunicatos hac vice absolvas ab huiusmodi excommunicationum sententiis iuxta formam Ecclesie; vice nostra iniungens eis, quod de iure fuerit iniungendum, proviso ut manuum iniectores, quorum fuerit gravis & enormis excellus, mittas ad Sedem apostolicam absolvendos: cum illis autem ex eisdem Canonicis, qui facti immemores, vel iuris ignari absolutionis beneficio non obtento receperunt Ordines, & divina officia celebrarunt, iniuncta eis pro modo culpe penitentia competenti, eaque peracta, liceat tibi de misericordia, que superexaltat iudicio, prout eorum saluti expedire videris, dispensare; si vero presati Canonici excommunicati scienter non tamen in contemptum clavium talia presumpserunt, eis per Biennium ab Ordinum executione suspensis, & imposita ipsis penitentia salutari, eos postmodum si bone suerint conversationis & vite, ad gratiam dispensationis admittas. Proprium autem si quod habent dicti Canonici & Conversi, in tuis facias manibus resignari, in utilitatem dicti monasterii convertendum. Datum apud urbem veterem V. idus Iulii, Pontificatus nostri anno primo.

Num. XXIX. Jus Patronatus in Berge. An. 1281.

In nomine Domini Amen. Nos Chunradus divina permissione Prepositus, totusque Conventus Ecclesie Pollingensis, Ordinis beati Augustini, Diecesis Augustensis, tenore presentium profitemur. & constare volumus universis presentes literas inspecturis. quod honorabiles in Christo viri Dominus Rymarus Prepositus, totusque Conventus Ecclesie sancte Marie in Ror nostri Ordinis Ratisbonensis Diecesis, nobis & nostre Ecclesie universum ius. quod eisdem in Ecclesia in Perge, sita in dem Sundergou competiit. seu competere videbatur, ius videlicet Patronatus, tractatu prius cum Conventu eorum, sicut moris est, prehabito diligenti. donaverint perpetuo possidendum, eis nihilominus reservato in signum & recognitionem Domini ipsius Ecclesie ab eis ac eorum Ecclesia in nostram Ecclesiam translati, quod de nostra Ecclesia videlicet Pollingensi annis singulis in festo beati Andree Apostoli quinque libre Veronensium perpetuo eis, vel eorum Nunciis, quos ad hoc decreverint ad nostram Ecclesiam destinandos, sine

contradictione seu obstaculo quolibet persolvamus, cuius etiam pecunie solutio debet fieri apud nostram Ecclesiam Pollingensem. Ut autem Rorensi Ecclesie tuper ipsa solutione ei annis singulis facienda habundantius caveretur, adiunctum est omnibus iam promissis, ut quandocunque in festo, vel a festo beati Andree ad dies quatuordecim per Prepositos Rorensis Ecclesie, vel eorum Nuncios ad hoc missos summa eiusdem anni debita a nobis, vel nostra Ecclesia fuerit perquisita, nec ad ipsam perquisitionem infra terminum iam premissum eis fuerit persoluta, ex tunc nos seu nostra Ecclesia elapso termino ipsorum dierum quatuordecim Rorensi Ecclesie ipsam summam in penam debeamus solvere duplicatam. Preterea premissis etiam est adiunctum, ut si nuncii eorum post memoratum festum beati Andree videlicet, & post dies quatuordecim eidem festo contiguos subsequentes appareant anud nostram Ecclesiam Pollingen, quia forte prius non potnerunt se nobiscum ibidem recipere, ipsam pecuniam tunc debitam petituri, quod ex tunc eodem die vel ad plus die proxima subsequente, per nos de ipsa pecunia debeant expediri sub pena dupli, prout fuperius est premissum. Ut autem hec universa & fingula supradicta nobis, ac etiam Rorensi Ecclesie supradicte robur debitum obtineant firmitatis, presentes litteras ipsi Ecclesie Rorensi dedimus, ac obtinuimus sigillis reverendi Patris ac Domini nostri, Domini Hartmani Episcopi & Capituli maioris Ecclesie Augustenfis ac Domini. O. (Ottonis) Prepositi Ecclesie Eystettensis side. liter roborari, Conventus nostri figillum presentibus apponendo in testimonium & cautellam, nos Hartmanus Episcopus, Lud. Prepositus, Rud. Decanus totumque Ecclesie Augustensis huic donationi, seu ordinationi plenum adhibuimus consensum ad petitionem dilectorum in Christo C. Prepositi & Conventus Ecclesie Pollingensis nostra ad hoc sigilla apponentes. Datum Auguste anno Domini MCCLXXXI. X. Kal. May.

Num.

Num. XXX. Pactum emphyteuticum singulare. 1294.

Tch Gebhart von Wilheim tuon chunt allen den die disen Brief ko-I rent und sehen lesen; daz ich Elsbeten, Meir Uolriches Tohter von Husen ein Huobe datz Husen han gelihen ze rechtem Lehen, und han ir die Genade darzuo ouch getan, datz si dieselben Huobe soll schaffen swem si wil nach ir Tode, oder bi ir lebentigen Libe geben, oder verchoffen swem si wil, dem foll ich fi lihen; stirbet Elsbete daruber an Geschaeste, so sol mir diuselbe Huobe ledich sin an alle Widerrede. Darüber han ich ir die Genade ouch getan, daz ich si von demselben Guote dehainerslahte Dienster daz Twanchsal heizzet anmuoten und noten noch bitten sol. Des ist Geziuch der Probst von Pollingen der da heizzet Her Cuonrat der Ainzinger, Her Cuonrat der Zingerel, Her Cuonrat der Ebersbergar, daz sint Briester, Hanrich von Pisenberge, Dietrich von Perge, Chorhern, Chuonrat der Hohenpurggar Profit, Chrieche von Wildenberch, datz Pollingen, Raschelin Vllin de Scherce. Daz ist geschehen nach Christes Geburte MCCXCIV. Iare, datz Pollingen in Gasthuse wart der Brief avergegeben, an sanche Marchestage.

### Num. XXXI. Donatio pia. Ann. 1296.

Nos Chunradus divina permissione Prepositus Ecclesie sancti Salvatoris in Pollingen, notum facimus presentium inspectoribus universis, quod Dominus Heinricus de Tainingen, Decanus Ecclesie in Heubach, Fordanus de Murnau, & Heinricus de Pisenberg tutores puerorum Ulrici & Hermanni de Witoldshofen, habentes ex parte Domini Chunradi de Witoldshofen scriptoris tunc residentis in Pollingen, & aliorum heredum viventium de Witoldshofen plenariam potestatem, matura & bona deliberatione prehabita Ecclesie & conventui nostro curiam unam & predium

unum fitum in Haunshoven, nec non unum predium fitum in Riez, quod quidem predium in Riez, unam faginam vini Mayfensis mensure, unam Geltam olei, ac unam pellem hircinam in corium conversam annuatim persolvere debebit, pro remedio Witoltshoverorum perpetuo tradideruut; ita tamen, quod hebdomadatim per circulum anni in capella dictorum WitoItshoverorum penes nos constructa a fratribus & sacerdotibus nostri conventus sesundum stallum & ordinem inter eos debitum & consuetum tres Mille perenniter celebrentur; si vero, quod absit aliquis dictorum sacerdotum in celebratione dictarum missarum se desidem oftenderit ac remissum, talis itaque sacerdos a consolatione, que ex predictorum bonorum proventibus haberi potest, omnimode fequestretur. Verum dicta olei Gelta in presata capella singulis noctibus fabbatinis pro lumine perpetuo consumatur. Ad hec Oblagiarius nostri conventus proventus dictorum bonorum recipiens atque colligens in bonos usus Dominorum nostri conventus dehebit convertere, & non aliter: ad nos vero & successores nostros colonorum institutio & destitutio in eisdem bonis finaliter pertinebit: hoc modo tamen, ut colonos dictorum bonorum, fi idonei censeantur, preter consensum & assensum nostri Capituli nullatenus permutemus. Ceterum filiis Ulrici de Witoltshoven, ad quos advocatia premissorum bonorum dignoscitur pertinere, pro iure advocatitio duo pulli tantum fine obstaculo persolvantur. Ut autem hec firma permaneant, atque rata, prefentes confcribi fecimus, ac sigillorum, nostri videlicet, Domini Gehhardi de Wilheim, Domini Hainrici Decani in Heubach dicti de Tainingen munimine ro-Testes huius rei insuper funt, Dominus Berhtoldus de Egolfingen, Witigan flius suus, Fridericus Scheff, Heinricus Bruve, Ulricus Scherge, Clausner, Conradus Retschlin, & alii quam plures. Acta funt hec anno Domini MCCXCVI. in die beati Matthei apostoli & ewangeliste, multis presentibus side dignis,

Num.

#### Num. XXXII. Locatio prædii. Ann. 1298.

Ich Swesser Heilwich diu Aptessine sand Claren Orden in Munichen, und alter der Covent veriechen, und tun kunt allen
den die disen Brief ansehent oder horent lesen, daz wir dem
erwirdigen Herren Probest Chunraden und allem dem Covent ze
Pollingen umb daz Eigeu, daz si uns verlihen habent ze Sentlingen sans sans die sullen wir in alle sar geben ein Phunt Municher
Fhenming, und die sullen wir in an sant Gallentach geben; und
fwaz si surbaz Scheden daran nement an den suden, den sullen
wir in abtun, wir werden sin denne mit ir Minnen uberich; und
fwenne Schör oder Pisez wirt, do schullen si keinen Schaden
an haben, und mit allem dem Recht und wir ez vunden, mit
demselben Reht sullen wir ins wider antworten. Daz daz also
stete belibe, darumb so hengen wir unser Insigel an disen Brief,
do der Brief wort geben, do von Christes Geburt waren MCC.
XCVIII. sar an der Mitichen in der ersten Vastwochen.

# Num. XXXIII. Tabulæ venditionis. Ann. 1298.

Ich Liebhart von Sechsenhausen tum chunt allem den die disen Brief ansehent, oder hürent lesen, daz ich daz Gut datz Tautenhausen Leut und Gut beschuichz und unbeschuichz han ze choksen geben ich und mein Haussrauen Frauen Agnes, der rehten Morgengab es waz, Perhtolden dem Chocheler, und Fraw Diemuden der Bessenbergerin und seinz sein Gewer ich und mein Haussfrawen, und mein Erben, an zwen Knecht, die ich aus han genommen, Otten und Wernharden, und ist daz geschehen mit meins Foter Hant. Auch han ich mich verzigen ich und mein Haussfraw und mein Foter und mein Erben dezselwen Gutz; dornber setz ich im datz Tautenhausen, swaz ich dan hau, mein Aigen ze rehter Gewerschesst azz Lantz Reht ist, und tuin daz mit Wolumen K.

meins Fater Hant, und mit meiner Erben; dorzu tun ich chunt daz ich niht aigens Insigels han, im an Schaden. Der Reht ist Ziuh, Her Eberhard von dem Tor, Gebhard der Sechsenhauser, Seifrit de Forhacher, Ul der Pollinger, Gotfrit Bohlinger, Seibot von Niufarrn, Ch. der Geinter, Dorrel von Weilhaim, der Fucs von Weilhaim, und andern Biterleut die dabei waren. Und ist daz geschehen, do von Christ Geburt waren MCCXCVIII. Iar, des nehsten Freytages vor sant Michahelstage.

### Num. XXXIV. Tabulæ venditionis. Ann. 1300.

Ich Hainrich Phetner, unt ich Perhtolt Phetner, sein Bruder, vergehen baide offenlichen fur uns felber, und fur ander unser Bruder Marquarden, Ulrichen und Chunrat, und tun chunt allen den, die disen Brief anschent, lesent, oder horent lesen, daz wir mit gemainen Willen und Gunst, mit Hern Hainriches des Snelmannes Rat, der unserer Bruder die vor benent sint Fhleger unt Germach ist, haben geben, den erbergen Herren, dem Probst, dem Convent, unt dem Gotshaus datz Pollingen für reht Aigen unt fur ein ledigs Gut, unsern Hof, der gelegen ist datz Hof. haim, den erwenne Stephan von Hofbaim, des Got gedenche, von uns ze lehen hat gehabt, den nu niulchen Frawe Irmengart sein Withe hat geben ze chaufende, Herman dem Pechken von Pollingen, mit allem dem, daz darzu gehoret, fur reht Aigen, und wollent des der vorgenanten Herren, die nu sent oder hernach darchoment, und dez Gotshaus datz Pollingen relit Geweren sein, nach des Landes Reht, unt darumbe daz in alles stet belibe, unt niht zerbrochen werde, haben wir ihn geben den Brief trwlichen verfigelten mit unseren Insigeln, unt mit Hern Hainrichs des Snelmannes Infigel, diu alliu dru daran hangent. Dez fint Gezuige, Chonrat von Apheldorf, Herman unt Perhtolt von Witoldeshoven, Witegaw von Egolvingen, Iohannes von Peyfinberch, und ander

ander gnuge. Ditze geschach, do man zalt von Cristes Geburt MCCC. Iar, an dem nehsten Sampstach nach unserer Frawen-tach ze dem erende.

Num. XXXV. Conservatorium mancipiorum. Ann. 1304.

Wir Meethild von Gotz Gnaden Pfalzgrefinne ze Rein und Hertzoginne ze Bayrn enpieten unserm Richter ze Pauël, der nun ist oder fürbaz wirt, und auch anderen unsern Amptieuten unser Huld. Wan wir gesehen habent die Hantveste und diu Reht, diu daz erberg Gotzhause ze Pollingen von alten Dingen untz her gehabt hat, und auch noch habent und haben sullend umb diu Leut von Prihsen, die vor der Schernitze gesessen sind, diu si von Reht augehorent; wollen wir und gebietten euch gemainchleichen pei unsern Hulden, daz ir dazselb Gotzhaus ze Pollingen an denselben Leuten, und ach Rehten icht besweret mit chainen Sachen, wan wir in diuselben Reht steingen, und auch vestnene mit unsern offen Brief und auch Insigel; der ist geben ze Pollingen nach Christ Geburt MCCCIV. Iar, des Freytag nach sant Urbanstag.

# Num. XXXVI. Tabulæ venditionis. Ann. 1304.

Ich Hainrich von Smiehen vergihe offenlich und tun chunt, allen den, die disen Pries lesent und horent lesen, daz ich mit guter Betrachtunge nach weiser Leut Rat dem erbern Herrn, Herrn Hainrichen von Weisham sür mich, und sür alle mein Erben, han gegeben reht und redlich sür reht Aygen meinen Hof ze Maysach, da doselben der Ulander aussahs, der mein recht aygen was, mit allem dem daz darzu gehoret, swa daz gelegen ist, und in dem allem dem Reht, als er mir angehort, und darumbe, das im derselbe Hoef, von mir, und allen meinen Erben inner lares Frist, sür reht aygen werde gelediget und gevertiget, setz-

ze ich im zu mer unverschaidenlichen ze Porgen Herren Alpreht den Judman, Herren Chonrat von Eglingen, und Ludwigen defselben Eglingers Sun, mit der Beschaidenhait, ob ich inner Iares Frist, dem vorgenanten Herren Hainrichen von Wilham den vorgenanten Hof ze Maylach fur reht aygen, als ich gelobt han, niht vertige oder ledig mache, das er denne ob er wil, fol mannen der vorgenanten Purgen ainen, zwen oder alle dri, und fullen sich antworten, als si ir Triwe darumbe gegeben hant, gen Freisingen in ain rehtes Leithaus, ze rehter Geyselschefte. und sullen die darinne laisten ane Underlas auf meinen Schaden und nimmer auschomen, bis das im der vorgenant Hoef ze Mayfach werde gelediget und gevertiget für recht Avgen, als gesprochen ist volleclich und gar; darzu die Vertigunge din hie vorgeschriben ist, sol ich auch willeclich und gern behalten Hainrichen seins Bruders Sun und anderen iren Erben, swenne dife Sache an si gevallent. Und darumbe das dizze stet belibe, und nicht zerprochen werde, han ich im und allen seinen Erben fur mich, und fur mein Erben disen Prief gegeben, der versigelt ist, und vervestent triwlichen mit meinen Insigil, mit Herren Alprehtes Infigel des Iudmans, und mit Herren Chonrades Iufigel von Eglingen, meiner Porger, die vorgenant sint. Wan aber Herre Chonrat von Eglingen an disen Prief ze ainen waren Urchunde gehangen hat sein Insigel, hinder dasselbe Insigel bindet sich Ludwich sein sun, der auch mein Porge ist, mit seinem Triwen ze laistende, und ze tunde alles das hievor geschriben flet. Des sint Gezewge, Herre Arnolt von Waldegge, Diepold Mulnieder, Hainrich Putrich, Hainrich Noetchaub, Ulrich Sewer, Ut. Piutelpechke, und ander genuge. Dizze geschach do man zalt yon. Criftes Geburt MCCCIV. Iare an fant Georgentag.

es telligions was in a 1 3

18.2

. So it is the interior and general tell

Num. XXXVII. Jus Patronatus in Apfeldorf. 1305.

In nomine Domini amen. Ego Hainricus de Ennis, cupiens diligentius prevenire, ne videlicet presentis negotii tractatus falfitatis aut oblivionis obscuratus caligine, vel forte malorum heminum pernitia depravatus a memoria corruat posterorum, profitens manifeste universis ac singulis tam presentibus quam suturis presentium inspectoribus appeto fore notum, quod matura deliberatione prehabita, sano prudentum hominum requisito consilio. & cum Domine Elisabeth von Wilhaim, dilecte uxoris mee, & omnium heredum meorum voluntate unanimi pariter & confensu. honorato viro Domino Chunrado Preposito, nec non Monasterio Domini Salvatoris in Pollingen Augustensis Diocesis, ad quod semper devotionem retinui multiformem, ius Patronatus, quod mihi in Ecclesia sita in Apheldorf iuxta suvium, qui Licus dicitur, Augustensis Diocesis, competiit, seu competere videbatur, cum eiusdem Ecclesie iure advocatitio, eadem iura perpetuo cum omnibus suis pertinentiis, quesitis & inquirendis tenenda, utenda, & pacifice possidenda, eo quoque iure, quo in personam meam ex dote predicte Domine Elizabeth uxoris mee libere fine quorumlibet impeticionibus funt dilapfa, liberaliter, rite & rationabiliter vendidi ac donavi. Et quia a prefatis Domino Chunrado Preposito & Monasterio Poltingensi pro predictis iuribus Pa- . tronatus & advocatie viginti libras denariorum Monacensium numeratas, & in usum meum conversas me memini recepisse, ea propter ipûs iuribus publice pro me & omnibus heredibus meis, habitis, & habendis omni actioni, omnique iuri, quo mediante lege vel canone predicta inra possem ad pristinam meam & heredum meorum possessionem seu dominium revocare, renuntio, & renunciavi multis adstantibus in integrum & totum. Ceterum predictos Ch. Prepolitum & Monasterium Pollingense, in possidendis 233

dendis prefatis iuribus tam diu, quoad usque penes terre confuetudinem in ipsis prescriptio cadere valeat penes iuris formam, quoad me ex dote prelibate uxoris mee devoluta a pluribus cognoscuntur, ab insultibus omnium dicta iura, mediante iustitia impetentium sub ypotheca omnium rerum mearum teneor sine reclamatione qualibet relevare. Ut autem predicta omnia firma nermaneant, arque rata, ipsis in evidens testimonium premissorum presentes litteras contradidi, mei sigilli robore communitas. Testes vero qui presentibus aderant, sunt honorabilis vir Dominus Marquardus Abbas sancti Petri in Wessinsprunnen; Dominus Otto Senior , Dominus Hermanus , dictus Bidinger , Sacerdotes , Dominus Flainricus Diaconus dictus Griesherre ibidem, Dominus Hainricus dictus Pauter Plebanus in Weilhaim, Dominus Hainricus Rector Ecclefie in Apheldorf, Ulricus dictus Granter, Rupertus de Hyrsawe, Hermanus di-Elus Auwer, Sigmarus de Wessinsprunnen, Ulricus Rosa, Chunradus Gadmer, Merbotus Doctor puerorum in Weilhaim, & alii quam plures fide digni. Datum & actum in Wessinsprunnen anno Domini MCCCV. XII. Kal. Marcii.

Num. XXXVIII. Incorporatio Parochiæ Apfeldorf. 1305.

In nomine Domini Amen. Degenhardus Dei gratia Augusteniis Ecclesie Episopus honorabil bus & dilectis in Christo - Preposito & Conventui Monasterii in Pollingen Canonicorum regularium ordinis sancti Augustini, nostre Diocesis salutem cum notitia subscriptorum. Quoniam longinquitate temporis sepe sit, ut patere nequeat materia veritatis, expedit propter vitiosam oblivionem hominum, que geruntur in tempore, scripture & testium subsidio roborari. Eapropter discretioni vestre, ac universorum ad quos presentes pervenerint, volumus esse notum, quod nos ob cultum divini numinis in vestro Monasterio aucmentandum, hospitalitatemque vestram ac pauperum Eleemosinas uberiores.

riores, Parochialem Ecclesiam in Apfeldors cum omnibus suis attinentiis, cuius ius patronatus ad vos & Ecclesiam Apfeldors cum omni suo iure vobis & Ecclesie vestre unimus, donamus, & perpetuo hiis in scriptis assignamus, quam primum vacare ceperit, adhibitis solempnitatibus debitis, & consuetis, nostrique capituli consensu & voluntate plenius accedente; volumus tamen, ut iura Episcopalia & Archidiaconi loci debita & consueta in omnibus salva siant, eiusdem Ecclesie in Apfeldors perpetuo Vicario nobis presentando Prebenda competens & consueta reservetur, in cuius gratie, concessionis & unionis debitam sirmitatem presentes dedimus munimine sigillorum nostri & capituli nostri sideliter roboratas. Datum & actum Auguste anno Domini MCCCV. VI. Idus Augusti.

# Num. XXXIX. Protectorium Boicum. Ann. 1306.

D udolphus Dei gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie universis officialibus suis, qui sunt, vel pro tempore fuerint, gratiam suam & omne bonum. Cum vir nobilis Heinricus de Enne de consensu uxoris sue Elisabeth, & heredum suorum ius Patronatus Ecclesie in Apfeldorf, iuxta Licum site Augustensis Diocesis, ipsum respiciens una cum iure advocaticio Ecclesie prelibate, & suis pertinentiis quocunque nomine censeantur, Domino Chunrado, honorabili Prepolito, nec non Monasterio sancti Salvatoris in Pollingen einsdem Diocesis vendiderit pro certa pecunie quantitate, seu donaverit in remedium anime sue & suorum. prout ex privilegio ipli Monasterio per predictum Heinricum de Enn dato, nobis patuit evidenter, & predictus Prepositus nomine capituli sui presatum ius Patronatus, & ius advocaticium, cum attinentiis suis manibus nostris, causa defensionis libere submiserit; & ne ab aliorum iniuriosis insultibus indebite pregravetur, mandamus vobis firmiter universis, quatenus predictum Monasterium

in iuribus premissis nostro nomine desendațis, non patientes prenotatum Monasterium in suis iuribus aliqualiter pregravari horum testimonio litterarum. Datum Monaci anno Domini MCCCVIproxima die Sabbati ante diem beati Valentini.

#### Num. XL. Tabulæ feudales. Ann. 1306.

Wir Hainrich von Wilhaim vergehen offenlichen, und tun chunt allen den, die disen Prief lesent, und horent lefent, daz uns die erbern Leut Hainrich der Chochler der alt von Wildenberch, und Berhtold sein Sun, die uns aigenlichen angehorent, mit guter Betrachtunge, nach wiser Leut Rat, gesunde, flarch und wollesint, freilichen und mutwilleclichen habent aufgeben, swas si Echer ze Pollingen heten, die von uns Lehen sing, und ain Hube ist gelegen ze Wilhaim, die auch von uns Lehen ift, und uberal fwas fi von uns ze lehen heren, fwa die Lehen gelegen fint mit allem dem daz darzu gehoret, es fi besuchet oder nit besuchet, erbauwen oder nit erbauwen. Doch haben wir erchennet, und angeschen ir giwe und menigvaltige Dienst, die si uns oft und lange her erzaiger habent, und haben die vorgenannt Lehen als gesprochen ist rebt und redlichen, ze rehtem Lehen gelihen, Hainrichen des Buchbergers Sun von Egolvingen, des vorgenanten Hainriches des Cochlers Tochter Sun, und finen Erben. Doch stirber Hainrich der Buchbergers Sun, der nu benent ist, ane Erben, der Got niht welle, so sullen die oftgenanten Lehen nach im erben ze rehtem Lehen von uns Hans. fein Bruder und andern siniu Geswistrigide, swie die genent werdent, din uns alliu aigenlichen angehorent, den wir si auch reht and redlich haben gelichen ze rehten Lehen. Uber das fo hant Hainrich des Buchbergers Sun, Hanse sein Bruder, und andrin irin Geswistrigide, der vorgenanten Hainrichs des Cochlers und Bertholds fins Sunes Triwe angelehen, das fi in der dichkegenanten Lehen also geholsen hant, und darumbe hant si in vollen Gewalt gegeben mit unserer Hant, daz si mit demselben Lehen sullen gesaren, swie si wellent, ane alle ire Engunge, als ob si si angehorten in allem dem Reht, als vor, e si sich ir verzigen hetten. Und darumb daz das beden Thallen stet belibe, und nicht zerprochen werde, haben wir in disen Brief gegeben ze ainen waren Urchunde triulich versigelten mit unserm Insigeln, hinder das si sich bedenthalben gebunden habent, mit iren Triwen, ze laistende volleclich und gar alles das davor geschriben stet. Der sint Gezwge, Hainrich von Pisenperch, Wulvinch Ramunch von Hugolvingen, Chunrat Asterstain, Chunrat und Dieterich die Berger, Berhold und Herman von Witoldeshoven, Hans der Pfenberger, und ander genuge. Dizzengeschach da von Christes Gepurt waren MCCCVI, lare an fant Lucientach.

### Num. XLI. Tabulæ venditionis. Ann. 1307.

Tch Alber Graffe von Uffingen vergehe offenlichen; und tun chunt A allen den die disen Brief lesent und horent lesen, daz ich mit Frauen Liugart, miner Hausfrawen, mit Berhtolds meines Sunes, und aller meiner Erben, es sein Sun oder Tohter, Wilden und Gunft, die ir Hende darzu gereihet haut, han gegeben reht und redleichen ze chaufend, fwr reht Aigen dem erbern Herren Hern Chunrar, daselbe zit Pharrer ze Pisenberch, die Mül ze Uffingen, die mich doselben aigenlich angehort, mit allem demdaz darzu gehoret, es si erbawen oder nicht erbawen, besucht oder nicht besucht, ze Dorf und ze Velde, mit allem dem Reht. als a mich und mein Vordern lange her angehoret, umbe vier und zweinzech Phunt Munchner, die ich und alle emphangen han; und an mein Nutz gelait han. Und darumb verzih ich mich fwr mich felben, fwr Frawen Liugart mein Hausfrawen. for Berhtolden meinen Son, umit ir Willen, und fwr all mein Volumen X. Erben.

Erben, Sun und Tohter, aller der Ausprach, die wir mit Reht hinnen fwr mechten gehaben umbe die vorgenanten Mil. Wir fullen auch ich Alber Grasse, Fraw Liugart mein Hausfrawe. Berhtold mein Sun und ander mein Erben. Sun und auch Tohter, der ofgenanten Mül ze des vorgenanten Herren Chunrats des Pfarrers ze Pisenberch, und halt aller der, den er die Mul geit, schaffet, oder verchauset, e sich die Gewerschaft verge, reht geweren fur reht Aigen, nach des Landes Reht sein. Uber das, das im an der Gewerschaft, oder den, den er din Mül geit, schaffet oder verchaufet, e sich die Gewerschaft hiernach iht abge, han ich ihm zu mir und meinen Erben die vorgenent sint, ze rehten Geweren, und ze Burgen gesezzet, Steffan Lonein von Hofhaid, Hainrich den Weilperger und Hanrichen den Uffinger mein Bruder, alle dri unverschaidenlichen, das die mit uns die Gewerschaft triulichen volleichen. Stirbet aber der Geweren oder der Purgen, in der Frist, e sich din Gewerschaft verget ainer, des Got niht welle, so sol ich Alber Grasse, ob ich dennoch lebendig bin, oder mein Erben, ob ich ennen bin, im oder den die Mül von im angevaller, inner ainen Manod, ainen andern ftellen oder fezzen, der als gewis und als ersam fi, als der was, der verschaiden ist. Tun wir des nicht, so sol es ob er wil oder die, die dew Mül inne hant, der Purgen ainen manen, die den noch lebent. fwedern si wellent, und sol der gen Weilham faren, in ain Lithaus, ze rehter Giselschaft, und sol der da laisten so lange ane alles ausfaren, auf unserm Schaden, bis in das von uns velleclich widerfar; und fol das als oft geschehen, als oft der Geweren, oder der Purgen ainer stirbet, dieweil sich die Gewerschaft nicht ergen hat; und darum, das dem oftgenantem Hern Chonrat dem Pharrer ze Pisenberch, oder swem er die Mül geit, schaft oder verchauft, alles das hier geschriben ist, widersat, und nicht zerprochen werde, han wir in geben difen Brief ze

ainen

Greimolds von Sevelt, den ich Alber Graffe aigenlich angehör, Infigel versigelt, hindar das ich Alber Graffe, Frawe Liugart mein Hausfrawe, Berchtold mein Sun, alle mein Erben Sun oder Tohter, unt mein Mitgeweren, oder die Burgen, die vorgenant sint, wir uns mit unsern trwen vesteclich gebunden haben, volleclich, unt gar ze laistente alles das da vorgeschriben stet; des sint Gezwge: Herr Berhtold Probst ze Diezzen, Herr Chunrat Probst ze Pollingen, Herr Hainrich Pharrer ze Ottingen, Herr Hainrich von Sevelt, Herr Berchtold von Egolvingen, Ulrich der Gerauter, Hainrich der Vogt von Tinzelbach, Friderich von Psenberch, Ortolf, Hainrich unt Berhtold die Raspen, Friderich von Uffingen, und ander gnuge, dizze geschach ze Pisenberch, do von Cristes Geburt waren MCCCVII, Iare, an sant Mathestag des Zwelsboten unt Evangelisten.

Num. XLII. Jus Patronatus Ecclesiæ S. Hyppoliti prope Weilhaim. Anno 1310.

In nomine Domini Amen. Nos Diethalmus & Albero de Prukperch tenore presentium publice profitemur, & constare volumus universis in perpetuum, quod matura & sufficienti deliberatione prehabita, prudentum virorum consilio nihilominus requisito cum assensi nostrarum dilectarum uxorum presato Dominarum Liugardis & Sophie, que ad hoc manus porrigere & extendere liberaliter curaverunt, imo cum omni nostrorum heredum unanimi voluntate in remedium animarum nostrarum, & cunctorum nostrorum progenitorum ob devotionem, qua eisdem connectimur, quorum etiam orationum suffragiis expetimus adiuvari, discreto viro Domino Chunrado ibidem Preposito monasterii sancti Salvatoris in Pollingen Augustensis Diocesis, omnibusque ibidem fratribus Deo servientibus, tam presentibus, quam suturis pure propter Deum,

ut per hoc. saltem einsdem loci Canonici ad serviendum Deo propensius excitentur, ius Patronatus Ecclesie sancti Ypoliti prope Wailhaim eiusdem Diocesis, quod ad nos ex successione paterna pertinuit pleno iure, contulimus, ac donavimus sub hac forma, ut videlicet idem Dominus Chunradus Prepositus, eiusdem monasterii Canonici, eorumque successores perpetuo diem obitus no-Ari anniversarium, Domini Alberonis Patris nostris pie memorie, Domine Chunegundis matris nostre, predictarum uxorum nostrarum, puerorum nostrorum, omniumque nostrorum progenitorum, cum missarum, vigiliarum, serviciorum solempniis annis singulis in B. Tertulini iuxta seriem literarum nobis super hoc ab eis traditarum, in predicto monasterio suo peragere, contradictione qualibet non obstante cum devotione debita sint ligati, propter quod etiam nos & heredes nostros quoslibet, presentes videlicet. & futuros pro dicto monasterio auctores publicos, qui vulgo Gwer dicuntur, secundum iuris exigentiam de evictione predicti iuris Patronatus contra quamlibet personam duximus obligandos. Et ut hec nostra collatio & donatio perhenne robur obtineat firmitatis, fepedictis Domino Chunrado Prepolito, & confratribus, atque Monasterio Pollingensi presentes litteras nostras tradidimus in evidens testimonium premissorum, nostrorum sigillorum munimine fideliter communitas. Testes qui presentibus aderant funt: Dominus Heinricus Decanus in Prukperch, Dominus Heinricus de Weilhaim, dictus Peler, Dominus Chunradus de Pisenperch, Dominus Heinricus de Pegging, Dominus Fridericus de Celle Sacerdotes, Dominus Perchtoldus de Vinding, Canonicus sancti Viti Frisinge, Heinricus de Pisenberch, Wulfingus Ramunch de Elugolvingen, Chunradus Pergera & alii quam plures fide digni. Datum in Prukperch anno Domini MCCCX, IIII. idus Februarii.

Num.

18:01

: 60 3 C

emining a control of office of the

Num. XLIII. Tabulæ venditionis. An. 1311.

Ich Chunrad der Choch von Germöring, und alliu meiner Chint vergich, und tun chunt allen den, die disen Brief ansehent oder hörent lesen, daz wir daz Gut Polling haben geben, und uns verzigen dem Gotzhaus hintz Polling, und gen dem faligen Brobst Chunrad; und swaz auch wir darzu gewunnen haben ze Veld, und ze Dorf, besuchts und unbesuchts, dez verzeichen wir uns ein allem dem Rechten, alz wir uns des vorgenantem Gutz datz Germöring verzigen haben, und darumb geit uns Heinrich der Mencher Burger von Munchen vier Pfunt, und sehtzig Pfenning Mincherpfenning: und ob daz vorgenant Gotzhaus, und auch Heinrich Mencher einen Vogt wber daz vorgenaunt Gut habent wellent, so sullen sie dhainen anderen nemen, dan Herren Chunrad von Paibrun oder sein Erben. Der Teding sint Zwg: Herr Chunrad der Pfarrer von Aubing, Heinrich der Chelkamer, Ulrich Giefinger, Arnolt Scidinger, Heinrich Chirchamer der Probst, Heinrich Westhamer und sein Bruder Chonrat, und auch ander erber Leut, daz auch daz alles stet und unzerbrochen beleibe, darwber ze einem Urchunde gib ich disen Brif versigelten, und gevestentem mit meins gnedigen Herren des Abtens Insigel von Furstenvelt, und under Herren Chonrat Infigl von Paibrunn, und under denselben Insiglen han ich Chunrat de Choch und meiner Chint mich verbunten, und gelobt, daz ist geschehen da man von Christes Port zalt MCCCXI, Iar, dez Mantags an aller Gotz Heilgentag.

Num. XLIV. Confirmatio donationis. An. 1312.

Wir Ludwich von Gottes Genaden Pfallentzgraf bei Rein, und Hertzog in Bayern veriechen, und tun chunt allen den, die difen Brief ansehent oder hörent lesen. Wan der edel Man, unser getreuer Hainrich von Weitheim, dem Gott Genad, K 3

durch siner, und seiner Vorderen Sel willen, an daz Gotshaus ze Pollingen geben hat an seinem Tode, einen Hof ze Ussingen, ein Mül daselben, und ein halbiu Vischentz; haben wir dem vorgenanten Gottshaus ze Pollingen die Genad getan, daz wir nu dazselb Geschest und dieselbeu Gut stetigen mit disen unserm Brief, und ist auch unser gut Wille und Gunst dabei, und geben im darüber ze einem Urchunde disen Brief mit unserem Insigel versigelten. Der geben ist ze Pollingen, da man zalt von Christes Geburt MCCCXII. Iar, Erctages vor Tiburcii.

### Num. XLV. Appropriatio decimarum feudalium. Anno 1312.

Wir Ludweich von Gottes Gnaden Pfallenzgraf bei dem Rein, und Herzog in Baiern, veriehen und tun chunt allen den, die disen Brief sehent oder hörent lesen, daz wir durch uuser, und durch unser Vodern Sel willen, den Zehemen, auz den Gueten, diu hernach geschriben sint, den Chunrat der Sulzenmoser von uns ze Lehen gehabt hat, und er und fein Erben, durch ir Sel willen dem Gotshaus ze Pollingen gegeben habent, geaigent haben, und alles daz Reht, daz wir daran heten, dem vorgenanten Gotshaus ze Pollingen geben haben, und geben an disem Brief, des ersten den Zehenten ze Pollingerried, und den Zehenten ze Innerried, und den Zehent von dem Hof ze Stadeln. diu zwai Tail alles des Zehenten grozzes und chlains, der von den vorgenanten Gueten wirt in alsen den Rehten, als in der vorgenant Sulzenmoser von uns ze Lehen hat gehabt, und geben im ze Urchund disen Brief mit unserm Insigel versigelten. Datum in Weilhaim anno Domini MCCCXII. Sabbato post octavam Epiphanie Domini.

Num.

#### Num. XLVI. Pactum advocatiale. An. 1313.

In dem Namen unsers Herren. Ich Perchtol der Chochler, vergich und tun chunt allen den, die difen Brief sehent, hörent oder lesent, daz ich han gegeben durch meiner Sel wille, meinen halben Hof da ze Tæutenhausen, und ain halb Mul, und vier Holzmarch halb, und daz halb Gericht in demselben Dort, dem Chloster des hailigen Geistes ze Pollingen mit sochtaner Beschaidenhait, daz man mir geben schol alliu Iar, auf sand Gallentach, dieweil ich leb, ab dem Chasten ze Pollingen, drei Mutt Waitz, einen Mut Gerst, funf Mut Habern, und vier Huener und ein Swein, oder ein halb Pfunt Muncherpfenninge. Ich han auch die Wal, und daz Undergedinge, ob ich nim ein Hausfrauen, diu Chint pei mir gewinnet, oder ob mich anget etleich not, von Vanchnusse, oder von andern Chumer, swie dem ist, so wil ich haben gebalt daz vorgenante Gut an alle Irsal verchauffen. verlezen, oder anders anwerden, swie ez mir allerpest sliegt, doch schol ich dazselbe Guot des ersten anpieten den erberigen Probst und der Sammunge ze Pollingen, ob si ez wellent chauffen, und schol intz geben fur ander Læut; wellent aver si ez nicht chauffen, fo schullen noch enmugen si mich nicht geirren. niur ich geb mein Gut swen ich welle. Darzu schullen si mir denselben Dienst ab irem Chasten antwurten innerhalb sechs Meil. suna ich den hinvorder an meinen Schaden. Ich wil auch selb Vogt sein uber daz vorgenante Gut, davon schol man mir geben alliu Iar auf die vorgenante Zeit vier Mezen Habern, und zwai Huener; darzu fwen ich tot gelig, fo schol angevallen diu selbiu Vogtai, in demselben Recht, Hainreich meiner Schwester Chint des Puochpergers Sun. Ich han auch gedingt, und habent auch mir gehaizzen mit ganzen Triwen der vorgenant erleich Probst, und die erbergiu Samunge, daz si mich haben und furen schullen zu

meiner Crepnusse hintz ze Pollingen. Si schullen auch begen mein Pivild, swen ich tod gelig, mit Messen und mit Vigil, und mit andern guten Dingen alliu Iar meinen Iartach, als ir Gewonhait ift, und schol man geben an demselben Tag der Samunge einen vollen Dienst. Dirre Sach sint Gezuig Herr Fridreich der Techant von Pacul, Herr Hainreich der Pfarrer von Weilham, Herr Chuonrat der Pharrer von Peisenwerch, Herr Hainreich der Pharrer von Oettingen, Herr Chuonrat der Pharrer von Tucingen, Herr Hainreich der Meixner Pharrer von Uffingen, Herr Ulreich der Ritter von Wittelshofen, Hainreich der Peisenwerger, Chuonrat von Apheldorf, Wernher der Stainbacher, dazu ander erleich Gezingen genuch. und daz daz stæt peleib und unzebrochen, han ich haizen geschriben disen Brief, versigelt mit den zwain Insigeln des vorgenanten Herrn Probstes und der Samunge von Pollingen, und ist das geschehen, da von Christes Gepurte waren MCCCXIII. Iar, an fand Veitstag.

Num. XLVII. Pro divisione mancipiorum. An. 1316.

Ich Ott von Eyringspurch, vergih und tun chunt allen den, die disen Brief ansehent oder horent lesen, daz ich und mein Erben Tailes veriehen an den Chinden, diu Otte Haibergen Sun von Tegerdorf gwinnet, der unser aigen ist, pei Mehtilden seiner Haussrawen, diu dez Chlosters ze Polling, da der heilig Geist rastet, aigen ist demselben Chloster; also mit der Beschaidenhait, daz dazselb Chloster mir, und meinen Erben Tailes her wider verziehen an einem Brief, den dazselb Chloster uns her wider ze ainem Urchund, umb den Tail derselben Chind sullen geben mit sambt dem Probst, und dem Convent dezselben Chlosters; und daz daz stet und unzerbrochen beleib, gib ich disen Brief ze ainem Urchund der Warhait versigelt mit meinen Insigel. Der Brief ist gegeben datz Eyringspurch davon Christes Gepurte waren

MCCCXVI.

MCCCXVI. Iar, des Sunntages, so man singet Letare Ierusalem. daz ift ze Mittervasten.

Num. XLVIII. Appropriatio decimarum in Etingen. Anno 1317.

udovicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus uni-Versis presentes litteras inspecturis gratiam suam, & omne bonum. Attendentes, quod tunc gradimur via rationis, cum personas divino cultui mancipatas nostre munificentie beneficiis consolamur, honorabilibus & religiosis viris Preposito & Conventui Monasterii in Pollingen devotis nostris dilectis, quos propter regularis vite sue observantiam affectu prosequimur speciali, divine remunerationis intuitu, & in nostre nostrorumque progenitorum remedium animarum tres curias fitas in Etingen, & decimam ibidem cum appenditiis & pertinentiis universis, quas Berhtoldus de Witolshoven a nobis & ducatu nostro Bavarie in feudum tenuit, & possedit, quasque ipsis - - Preposito & Conventui vendidit pro certa summa pecunie quantitate, de liberalitate regia appropriamus, & proprietatis titulo donamus, perpetuo poffidendas. In cuius nostre donationis & appropriationis testimonium presentes conscribi, & nostro sigillo iustimus communiri. Datum in Heidelberg Kal. Decembris anno Domini MCCCXVII. regno vero nostri anno quarto.

Num. XLIX. Incorporatio Parochiæ ad S. Hypolitum. Anno 1217.

In nomine Domini Amen. Nos Fridericus Dei gratia Episcopus L Ecclefie Augusteniis recognoscimus, & constare volumus presentium inspectoribus universis. Exposcit inter alia debitum officii pastoralis, quod ea, que divini numinis esse censentur, & que divini cultus augmentum exigunt, & requirunt, nostro promo-

motionis studio sumant & recipiant incrementum. Cum itaque: nobiles viri Diethelmus, & Albero de Prugberch ius Patronatus Ecclesie Parochialis sancti Ypoliti in Wilhem, quod ipsis per successionem hereditariam a progenitoribus suis pertinere dignoscebatur ab antiquo, in religiosos viros Prepositum & Conventum Monasterii Salvatoris in Pollingen, Ordinis sancti Augustini Canonicorum regularium nostre Diocesis, ob suarum & progenitorum suorum remedium animarum duxerint transferendum & transtylerint pleno iure. Ut autem idem Prepositus & Conventus ex huiusmodi donatione & translatione, quos propter religiosam & honestam vicam quam ducunt, & hospitalitatem, quam adhue servant, & actenus fervarunt, nec non propter amorem & dilectionem, quo dictum locum gratia & favore profequimur speciali, uberioris utilitatis, & commoditatis consequantur effectum, dictam Ecclesiam cum pertinentiis suis singulis & universis eidem Preposito & Conventui, nec non Monasterio ipsorum supradicto donavimus & donamus, tradidimus & tradimus, assignavimus & assignamus, & in nostros, & per nostros in ipsorum successores insto donationis & incorporationis titulo transferimus per presentes; eorum utilitatibus ad eandem Ecclesiam in usus prebendarum suarum perpetuos applicando, & rationabiliter auctoritate nostra incorporando: salvo tamen in omnibus & per omnia iure discreti viri Henrici dicti Tychshuser Rectoris ibidem, cui per huiusmodi donationem nostram nullum in vita sua preiudicium volumus generari; hunc insuper modum ac formam in ipsa donatione nihilominus inviolabiliter observandam, ut cum eadem Ecclesia rectore vacare ceperit, quocunque modo, Prepositus qui nunc est, aut qui pro tempore fuerit, nobis vel successoribus nostris Clericum aliquem secularem ydoneum ad eaudem Ecclesiam pro Vicario: perpetuo representet, cui tantum de fructibus ipsius Ecclesie ad nostrum arbitrium seu successoris nostri pro prebenda donet &

affignet, unde iura Episcopalia & Archi-Dyaconalia persolvere & Hospitalitatem valeat observare; in cuius rei testimonium presentes memorato Preposito & Conventui dedimus literas nostri sigilli munimine roboratas. Actum & datum Auguste anno Domini MCCCXVII. Kal. Iunii.

## Num. L. Donatio pia. Anno 1320.

Tch Heinrich von Sehvelt, ton chunt allen den, die disen Briefe I sehent, lesent oder hörent lesen, daz ich und alle min Erben. di ich iezu han oder noch gewinne, die Hube datze Egolvingen. di Chunrat Wulfinch von mir ze Lehen hete, dem heiligen Gaithe hinze Pollingen auf seinem Alter han geophert, und vereygent ymmermer ewiklichen von mir, und fur alle mein Erben, als vor ist geschriben; und han daz getan mit gesunden Libe, und mit guter Vorbetschtunge, und Rat miner Dyner durch die Libe und guter Maynunge, di ich befunderlichen von Chintwesen daselben hinze dem heiligen Gaiste han gehabt, und auch noch gern wil haben; und darumbe daz daz also stet belibe und unzerbrochen, so gibe ich demselben Chloster, und dem erstmen Herrn, Herrn Hainrich, der da Probst desselben Chlosters waz, und dem Convent daselben disen gagenwirtigen Briefe verfigelt und verfestent mit minen Infigel zu einem rechten Urchunde der Warheit, daz st auch dester gerner Got umbe unser Heile und Selde wellen biten. Dizze Briefe ist gegeben, und din Sache geschehen, do von Christes Gepurte waren MCCCXX. lar, an der Mittichen in der Osterwochen,

Num. LI. Restrictio juris advocatitii. An. 1323.

Wir Ludwich von Gots Gnaden römischer Chunich ze allen Zeiten Merer des Riches, enbieten allen unsern Amptleuten, und allen den die Vogtay haben uber das Chloster zu Pollingen unser Hulde und alles Gut. Wir wellen und gebieten euch allen gemainlich, und iedem Manne besunderlich, daz
ir zu Vogtrecht nicht mer næmet noch vodert, danne das
alte Vogtrecht; und swer des nicht täte, der sol wizzen, daz
er unser Zorn hat, und in entweren wellen des Vogtrechtes
und der Vogtay. Der Brief ist geben zu Munchen an dem Eritag vor Iohannis Baptiste, do man zalt von Crists Geburt MCCCXXIII, Iar, in dem newnden Iar unsers Richs.

### Num. LII. Pro decimis Weilhaimensibus. An. 1323.

Ich Hainrich von Sevelt, vergihe offenleichen fur mich selben, unt fur alle meine Erben mit dem Brief, daz ich mit Rat unt Willen derselben meiner Erben han geben reht unt redleichen ze chauffen fur ain lediges Gut, unt fur recht Lehen Hermanen unt Perchtolden von Witoldeshoven und iren Erben, allen meinen Zehenden, den ich het datz Weilhaim, besuchten unt unbesuchten. unt in allem dem Reht, als mich derselbe Zehende unversprochenleich angehört, umbe fiunf unt fiunzich Phunt guter unt geber Muncherphenninge, die ich alle berait unt mit rehter Zal von in enphangen han, unt die ich an andern meinen Nutz gelet han: unt wan derselbe Zehent Lehen ist von dem Furstentum des Landes in Obernbaiern, han ich in iezunde den Zehendem mit freileichen Mut, willecleichen unt offenleichen aufgeben, unt han auch erworven, daz er in von dem wirdigen unserm gnedigen Herrn. Chunich Ludwigen dem römischen Chunge, der des Landes in Obernbaiern gewaltieh ist, ze rehten Lehen verlichen ist; darzu ich unt mein Erben, unt mit uns mein Swaig datz Liechtenegg, mit allem dem, daz darzu gehöret, ez si besucht oder nit besucht. unt mit allem daz darzu gehöret, unt mein Swaig in Lebtdorf. da Hainrich Sathals nuzemal aufgesessen ist, auch besucht unt unbesucht, unt mit allem dem daz darzu gehöret, sulen des vor-

genanten Zehenden fur recht Lehen ir reht Geweren sein, nach der Stat Reht datz Weilham, unt an aller der stat, da man Zehenden ze Recht versprechen sol, ez sei vor gaistleichen oder vor weltleichen Recht, unt als lange si sein nach der Rechtchait bedurffen, fur alle redliche Ausprache. Ich han in die vorgenanten mein Swaig baide, die auch Lehen sint von dem Lande zo Baiern, also mit des vorgenanten unsers Herrn Chunich Ludwiges Hant reht unt redleihen, ze rehter Gewerschaft, unt ze rehtem Phande versetzet, ob man den oftgenanten Zehenden von rehter Ansprache icht ange, daz in daz allez gar unt gantzleich von den vorgenanten unsern Swaigen ervollet unt abgelet werde, Ich han si auch derselben Swaig baider iezunt in Nutz und in Gewer gelezzet, also swenne sich din Gewerschaft gantzleich unt gar erge, denne die Swaige von in ledich sein. Doch darüber habent si mir von iren Triven den Gewalt geben, daz ich oder mein Erben von in oder von iren Erben den oftgenanten Zehenden mugen wider chauffen, ob wir wellen, nu ze Liehtmisse, diu schierst chumt, vierzehen Tage vor oder vierzehen Tage dernach, unt in den Tagen, swelhes Tages wir wellen, oder von nu Liechtmiffe uber ain ganzis Iar, daz schierst darnach chumt, auch auf dem Liechtmissetach vierzehen Tage vor, oder vierzehen Tage darnach, unt auch in den Tagen, swelhes Tages wir wellen, unt nit vor oder nach, oder ze andern Zeiten in dem Iar auch umbe fiunf und fiunfzig Phunt Muncherphenninge, die denne genge unt gelte seint. Chauffen aber wir niht wider ze den zwain Vristen, die vorbenent sint, so sol furbaz immermer der dichkegenant Zehende ze allem iren Nutz ir reht Lehen sein, unt sullen wir, ich unt mein Erben darnach nimmermer chain Ansprach gewinnen, weder mit gaistleichen noch mit weltleichen Recht: unt des han ich in geben fur mich felben, und für mein Erben, daz alles von mir mit meinen Erben stet belibe unt pit zerbrochen werde, han ich in geben den Briest trivleichen versigelten mit meinen Insigel, unt mit Herrn Chunrades Insigel von Apheldorf, demselben Herrn Chunrat ane Schaden, din baidin daran hangent. Des sint Gezewge der vorgenant Herr Chunrat von Apheldorf, Herr Perhtold von Witoldeshoven,
Witigaw von Egolsingen, Hainreich von Wiloldeshoven, Chunrat der
Perger, Hainreich Toler, Hainreich Erlinger, Perhtold Wulsinch,
Chunrat Swab Burger datz Weisham, unt ander gnuge. Datz geschach do man zalt von Christes Geburt MCCCXXIII. Iar, an
sant Urbanstach.

# Num. LIII. Tabulæ venditionis. An. 1325.

Ich Hainrich von Sewelt, vergehe offenleichen mit dem Brief, daz ich reht unt redleichen han geben ze chaussen, fur ain lediges Gut, unt fur reht Lehen, Perbtolden unt Hermannen von Witoldeshoven, die datz Pollingen geseisen fint unt iren Erben, mein Swaige datz Puchen, da der Popper nu zemal aufgeselsen ist, besucht unt unbesucht, unt in allem dem Reht, als mich diufelbe Swaige unversprochenleichen angehort; unt dafur daz diu Swaige Lehen ist, von dem Herrn, den daz Lant in Obernbaiern angehoret, umbe vierzich Phunt guter unt geber Muncherphenninge, die ich alle berait, unt mit rehter Zal von in enphangen han, unt die ich an andern minen Nutz han gelait; mit der Beschaidenhait, daz si die vorgenante Swaig, datz der Puchen ze irem Nutz immer ewecleichen inne fulen haben, unt endleichen fulen besitzen, also daz ich noch mein Erben darnach nimmermer chain Ansprach sullen gewinnen, weder mit gaistleichen noch mit Weltleichen Reht. Ich oder mein Erben sulen in die vorgenanten Swaige, inner Iares Vrift, daz nu schierst chumt, ane iren Schaden vertigen gen dem Lehenherrn, dez si in ze rehten Lehen werde verlichen. Teten wir des niht, unt ne-

men si des Schaden, des Schaden sullen wir gar unt gamtzleiak ablegen. Darzu ich unt mein Erben, sulen der dichkegenanten Swaig fur recht Lehen ir reht Geweren fein nach des Landes Reht. Uber daz han ich gesetzet nach des Landes Reht ze rehter Gwerschaft, mein zwo Swaige, ainfu ist gelegen auf der Rautern auf dem Peysenberch, unt ist Chunrat mein Swaiger darauf gesessen. Din ander Swaige haizdet Chunengraut, unt ist nu zemal darauf gesessen der Wingrauter: also ob in an der Gwerschaft der Swaige datz der Puchen iht abge, daz si daz alles sulen haben auf den zwain Swaigen, die nu benent sint, die vor von in niht ledig werdent, e daz sich diu Gwerschaft der Swaige datz der Puchin gar unt gantzleich hat ergangen. Unt darumbe daz in daz alles von mir unt meinen Erben stet belibe, und nicht zerbrochen werden, han ich in geben den Brief triuleichen versigelten mit meinen Insigel, daz daran hauger. Dez fint Geziuge Herr Chunrat Probst datz Raitenbuch, Herr Hainreich Swiftinch Chorherre daselben, Herr Perhtold von Witoldes-Housen Herr Chunrat von Apheldorf , Chunrat unt Ott die Ungleichen, Chunrat Swab Burger datz Weilham, unt ander gnuge. schach do man zalt von Cristes Geburt MCCCXXV. Iar, an sant Vitestach.

# -Num. LIV. Donatio Heinrici Ducis Carinthiæ. 1326.

Nos Heinricus Dei gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux, Tirolis & Goricie Comes, Aquilegiensis, Tridentine, & Brixinensis Ecclesiarum advocatus presentibus prositemur, quod nos ob nostram & progenitorum nostrorum salutem, remissuus libere honorabilibus viris, Dominis Preposito, Conventui, & Monasterio in Pollinga duo predia sive mansos in Aygenhoven, qui per ipsis suerunt quondam Rudgero de Slozberch, pro certa quantitate pecunie obligati, ut exinde pro salute animarum nostri

& eorundem progenitorum nostrorum, omnipotentem Deum debeant iugiter deprecari, & ob inde specialiter, ut quandocunque
noster obitus eis suerit intimatus, ipsi diem depositionis nostre &
perpetuo quolibet anno ultimo die Octobris anniversarium nostrum & felicis recordationis genitoris nostri dilecti Mænhardi
incliti Ducis Karinthie, & progenitorum nostrorum, cum missis,
vigiliis, oracionibus, & aliis bonis operibus celebrare devotius
teneantur, & quod in quolibet die anniversarii nostri, per dictum
Dominum Prepositum & successores suos, fratribus eiusdem Monasterii una pitantia solempniter ministretur. In cuius rei testimonium presentes literas eis dedimus nostri pendentis sigilli munimine consignatas. Datum in Inspruka anno Dom, MCCCXXVI,
die XIV. Martii indictione nona.

### Num. LV. Fundatio pia. An. 1327.

Ich Elizabeth von Enne, des edeln Herrn Gebharts Tochter von Meilham, des Got gedenche, vergihe offenleichen mit dem Brief, daz ich mit verdachten Mut wol besint, mit gesunden Leib, lauterleichen durch Got unt durch meiner, unt meiner Vordern Sele willen ze rehten Selgeret han gegeben dem erbern Herrn dem Probst, dem Convent unt dem Closter datz Pollingon meiniu Gut datz Mittelstetten bei Apheldorf, din beidin ze ainem Hof gelet fint, ain Hube diu gelegen ist in dem obern Dorf datz Apft, da etwenne aufgesessen was der Ofner daselben, unt mein Swaige datz Furt in Peissenberger Pfarre, da nu zemal aufgesessen ist der Chumber, unt diu driu Gut, als si inn benennt sint alliu besucht unt unbesucht, diu mein reht Lehen fint gewesen, von dem wirdigen meinen genedigen Herrn Chayfer Ludwigen dem römischen Chayser, unt von dem Herzogentum in Obernbaiern; ich han si iezunde der vorgenanten Gut bei meinem lebenden Leibe in Nutz unt Gewer gesetzet, also

daz si diuselben Gut immer ewecleichen ze allen iren Nutz inne sullen haben, und diu niezsen, und fridleichen sullen benuzen, anne Chriech, und anne alle Ansprache; ich han in auch iezunde mit Bet, mit Botschaft und mit Briefen erworven daz uns der vorgenant mein gnediger Her Chavfer Ludwich von feinen Gnaden, und feinen chavferlichen Gewalt, al er mir verhaissen hat vor etleichen Zeiten, mit seinen ofnen Brief wil und sol veraigen. Ich han mich auch der ofgenanten Gut, also fur mich selben und für alle mein Erben mit meinen Triwen in Aides weis freileichen, ofenleichen, mutwillecleichen, und unbetwungenleichen verzigen, daz wir darnach nimmermer chain Ansprache sullen gewinnen, weder mit gaistleichen, noch mit weltleichen Recht; und darumbe daz in datz alles ewecleichen set belibe, und nit zerprochen werde, han ich in geben den Brief triulichen versigelten mit meinem Insigel, daz dran hanget; Des fint Geziuge die erbern Leut, Her Chunrat Techant von Peyfsenberch, Her Perhtold von Witoltzhoven, Hainreich der Castner von Paul, Hainreich der Erlinger, Hainreich der Tolir Burger datz Weilhaim, und ander gnuge. Datz geschach do man zalt von Cristes Geburt MCCCXXVII. Iare, an fant Lucentach.

# Num. LVI. Divisio mancipiorum. Ann. 1329.

offenleichen mit dem Brief für uns selber, und für all unser Erben, das wir und unser Erben, mit dem Probst, mit dem Convent und mit dem Gotzhaus datz Pollingen gelich und eben an Gesaerde sulen tailen, und si mit uns aliu die Chint die geboren werdent von Guden Hern Swigers Tohter von Eresingen des Got gedenche die uns aigenleichen angehoret, und von Hainreichen von Ebrowingen irem Ewirtte, der daz vorgenant Gotzhaus datz Pollingen aigenleichen angehoret; baidie ir Leibe und Volumen X.

ir Gut nach des Landes Reht. Und darumbe daz daz also baidenthalben staet beleibe und niht zerprochen werde, haben wir in
geben den Brief triuleichen versigelt mit Chunrades Insigel unsers
Vettern von Schondorf der unser Psleger und unser Gemach ist, und
der zu dem Tail seinen Willen hat geben. Daz geschach do
man zalt von Christes Geburt MCCCXXIX. Iar, an sant Agthentach.

### Num. LVII. Testamentum. Ann. 1329.

Ich Perhiolt der Sailer von Mainpach vergich an disem Bries: daz ich mit verdachtem Mut und guten Willen, durch mein und aller meiner Vorder Sel Hail und Seld in rechter Erchantnuzz mein halben Hos ze Mainpach mit elliu und darzu gehört, ze Holtz, ze Veld, ze Dorf, besucht und unbesucht, nach miner Wirtin Irml Tod, dem Gotzhaus ze Pollingen an meinem Todpet, ze einem rechten Selgeret han geben, verschast und vermacht, mit meiner vorgenantin Wirtin Gunst, und Willen ebichlich nach iren Tod ze niezzen und ze haben alz ir aigenlich Gut. Daruber ze einem Urkund gib ich und mein vorgenantin Wirtin dem vorgeschriben Gotzhaws ze Polling disen Brief, der versigelt ist mit dez Techantz von Holenpach Insigel unsertz Pfarrertz, mit dem ich datz Selgret setze und schasse ze halten und ze laisten, alz daz hie vorgeschriben stet. Daz geschach nach Christez Gepurt MCCCXXIX. Iar, an sant Michelstag.

# Num. LVIII. Capitulatio advocati. Ann. 1330.

Ich Hainreich von Wildeneck vergich für mich, und für alle mein Erben, offenbar mit disem Brief und tun chunt allen den die disen Brief ausehent oder horent lesen; daz ich mit verdachtem Mut und nach Rat meiner guten Friunde, ze chauffen han gegeben mein Aigenschaft auf den Hof ze Nidergeltingen den Göt-

frit der Tegernsear von mir ze lehen het, und der mir au denselben Hof er und sein Hausfraw aufgegeben hat; dem ersamen Herrn Probst Chunrat ze Paeurberch und dem Convent umb vier Pfhunt Munchner Pfhenning der ich schon verricht und gewert pin, mit rechter Zal. Ez sol auch ich und mein Erben dez vorgenanten Probst Chunrats und seins Gotzhaus, dez Hois Gewer sein, fur ein recht ledigs Aigen und aller der Recht darzu als in der vorgenant Tegernseær Gotsrit her inne gehabt hat, und als Avgens und des Landes und der Grafschaft Recht ist, da daz oftgenant Aygen inne gelegen ift. Ich han auch mich verzigen fur mich und fur all mein Erben der vorgenanten Aigenschaft auf den Hof ze Nidergeltingen auf daz vorgenant Gotzhaus ze Paeurberch: also daz ich noch dhain mein Erb, furbaz chain Ansprach haben fol, noch han dann als vil, daz ich und auch mein Erben Vogt sullen sein uber den vorgenanten Hof: also mit der Beschaidenheit daz wir elliu Iar darab nemen sullen ein halb Pfunt Pfeffers und zwai Huener ze Vogtrecht und nicht mer: waer aber daz, daz wir das uberfuren mit chainden Sachen. die nicht redlich waeren, zehant so hat sich die Vogtei vervallen ledichleichen an daz vorgenant Gotzhaus, und swer den da Prelat ist, der hat dann frei Wal einen andern Vogt ze nemen, fwen er dann wil. Und darumb daz im und seinen Gotzhaus daz also war, staet und unzerprochen peleib, gib ich in disen Brief ze ainen Urchund der Warhait trewlich versigelt mit meinem Insigel. Dez sint Zuich, Hainrich der Munsinger, Ottder Sehurffeisen, Hainrich der Attenhaimer, Eberhart der Malzchast Berichd. der Wihffar, Alrant von Standertingen, Chunrat der Stumpf, und ander erwaer Laeut. Difer Brief ist gegeben da man zalt von Christes Gepurt MCCCXXX. Iar, an sand Andrestag.

Num.

Num. LIX. Privilegium jurisdictionis. Ann. 1330.

Wir Ludweich von Gotes Gnaden römischer Chayser, ze allen Zeiten Merer des Reichs, veriehen offenbar an disen Brief und tun kunt allen den, die in fehent; daz wir angesehen habend den groffen Schaden und Gepresten den unser Prelaten und ir Gotzhaeuser ze Paewrn, ze Ebersperch, ze Seuun, ze Rot, ze Scheurn, ze Staingaden, ze Dyezzen, ze Scheftlern, ze Vogterrawt, ze Wessesprunnen, ze Raitenpuch, ze Zelle, ze Aetal, ze Pollingen, ze Understorf, ze Pernried und ze Peyhartingen, die in unsern obern Vitztumampt ze Baiern gelegen find, erlitten habend von unsern wegen von Unfrid des Landes ubriger Vordrunge die man si an gelat hat pizher; haben wir in durch unsers Hailez und durch unser Vodern Sel willen, diu Genad getan, und tun auch an disen Brief: daz wir und unser Erben und Nachkomen, all unser Vitztum, Richter, Schergen und Amptlewt fwie die genant find furbaz dhain Fodrung an fi und an ir Lewt, und Gut haben sullen mit Stuiren, mit Wägen, Verten noch mit chainerlay Fordrung. Auch haben wir in diu Genad getan, daz wir noch unser Erben, noch dhain unser Amptman furbaz hintz in, hintz iren Leuten und Guten umb dhainerlay Sache ez sey Aigen oder Lehen, daz si leihend oder umb Gelt nicht richten sol, an umb drei Sach, die zu dem Tod ziehend, daz ist Tiuf, Notnunsst und Todschleg, daz wir uns behalten; umb all ander Sach, sol ieder Prelate richten uber sein Leut und Gut, und swer hintz iren Leuten und Guten icht ze sprechen hiet, der sol daz vodern an den Prelaten dez die Lewt fint, der fol dann daz richten, allz wir und unser Ampleut pizher haben getan und allz wir noch mit unsern Gerichten in unfern Land tun, und tun wellen. Swer auch gezigen wirt fur einen schaedlichen Man, damit er den Tod verdienet den sol

und mag unser Lantrichter vodern an dez Prelaten Amptman under dem er gesezzen ist, und sol dann derselb Amptman unserm Lantrichter den Man antwurten allz in die Gurtel begriffen hat, und sol daz Gut dem Kloster beleiben. Wir haben in auch die Genad getan, daz man surbaz dingen soll, sur dieselben Prelaten und nicht sur uns noch sur unser Amptlaeut. Davon gepieten wir allen unsern Vitztumen, Richtern, Schergen und Amptleuten, die ietzund sind oder färbaz werdent, vestichleich und ernstlich, pey unsern Hulden, daz si in diu vorgenant unser Genad stat haben, und mit nichtiu ubervarn. Wir mugen auch ze disen Sachen legen, und auch davon nemen. Daruber ze Urchund geben wir in disen Prief versigelten mit unserm kayserleichen Insigel. Der geben ist ze Munchen an sand Görgentag, da man zalt von Kristes Gepurd MCCCXXX. Iar; in dem sechzehnden Iar unsers Reiches, und in dem dritten unsers Chaysertums.

### Num. LX. Tabulæ venditionis. Ann. 1332.

Wir Hainreich von Gotes Verhengnusse Probst ze Pollingen, und der Convent daselben, vergehen offenleichen, und tun chunt, allen den die disen Brief ansehent, lesent oder horen lesen: daz wir mit gemainen Rat und mit ainmutigen Willen haben geben recht und redleichen ze chaussen, für ledigiu Gut, und für recht Aigen, des hailigen Cruces Altar hie ze Pollingen, und Perchtolden dem Sneider ze Pollingen, und Hainreich Speglein unsern Haussgenossen, die desselben Altars Psleger nu zemal sint, vier Hosstet, sint gelegen daz Odertingen; die Hosstet hant iezunde inne umbe ainen genanten Zins, Hainrich der Harsewaer ainiu, Chunrat der Schrotel die andern, Herman der Schuhster die dritten, und Fridreich von Riet die vierden; die vier Hosstet, hant die vorgenanten Psleger Perhtold und Hainreich von uns gechausset des hailigen Cruces Altar, in unser

Gotzhaus hie ze Pollingen, ze Stuir an dem Licht, daz vor dem-Celben Altar iaereleich brinnet, umbe ainlif Schillinge der langen Schillinge, alles guter und gaebir Munchaer Phenninge, die wir alle von inen enphangen haben, und die wir an andern unsers Gotzhans Nutz haben gelet; mit der Beschaidenhait, daz man den Zins, den die vorgenanten vier Hofstet iaereleichen verdienen mugen, ewecleich fol legen an daz Licht, daz vor demfelben Alter brinnet, und nicht ze chainen andern Nutz fol vercherren. Swas die vorgenanten vier Hofftet, der wir und unfer Gotzhaus fur recht aigen recht Geweren sein, tuirer sint, denne die vorgenanten ainlif Schillinge mugen gewesen, daz haben wir in alles lauterleich durch Got und ze Eren dem hailigen Cruce vorgegeben und faren lassen, also daz wir nach der Ubertiur, noch nach den vier Hofsteten nimmermer chain Ansprach fullen gewinnen. Die zwen Perhtold und Hainreich, die vorbenent sint, sullen des vorgenanten Altaers getriwe Phleger sein, und den Zins iaercleich dem Altaer ze nutz haimen, unt einnemen dieweil a lebent, baide, oder doch aintwederer, und niemen anders, ez si denne ir Wille, und nach in swem wir oder unser Nachkomen die Phlegnusse des Altaers enphelhen. Swer die oftgenanten Hofstet inne hat, nu zemal oder furbaz, der sol aliu Iar eweicleichen den Zins der dervor gehoret, und den man gedinget, geben, antwurten, und ganzleich ausrichten die Phlegaer, an fant Marteinstach in allem dem Recht, als man andern Hosstat Zins geit. Und darumbe daz ditze alles dem Altaer und dem Phlegaern von uns, von unfern Nachkomen staet belibe ewecleichen, und nicht zerprochen werdet, haben wir in geben den Brief triuleichen versigelten mit unsern Intigeln diu baidiu dran hangent. Des fint Gezuige, Her Chunrat Techant von Peisenberch, Chunrat der Perger, Perhtold und Herman von Witestzhoven, Hans von Peisenberch, und ander gnuge. Daz geschach do man zalt von Christes Geburt MCCCXXXI. Iar, an sant Egldientach.

Num. LXI. Venditio mancipiorum. Ann. 1338.

In Gotes Namen amen. Ich Erhart der Gereuter vergihe offenlichen mit ditem Brief daz ich mit verdachtem Mute und mit guter vorbetrachtunge und mit Rat, Willen und Gunst aller miner Erben und Friunde, min Lute daz ist Berhtoltz dez Ludenkufers von Est Wirtin, Werenher ir Sun und ir drie Toehter und derselben Erben und elliu miniu Reht daran, rethe und redlichen verchauft hann, und geben minen lieben genedigen Herren. Herrn Hainrichen von Sevelt und allen finen Erben umb vier Pfunt gaber Augspurger Pfenning, der er mich gentzlich und gar verricht und gewert hant: und haun ich im und finen Erben diu vorgeschriben Lute und minin Recht daran oufgeben und haun mich ir verzigen offenlichen mit disem Brief, fur mich und alle min Erben und Nachkomen: also daz weder ich, noch chain min Nachchomen furbaz ewiclichen hintz Hern Hainrichen von Sevelt, noch hintz allen finen Erben nach den vorgeschriben Luten, noch nach allen den Rechten die ich daran gehaben mochte, chaia Clage noch chain Ansprache nimmermer gehaben sullun noch enmugen, weder mit gaistlichen noch weltlichen Rehten, noch mit chainerlai Sache. Und dez ze Urchunde gib ich in disen Brief verfigelten mit minem Infigel daz daran hanget, und darzu mit mines lieben Herren und. Vettern Insigel Apte Werenhers von Wessisprunnen und auch mit miner Vetern Insigeln Hainrichs und Fridrichs der Gereuter die fich auch der vorgeschriben Lute und aller Rehte daran offenlichen mit disem Brief verzigen habent, fur fich und fur alle ir Erben und Nachchomen; und ze

ainer staeten Sicherhait habent si iriu Insigel an disen Brief gehangen; der geben ist nach Christes Geburt MCCCXXXVIII. Iar, an sant Walpurgenabent.

Num. LXII. Privilegium exigendi steuram. Ann. 1339. Wir Ludwig von Gots Genaden römischer Keiser ze allen Ziten Merer des Richs, veriehen und tun chunt offenlichen an disem Brief: das wir den geistlichen Luten, dem Probst und dem Convent des Gotzhuses ze Pollingen unsern lieben demutigen, erlaubet und unser Gunst darzu geben haben, daz si alle ires Gotzhuses aigen Lute, swo si die sitzen haben, under uns under unfer Frawen Chloster zu dem Etal, oder under andern Luten, fwo die gefezen findt, bestuiren mugen, und sullen, und Bet daruf legen, daz si ires Chlosters gebrechen und schaden. den si von Geltz wegen habent, dester bas uberkommen mugen; und swan si die Stuir uf ir aigen Lut anlegent, so sollen in diefelben Lute ir Stuir und Bet geben unverzogenlichen, an alle Hinderung und Hindernuzze: und wellen und gebieten allen unsern Amptluten und andern unsern Getreuen swie die genant find vestiklichen und ernstlichen, daz si das vorgenant Gotzhus ze Polling an irer Stuir die sie uf ir aigen Lut legent, nicht hindern, irren oder beswären, mit dhainen Sachen bei unsern Ze Urchund diss Briefs der gebon ist ze Nurenberg, an fand Agathetag in dem funf und zweinzigisten Iar unser Richs. und in den zwelften des Keisertums.

· Num. LXIII. Contra Pfalburgeros. An. 1342.

Wir Ludowig von Gotes Genaden römischer Keiser, ze allen Zeiten, Merer des Richs, enbieten Hiltpranden von Niuen-burg unserm Vitztum ze Munchen, und allen andern unsern Amptluten, swie die genant sein, die ietzo sind oder surbaz werdent, unser

unfer Huld und alles Gut. Wir lazzen euch wizzen, daz wir den erbarn gaistlichen Mann den Probst von Pollingen, und sin Gorzhus ze Pollingen unsern lieben diemutigen, in unsern befundern Schirme und Genad genomen haben: darumb wellen und gebieten wir in allen und iner ieglichen befunder vesticlichen bei unsern Hulden, daz ir im zu allen sinen Sachen, die in und sin Gotzhus anraichent, und die er an iuch bringet mit allen Sachen beholffen feit, und von unsern wegen schirmet gen allermeniclichen; und besunderlichen swan sein und sins Gotzhuses Aigenluit hinder andern Herren gesezzen oder in Steten Psalburger sein, daz ir im mit allen Sachen beholffen seit, und sie darzu haltent und notent, daz sie eintweder in die Stat varen, da si Pfalburger feint, oder daz si varen uf des vorgenannten Probstz und sins Gotzhuses Gut. Swann er sie des erman. Geben ze Munchen an Suntag nach Geori, in dem XXVIII. Iare unfers Richs, und in dem XV. des Keisertums, nach Christus Geburt MCCCXLII. Tare.

### Num. LXIV. Divisio mancipiorum. Ann. 1344.

der Convent daselben veriehen offenleich mit disem Brief allen den die in ansehent oder horent leten: daz wir mit dem ersamen Herren Probst Hainrich ze Pollingen und mit seinem Convent und Getzhauz daselben liepleich mit guter Betrachtnuzz uns veraint haben; also daz wir paydenthalben Pruderschaft an einander gelobt haben. Wir veriechen oeh mer waz unser Lawt zu iren Lauten mit Heirat greisent oder griffen habent, daz wir dieselben Læwt und Chint lies leich und frewntleich miteinander sullen tailen an gevaer: und sullen auch dieselben Lawt von uns paydenthalben unbenoett und anbechrencht darum beleiben. Deselben ze einem Urchund der Warhait geben wur im und seinem

Gotzhauz disen Brief versigelt mit unsern Insigeln, die daran hangent. Daz ist geschehen do man zalt von Christus Gepurd MCCCXLIV. Iar, an sant Margaretentach.

### Num. LXV. Capitulatio advocati. An. 1344.

Ich Perchtold von Witoltzhoven, Ritter in unfer Frauen Etal, vergich offenleich mit disem Brief fur mich felb, und fur Fraw Diemut mein Wirttinne und fur alle mein Erben, und tun chunt alle den, die disen Brief ansehent, lesent oder horent lesen: daz ich und alle mein Erben nicht mer ze Vogtrecht nemen wil noch fol, denne niur daz gesatzet Vogtrecht von dem Gotzhaus ze Pollingen, und von den Guten und ich Vogt uber pin: von dem Hof ze Haunshoven, der da haizzet Stainprugger, tzwen Metzen Habern und ein Hun, von ainer Hub daselben alz vil, von einen Hub ze Weilhaim die diu Adelhartinne inne hat ein Mutte Habern, von ainer Mul ze Tæutenhausen zwai Huener, von einer Hub ze Marpach ein Metzen Habern und zwai Huner, von einen Hof ze Ottingen zwen Metzen Habern und ein Hun, von Puchperch vier Metzen Habern und ein Hun, von einen Hof ze Hothain zwen Metzen Habern und zwai Huner, ze Varchat ein Metzen Habern; und furbaz sol ich und alle mein Erben hintz den Guten nichtz mer ze sprechen noch ze vordern haben. Und ob ich oder mein Erben daz uberfuren, so ist dem Gotzhaus ze Polling die Vogtay ledig worden, und feyn wir geschaiden von allen unsern Rechten. Ze einen Urchund der Warhait gib ich disen Brief ewicleich versigelt mit meinem Insigel daz daran hanget, daz geschach do man zalt von Christes Gepurd MCCCXLIV. Iar, an fant Andreas Abendt,

Num.

Num. LXVI. Sententia abfolutoria. An. 1346.

Ich Ulreich der Vischer Richter ze Fusperch, vergich offenleichen an dem Brief von dez Gerichtzwegen, daz fur mich chom auf daz Recht, und auf die Schrannen dez erwirdigen und gaistleichen Herrn dez Apptz von Furstenvelt, und dez Conventz daselbe gewaltig Amptlæut, mit Vorsprechen und mit Anweiser, von irer Læut wegen von Pyburch; und chlagten hintz dem gaistleichen Herrn dem Probst von Pollingen, und hintz seinen Leuten. die er ze Allingen hat umb ein Et, der si und ir Leut gesezzen waren pey Nutz und pey Gewer fechtzick Iar und mer; und da hieten si die vorgenannten Allinger aufgephentt ze unrecht, und klagten von Lantrecht zu Lantrechten mit einander alz lang und alz verr, biz daz der von Polling, und sein Læut ze Alling dez obgenanten Herrn von Furstenveld gewaltigen Amptleuten, und iren Leuten ze Pyburch allen mit dem Rechten enbrasten der obgenanten Ansprach, und aller der Ansprach und Voderung der si dez Tags hintz in ze sprechen und ze vodern heten, und wurden auch darumb ze Furban getan nach dez Kayfers Puch Sag. Ze Urchund dez Briefs, geben verligelt mit dez wirdigen Herzog Ludoweigs von Teck anhangenden Infigel der oberifter Phleger ist ze Fusperch. Daz geschehen ist ze Pæsing an der Schrannen an fant Margaretenabent, do man zalt von Christes Gepurt MCCCXLVI, Iar.

Num. LXVII. Privilegium jurisdictionis. An. 1349.

Wir Ludweig von Gots Gnaden Marggraf ze Brandenburch, und ze Lusitz, Herzeg in Bayren und in Karenten, Graf ze Tyrol und ze Gortz, veriehen offenlich mit dem Brief fur uns und fur unser Erben; das wir chuntleichen underweiset sein, das den ersamen gaistleichen Lewten dem Probst und dem Convent ze Pollingen, all ir Brief und Hantfest verprand sein an Geverd. Nun haben wir angesehen die Dyemittichait, die sy gen Gott habend, und den Irrsal, der in davon von unsern Amptlewten aufersten mecht, den wir in durch Gott und getrew Dienst willen, die fy uns offt getan habent und furbas tun mugen, wenden wellen; und in all ir Gnad und Freyheit, die si mit gutter Gewissenschafft von allen unsern Vodern, und auch von unserm Herrn und Vatter Cheiser Ludweig von Rom saligen hintz daher gehabt habent; und auch besunderleichen die Gnad die wir in getan haben, das sy oder ir Amptleut und niemand anderst, alle Sache die in des vorgenanten Chlosters ze Pollingen Pharre uberal geschehen: an drey Sache Todslege, Notmunft und Dief. die wir uns behalten ze richten: ewichlichen richten sullen und mugen, mit unter Gunst und Willen, und sulln auch dhain Puss davon nemen, noch fordern lassen: erniwet und bestattigt haben, erniwen und bestätigen in dye auch mit dem Brief, in der Bescheidenheit, war das der vorgenanter dreyer Sache ainew oder mer ubervarn wurden und beschahen, den, der der Sache ein täte, fullen si des obgenenten Chlosters ze Pollingen Amptleute uns oder unser Amptleuten antwurtten, und wir und unser Erben, und all unser Amptleut sullen mit seinem Gutte in daruber nichts haben ze schaffen: und gepieten allen unsern Amptleuten, Vitztum, Pflegern, Richtern und Schergen die ietzund find oder noch kunfftig werdent, das si den vorgenanten Probst, den Convent und Kloster ze Pollingen an allen den vorgenenten Gnaden. Freyung und Bestattigung schirmen und dapey behalten, und nicht gestatten, das si yemand ubervarend, vestikleich pey un-Daruber ze Urkund so geben wir in den Brief fern Hulden. verligelt mit unserm Insigel, der geben ist ze Weilhaim nach Kristes Gepurdt MCCCXLIX. Iar, an der nachsten Mittichen vor fand Gregorientag.

Num.

# Num. LXVIII. Tabula venditionis memorabilis. Anno 1350.

Ich Stephan de Taininger von Paul, und Halweig mein Wirtin, veriehen offenlich an disem Brief fur unser und fur alle unser Erben: daz wir recht und redleich ze chauffen haben geben dem erbern Herrn Probst Chunrat ze Pollingen, und seinem Gotzhaus daselben, unsern Hof der gelegen ist datz Erlingen, und der genant ist der Brunnehof; denselben Hof, mit Haus und mit Hof. stat, mit Grunt und mit Podem, ze Dorf, ze Veld, ze Wazzer, ze Wis, ze Waid, ze Holtz besuchten und unbesuchten, mit allen den Rechten und Nutzen die darzu gehornt, fur ein lediges Gut vor allermænigleich; umb zwaintzich Guldein guter und geber Florentin, die wir darumb von im und von seinem Gotzhaus alle mit rechter Zal enphangen und eingenomen haben. Und haben wir und alle unser Erben vollen Gewalt den vorgenanten Hof wider ze chaussen alle Iar auf unser Frauentack ze der Liechtmesse, in den næchsten vierzehen Tagen dervor oder in den næchsten viertzehen Tagen darnach, und nicht änder in dem Iar, auch umb zwaintzich Guldein guter und geber Florentin; und alle dieweil wir den Hof nicht wider von im chauffen, fo fol er und sein Gotzhaus in inne haben und niezzen, mit allen den Rechten und Nutzen die darzu gehörent, und fullen wir in daran nicht irren noch engen mit chainerlay Sachen; und fullen° sein und seintz Gotzhaus Lehenträger sein, und versprechen an aller stat, mit gaistleichen und mit weltleichen Rechten. Daz im und seinen Gotzhaus datz alles also stæt beleib, geben wir in disen Prief versigelt mit meinen vorgenannten Stephans Insigel, daz daran hangt, geben do man zalt von Christes Gepurd MCCCL. Iar, des Freytages vor Gedrauttak.

1 sec 2.

Num. LXIX. Appropriatio feudi. An. 1350.

Ich Herman der Kamrer von Wellenburg und ich Chunrad der Kam: I rer von Wellenburg sein Bruder, veriehen offenlich an disem Brief fur uns, unser Erbeu und unser Nachkomen, allen den die in ansehend oder horend lesen. Umb den Zechenden und umb den Hof daz Hugolfingen die von uns ze Lehen giengen, und die auch Georg Ramung von uns ze Lehen enphangen hat, daz wir mit veraintem Mut und guter Vorbetrachtung, und mit Rat und Willen all unser Erben und Friund, denselben vorgeschriben Zehenden, und den Hof ze Hugolfingen, und was Georg Ramung von uns da ze Lehen hat, und waz auch darzu gehort, recht und redlich geaygent haben, und mit disem Brief aigenen den erwirdigen geistlichen Herrn dem Probst, und gemainklichen dem Convent, des Closters ze Pollingen, und allen iren Nachkomen; und haben das getan durch Gott und durch besunder Lieb und Dienst, die si uns dick und oft erzaigt haben. Wir haben auch den vorgeschriben gaistlichen Herrn, und irn Nachkomen den vorgeschriben Zehenden, und den Hof ze Hugolfingen und die Aigenschaft daran, und was wir rechts daran hetten, oder wonten ze haben, unbetwungenleich ufgeben und gentzlich und gar verzigen, fur uns und all unser Erben und Nachkomen: also das wir furpas ewichleich chain Recht nicht mer daran haben, weder mit Lechen noch mit chainen andern Sachen; und sullen diuselben Gut nu furpas ewiclich von in und iren Nachkomen, und von irem Gotzhaus ze Lehen gen, und von uns, unfern Erben und unfern Nachkommen nimmer; und werdas unser Erben und unser Nachkomen furpas icht mer Rechts daran iæchten oder vorderten mit Leichen oder mit andern Sachen; vor welchem Gericht wir das tætten, das fol chain Kraft haben, und sol uns auch niemand darumb verhorn. Und des zu einen

einen waren und stätten Urkund geben wir in disen Brief versigelt und gevestent mit meinen Herman des Kamrers von Welleburg. Insigel das daran hangt, und dartzu mit Herrn Hilprans des Schnelmans Insigel Korherrns zu Auspurg, mit Herrn Eberharts uon Rorbach Insigel Ritter, und mit Wolharts des Zwargers Insigel, diu sy allew durch unser Pet an disen Brief gehangen haben in selben an Schaden, newr diser Sache zu ainer Zeugknus; darunder ich Chunrat der Kamrer von Wellenburg mich pind mit meinen Trewen, war ze halten und ze laisten, was davor geschriben stat, wan ich aygens Insigel nicht enhan. Da daz geschach und der Brief geben wart, do zalt man von Christes Gepurd MCCCL. Iar, an sand Luceyentag.

#### Num. LXX. Evictio juris patronatus. An. 1351.

Ich Ludwig von Muntrichingen, Richter ze Paul ze den Zeiten, vergich offenleich an disen Brief, daz fur mich chom an dem Rechten auf der Schrannen ze Dietelhoven, in Pæwler Gericht. Herr Winhart von Rorbach, mit Vorsprechen und chlagt hintz Perchtolt dem Witelxhover ze Ebrolfingen, und hintz Martein dem Witelzhover von Pollingen, und sprach, sie hetten den Chirchensatz inne daz Ebrolfingen, den er ze recht mit der Haut leihen solt, do irreten si in an, und hort nicht gern wes si in zigen, und getraut Got, weil er wær im ledich worden, und chlagt so lange von Schrannen ze Schranne, pis daz si im bede ze Antwurt chomen. Des antwurten do die vorgenanten Perchtolt der Witeltzhover Chiricher ze Ebrolfingen, und Martein sein Veter, mit Vorsprechen, und sprachen si horten wol, daz si Herr Winhart von Rorbach ansprach umb den Chirchensatz datz Ebrolfingen, des fæzzen fi pey Nutz und Gewer, und der wer ir recht Lehen von dem Hertzog ze Payrn, daz si denselben Chirichensatz mit der Hant selber leihen solten, und wolten daz war machen, alz meinz Herrn Puech sagt; und tæten auch das selber, und swuren zwen starch Ayd in irs Lehenherren Hant, datz der offigenant Chirichensatz datz Ebrolsingen ir recht Lehen wær von dem Hertzogen ze Payrn, und daz si in selber mit der Hant durch recht sehen solten, und der ziugen auch ir Nutz und Gewer, als meins Herrn Puch sagt, und also behalten si den vorgenanten Chirchensatz ze Ebrolsingen Herr Winhart von Rorbach an mit dem Rechten, als meins Herrn Puech sagt. Des ze Urchund gibe ich in disen Pries von des Gerichtswegen auch als meins Herrn Puch sagt, gevestent mit meinen Insigel daz daran hangt. Dat. anno Domini MCCCLL seria quarta post sacobi.

## Num. LXXI. Vendicio mancipiorum. An. 1352.

Weh Kathrein die Schondorferinn, Herrn Gotschalks des Schondorfers Witib, dem Got genad, vergich offenleichen an disem Brief für mich und für all mein Erben, und tun kunt allen den, die disen Prief ansehent, lesent oder hornt lesen: daz ich durch mein recht Not recht und redleichen verkaufft, und ze kauffen han geben meinem lieben Herrn und Sun Probst Chunrar ze Pollingen. und dem Gotzhaus daselben, und allen seinen Nachkomen mein avgen Weip Jawten von Ebrolvingen, Heinrich des Seyfridars Wirtinn; Wichanden und Dietrichen ir peid Sun, und alliw irieu Kind umb Sybenthalbs Pfund Phenning guter und genger Muncherpfenning, die er mir darumb berait bezalt hat, und die ich you im darumb enphangen han: Und fol er und fein Nachkomen die Lawt im furbaz niessen und innhaben mit Leib und Gut. in aller der Weiz als ich si pisher inn han gehabt, in Nutz und in Gewer, und mich von meinem Wirt an find erstorben: und fol ich im furbaz, chain mein Erb noch niemand von meinen wegen dhainer Vodrung noch Ansprach, noch dhainerley Aygen**fchoft** 

Ichaft nimmermer haben noch gewinnen gen die vorgenanten Lewten weder mit dem Rechten noch an Recht in chainer Weis, daz dem Gotzhaus chainen Schaden mug pringen. Und daz allez stat und unzerbrochen beleib, gib ich im disen Pries triuleichen versigelten mit Peters dez Sachsenhawsers Insigel meins Vetters, der ze den Zeyten geselsen ist ze Munsingen, der daz durch meiner vleizigen Pet willen daran gehengt hat im selb an Schaden, darunter ich vorgenante Kathrei die Schondorserin mich verpint mit meinen Triwen daz allez stat ze halten daz oben verschriben stet. Dez sind Ziwgen, Perchtold der Schondorser, Stephansein Pruder, Chunrat Horinger, Chunrat Chpam, Perchtolt Grazzel, und ander genuk, und ist geschehen nach Kristes Gepurd MCCCLII. Iar, an sand Gorgentach.

Num. LXXII. Pro iure patronatus in Oetting. 1353.

Ich Walram von Sevelt vergich für mich. und für alle mein Erben offenlich mit disem Brief, und tun chunt allen den die in fehent oder hörent: daz ich recht und redlich verchauft, und ze chauffen han geben dem erwergen Herren Probst Chunraden ze Pollingen und dem Gotzhaus dez heiligen Gaeistes, und allem dem Convent doselben ze Pollingen, den Chirchensatz ze Oetingen, mit dem Widem, und mit der Vogtav auf demselben Widem, der zu derselben Chirchen gekört: und die Chirchen ze Seshaupten, diu zu der Chirchen ze Ottingen gehort, mit allen den Nutzen und Rechten die zu disen Chirchen peiden gehorent, besucht und unbesucht, in allem dem Rechten als si mir in mein Hant fint chomen von meinem lieben Vettern Herren Percheolden von Sigett, dem Gott genad und in allem dem Rechten, als si Herr Heinrich ietzunt Chirchherre ze Oetingen und Chorherre ze Hæbach jerzunt inne hat; also han ich si in ze chauffen gegeben umb fechs und dreizzichk. Pfant guter und gne-Polumen X.

ber Haller, der man mich mit rechter Zal verricht und gewert hat, gar und gaentzlich: und fol weder ich noch chain mein Erbe noch anders niemant von unsern wegen chain Aigenschaft mech chainerlaye Aniprach furbaz nimmer darauf gewinnen, auf die vorgenanten Chirchen und auf den Chirchensatz, noch gehaben. Ich vergich auch mer, daz ich und mein Erben der vorgemanten Chirchen, paider ir recht Geweren fullen fein, vor guefflichen und vor waertlichen Rechten, in allem dem Rechten als dez Landes und der Graffchest Recht ist, darinne die Chirehen gelegen fint, und als Gewerscheft Recht ist. Ob si Ansprach wurden, oder ob si chainerlay Chrieg oder Irrung davon angieng mit dem Rechten gaistlichen oder waertlichen, daz sullen wir In und dem Gotzhaus ze Pollingen verantwurten und auszpringen an allen iren Schaden. Nämen si dez aber chainerlaye Schaden, si oder ir Gotzhaus, den sullen wir in abtun gar und gaentzlich. Daz In daz allez also staet und unzerbrochen beleib, daruber zu einem Urchund der Warheit gib ich in disen offen Brief, treulich versigelten mit meinem aigen Insigel, und mit meines Pruders Herrn Heinrichs von Sevelt, und mit Ulrichs dez Mayrhofers Inligel, der difer Sache Tädinger ist gewesen, Im an Schaden, und pey disem Chausse waz, diu elliu driu daran han-Daz ist geschehen do man zalt nach Gotes Geburt MCCCLIII. Iar, an fant Gorigentachk dez edlen Ritters.

Num. LXXIII. Pro decimis in Oetting cum pacto obstagiali. Ann. 1353.

Ich Martein von Witoltzhofen, und ich Hans von Witoltzhofen Prüder vergehen bede, unverscaideulich für uns und für unser Erben, und tun chunt offenlich mit disem Brief allen den, die in sehent, lesent oder horent, daz wir mit veraintem wolbedachtem Mut recht und redlich verchaust und ze chanssen geben

geben dem erwergen Herren Probst Chunraden ze Pollingen und allem dem Convent, und dem Gotzhaus dez heiligen Gaeistes daselben unsern Zehenten ze Oetringen, grozzen und chlainen. besuchten und unbesuchten, mit allen Nutzen und Rehten die darzu gehorent, in allem dem Rechten, als In unser Vordern und auch wir manich Iar und Tachk inne haben gehabt, ze unferm rechten Lehen von dem Landesherren in obern Bayern: also haben wir In gegeben umb zwelf Pfunt Munchner Pfenning. zwen gut Haller fur einen ieglichen Pfennich, der si uns mit rechter Zal verricht und gewert haben, gar und gaenzlich, und die wir an unsern Nutz gelegt haben: mit sogethaner Beschaidenheit, daz wir In daz von dem Landesherren auz sullun pringen, an allen iren Schaden, inner Iares Frist, in disem Iar, daz der Herre von dem Lande von dem der vorgenant Zehent Lehen ist, In und und irem Gotzhaus denselben Zehenten veraigen fol; und also sullen wir In din Lehenschaft auzpringen. Und darumb versetzen wir In zu uns unverschaidenlich unsern lieben Vettern Perchtolden von Witoltzhofen den Chirichherren und Wolfharten den Zwerger meines dez vorgenanten Marteins Sweher, mit dem Gedinge: ob wir In die Lehenschaft also nicht auzprachten, daz Im der Zehent nicht veraigent wurde inner Iares Frist als vorgeschriben stat, so habent si und ir Gotzhaus vollen Gewalt uns ze manen, oder under uns swelchen si wellent, under Augen oder ze Haus, oder ze Hof, wir sein anhaim oder nicht, daz fol In unschuldlich sein: und swelcher oder sweliche under uns also gemant wurdent, die sullen zehant einvaren in din Laistung gen Weilheim oder gen Lantzsperg in die Stat, hintz einem erbergen Wirt, swohin si uns heizzent einvaren, oder wir fullen einen erwergen Chnecht mit einem Pfaerdt, unser ieglicher an sein stat ainen Chnecht und ein Pfaert, in die Laistung doselben legen, und also laisten in rechter Geiselscheft, und nicht

auz der Laistung chomen biz daz In und irem Gothaus diu Aigenschaft wirt auzpracht, und auch alz lange laisten biz daz si dez Schadens dez si sein genomen habent, auch verricht und gewert werdent, gar und gaenzlich: Und so sich viertzehen Tag vergangen habent nach der Manung, wir laisten oder wir laisten nicht, so sullen wir In gutew volliu unversprochen Pfant antwurten umb daz vorgenant Hauptgut und umb den Schaden, diu si zehant wol verchauffen mugen an Rechten, an varender Pfant Stat, und sich davon wern und richten Hauptgurz und Schaden gar und gaentzlich, allez an Rechten. Wir vergehen auch mer, daz wir dez vorgenanten Zehenten Ir und Ires Gotzhauzz recht Geweren fullen sein, in allem dem Rechten alz dez Landes und der Graffchafft Recht ist, darin der Zehent gelegen ift, und auch deu Lehenscheft auzzepringen in ein Aigenschaft: also ob der offigenannt Zehent Ansprach wurde, oder ob fi chainerlaye Irrung oder Chrieg davon angieng mit gaistlichen oder mit wärtlichen Rechten, dez sullen wir fur si stan. und fullen in daz verantwurten und auzpringen an allen irn Schaden. Und darumb verserzen wir In aber zu uns unverschaidenlich ze rechten Purgen und zu Gewern mit samt uns, die vorgenanten zwen Purgen umb diu Lehenschaft abzenemen, Perchtolden von Witoltzhoven und Wolfharten den Zwerger, mit der Beschaidenheit ob in an der Gewerschaft abgienge, oder ob fi ir chainerlaye Schaden naemen, fwie der Schad genant wär, oder ob fi dez allez chainen Schaden naemen daz vorgeschriben stat, den sullen wir und die vorgenanten Purgen und alle unser Erben In und irem Gotzhaus abtun, gar und gaentzlich. ten wir daz nicht so habent si aber vollen Gewalt, uns ze manen in allem dem Rechten alz diu Manung benennet ist, und sullen wir In denne auch laisten an allez verziehen, an den Steten, in allem dem Rechten als din Laistung vor mit Worten beschaiden und auzgenomen ist. Und daz In daz allez also stet und unzerbrochen beleib, daruber zu einem offenn warn Urchund geben wir In disen Brief triulich versigelten mit unser trewer aigen Insigel, mit meinem dez vorgenanten Marteins Insigel, und mit meinem dez egenanten Perchtoltz von Witoltzhosen Insigel, dez Chirchherrn, und mit meinem dez vorgeschriben Wolshartz dez Zwergers Insigel, diu alliu daran hangent; und wan ich vorgenanter Hans von Witoltzhosen der Iung nicht aigens Insigels han, verpind ich mich under meines Pruders dez vorgenannten Marteins von Witoltzhosen Insigel alles das stæt ze haben das vorgeschriben stat. Des sint Geziugen: Herr Ott der Zwerger, Heinrich der Zwerger, Wilhelm von Eresing, Echkart der Farchher, Perchtolt der Teichtlaer, und ander genug, die pey dem Chausse warn: das ist geschehen do man zalt von Gotes Geburt MCCCLIII. Iar, an sant Urbanstachk, do hub sich der Summer an.

#### Num. LXXIV. Sententia judicialis memorabilis. 1354.

Ich Ludweig von Mundrichingen ze Zeiten gewaltiger Lantrichter und Statrichter ze Lantzperch, vergich offenlich von Gerichtswegen an difem Brief, und tun kunt allen den, die in ansehent, lesent oder hörent lesen: daz für mich für Recht kom, der erber Herr Probst Chunrat von Pollingen, und klagt mit Vorsprechen, hintz Oswalten, Dytreichs von Tulishoven selig Sun, und hintz Otylig seiner Muter, und allen seiner Geswistergeiten, die innerhalb Landes waren, und die im versprachen alle unverschaidenlich vur Dyetreich iren Bruder, der ausserhalb des Landes was und gut Willen und Gunst is was; umb ain Mül, und umb die Hosset, daz alles gelegen ist ze Walishausen, und umb den Kirchensatz daselb, darum daz er alles recht und redlich keusleich von in gekaust het umb zwaihundert Pfunt Haller, und denselben Kaus wolten sie im nicht vertigen und Gewerschast daraus

tun, als fi im gehaizzen hetten, und als des Landes und der Grafscheft Recht wer, do is inn gelegen ist, und daz er ouch mit allen den Rechten und Nutzen die darzu gehornt, besucht und unbesucht oder swie si genant und gehaizzen wer, und als sis und all ir Vordern herpracht hetten: und klagt als lang und als verr von Schrann ze Schrann untz Im der vorgenannten Oswalt und fein Muter, und all fein Geswisterigeit die innerhalb des Landes waren ze Antwort komen. Die stunden auch vür Recht und antworten mit Vorsprechen und jahten, si weren im des anlougen, sie solten im den Kauff vertigen und Gewerschaft darauf tun als daz vorgeschriben stet; sie mochten is aber ze den Zeiten nicht tun: so vragt und der von Pollingen mit Vorsprechen; fintdenmalen, und si im den Kauff nicht vertigen möchten nach des Landes und der Grafichaft recht, wes er furbas wartend wer, und pat meins Herrn Puch darumb ze lesen. Nu fagt meins Herrn Puch, siver Gut von einem kaufft, und hat im gehaizzen er woll ims vertigen als recht ist, spricht er im darumb an und lougent des iener, da sol man sein Ayd furnemen, oder er mach is war mit zwain zu im die des mit im siveren, dax er ims gehaizzen hab, so sol ienem dax Gericht seins Gutes als vil einantworten, als ditz Gutes seu, und fol er dax mit Nutx und mit Gewer, mit samt difen Gut innhaben untz an die Zeit, daz er im sein Gut vertig: hiet er aber nicht Guts, so sol in der Richter benoten und betwingen an Leib und an Gut untz. daz er im sein Gut vertig, und het er seins Geltes darumb nicht inn daz er im folt, daz fol er auch innhaben, untz im daz Gut gevertigt wirt. Domit behub der vorgenant von Pollingen alle seine Recht. nach Volg und nach Vrag, und nach meins Herren Puchs Sag; und antwort ich im die Gut ein, und ward im darüber des Gerichtes Brief ertailt. Desselben ze ainem waren Urkund gib ich im mein offen Brief versigelt mit meinen Insigel daz daran hangt, daz beschach do man zast nach Christs Geburt MCCCLIV. Iar.

an dem nechsten Mentag vor sant Gregorientag, auf der Lantschran ze Lantzsperck.

Num. LXXV. Tabulæ venditionis cum pacto obstagiali.
Anno 1354.

Ich Oswalt, und ich Dytreich, und ich Ott Kirchher ze Poezenhausen, all drey Gebruder Dytreichs von Erefingen selig Sun, und ich Otilig sein eleiche Wirtin, und ich Ann, und ich Kathrey Geswestern sein Tochter, veriehen unverschaidenlich fur uns und fur all unser Erben, offentlich an disem Brief, und tun kunt allen den, die in ansehent, lesent oder horent lesen: daz wir keufleich und recht und redlich verkauft und hingeben haben mit Rat, Willen und Gunst, all unser Erben und Friunt, unser aygen ze Hezzenried daz gelegen ist in dem Streichenloch und was darzu gehort, besuchts und unbesuchts, ze Veld, ze Dorsf, ze Walfer, ze Waid, ze Wismat, ze Holtz und den Kirchensatz ze Walishausen, und ze Pezzenacker, und ze Wabern dorein, und ain Mul und vier Hofftet, auch ze Walishausen und alle die Vogtai die über den vorgenanten Kirchensatz, und über all die vorgenanten Gut, mit alle die und von alter darzu gehort, mit besuchten und unbesuchten, mit Grund und mit Podem, und mit alle die und darzu gehort, ze Dorff, ze Veld, ze Waffer, ze Waid, ze Holtz, ze Wismat, und mit allen den Rechten und Nutzen, und Ehaften und Gewonhaiten, mit Leuten und mit Guten, als sie unser Vordern an uns pracht haben, und wir untz herbracht haben, vir unverkumert freye ledige Gut; dem erbern weisen Herrn Probst Chunrat, und allen seinen Nachkomen, und dem Gotshaus ze Pollingen, umb hundert Pfunt guter Auspurgerpfenning, oder ye zwen gut geb und geng Haller fur ainen Pfenning, der er uns gar und gentzlich und völlichleich verricht and gewert hat, and die wir an unfer und unfer Erben Nutz

1.641

und

und Frume gelegt haben. Um aller derselben vorgeschriben Gut sullen wir fein, und fein ouch, fein, und aller feiner Nachkomen recht gewern nach des Landes und der Grafichaft Recht und Gewonhait, da sie inngelegen sind: und daz wir und unser Erben im und feinen Nachkomen dieselben Gewerschaft also volstreken und volfuren, in der Frist als man Gewerschaft tun fol, daruber ze ainer pessern und gewisern Sicherhait sezzen wir im und seinen Nachkomen ze uns unverschaidenleich ze rechten Porgen. die erbern Leut Arnolt den Iudman von Pezzenhoven, Wolfharten den Zwerger, Hannsen den eltern Zeller, Luzzen von Pleimarswank, Her. man von Ummenchoven, Hainreich den Pozenhaufer, Ulrich von Adtungshoven; mit der beschaiden, ob daz wer, daz inn oder seinen Nachkomen der vorgenanten Gut ains oder mer, oder sie all von ymand Ansprach wurden mit gaistlichen oder weltlichen Gericht, oder ob in kainerlai Bruch und Hindernus und Irrfalung von uns felb oder kainen unferm Friund, oder ymand anders inner Gewerschaft ziles recht, beschehen wolt oder beschech, diefelben Ansprach, Irrsalung und Hindernus sullen wir und unser Erben im und seinen Nachkomen, wenn wir des ermant werden, under Augen oder ze Haus und ze Hof, tie sein anhaim oder nicht, mit in felben, oder mit iren gewilen Scheinboten. alzehant, in vierzehen Tagen unverzogenleich, und an all Widerred ausrichten und entlosen, an allen seinen und aller seiner Nachkomen, und des Gotshaus schaden. Tæten wir des nicht in den vierzchen Tagen als da vorgeschriben stet, so hat er oder fein Nachkomen Gewalt unser Borgen zwen oder vir oder sie all ze manen, under Augen, oder ze Haus und ze Hof, si sein anhaim oder nicht mit im felb, oder mit seinen gewisen Scheinboten; und wenn si denn ermant werden, so sullen si zehant. einvaren gen Munchen oder gen Landtsperg in ains erbern Gastgebenhaus, sie felb oder an ir iglichs star ain erbern Kueche.

mit ainen Pferdt hineinsenden; und die sullen darinn in rechter Geiselscheft laisten und aus der Laistung nimmar komen, unz wir und unser Erben, und unser vorgeschriben Porgen im und seinen Nachkommen, und dem Gotshaus ze Pollingen ir Gewerschafft vollfuren aller Sach; unnd alle die Ansprach und Irrsalung und Aufell, die im oder seinen Nachkomen denn beschehen were. oder beschehen, und hett er sein auch icht Schaden genommen denn, oder furbas ee sich die Gewerschaft ergieng nem: welherlay Schad daz wer, mit Nachrais, mit Potenion, mit Vurbot, mit Azzung, Ankeufen, Wechfelrn oder wuchnern under Criften oder Iuden, den er beweisen mag, mit den Rechten, denselben Schaden fullen wir und unser Erben, und all unser Borgen im und feinen Nachkomen abtun, ausrichten und entlösen, an all Widerred und an alles Recht. Man foll auch mer wissen, ob daz beschach, daz der vorgeschriben Porgen in der Frist, und sich die Gewerschaft ergen fol, ainer oder mer, oder si all abgiengen, des Got nicht enwolt, so sullen wir und unser Erben, im und seinen Nachkomen dornach zehant in ainen Maneit ye ains als schidleichen und guten setzen, als der oder die abgangen find, gewesen sein. Teten wir des nicht so sullen die, die dannoch bliben find, in der zwai Stet aine, in welche man sie ermant, als vorgeschriben, einvaren und laisten als vorgeschriben stet, untz in ainer oder mer, als schidleich und guten gesezt werden, als der oder die in abgangen find. Und daz im und feinen Nachkomen daz alles stet und unzerbrochen beleib, geben wir in disen offen Brief versigelt und gevestent mit unser vorgenanten dryen Bruder avgen Infigeln, und mit unfrer vorgenanten Porgen Infigelu, Arnolt des Iudmans, Wolfhart des Zwergers, Hansen des eltern Zellers, und Lutzzen von Pleitmarswanck, und Hermans von Ummenhofen, die alle daran hangen; und wan ich Otilg des vorgenanten Dyetreichs von Erefingen felig Wirtin, und Ann und Kathrey Volumen X. 1 mein

mein Tochter, und unser vorgenanten Porgen zwen Hainrich von Pozenhausen, und Ulreich von Adlungshosen augner Insigel nicht enhaben, so verbinden wir uns mit unsern Triven all unter dise gagenwurtige Insigel, alles daz stet ze halten und ze laisten, daz vorgeschriben stet. Diser Sach sind Gezeug Herr Eberhart von Rorbach Ritter, Chunrat von Haldenberg, Hainreich der Zwerger, Ulreich der Vogt von Schessoltingen, Ulrich der Mayrhoser Burger ze Weithaim, und ander erber Laut genug, daz beschach do man zalt nach Criftes Geburt MCCCLIV. sar, an dem nesten Asstermentag vorsant Gurgetag.

Num. LXXVI. Jura herilia in bonis servorum. 1354.

Ich Fordan der Haerinch von Alstat, ich Bartholomeus der Haerinck won Gereutzhausen sein Pruder, und ich Hans von Uffeldorf, wir vergehen alle drev unverschaidenlich fur uns und fur alle unser Erben und tun allermaenneklich chunt offenlich mit disem Brief: umb diu Ansprach diu wir heten und gehabt haben gen Diemuten, unsers aigen Mannes elicheu Wirttin, Chunratz dez Holtzappfel der nu todt ist, den Got genad, der unser aller dreyer rechter aigen Man ist gewesen, so ist die vorgenant Diemut sein Wirtin dez erwergen Herren Problt Chunratz ze Pollingen und feins Gotzhauzz doselben aigen Weipp; der sprachen wir zu umb den Fal und umb die zwai Tail Gutes, allez dez Gutes, daz der vorgenant unser aigen Man der Holtzappfel hinder sein hie bat gelazzen, es waer Erb, Aigen oder Lehen, varentz, geentz oder fleentz, oder swie daz genant ist, umb diuselben Ansprach ist si mit ans und wir mit ir friuntlich verricht und verschaiden worden! also daz si uns gegeben hat acht Pfunt Muncher Pfenning, zwes gut Haller fur einen ieglichen Phennich, der si uns verricht und gewert hat gar und gaentzlich, und die wir von ir enphangen und eingenomen haben; mit der Beschaidenheit, daz weder wir ndch

noch chaîn unser Erbe noch anders niemant von unsern wegen chainerlave Ansorach oder Voderung, weder hintz ir oder iren Erben furbaz nicht mer haben noch haben fullen, in chainer Weisumb chainerlaye Gut, swie daz genant mag werden, und ist & and alle ir Erben mit Leib und mit Gut von uns und von unfern Erben frey, ledich und los umb alle Sahhe. Wir vergehhen auch mer, daz wir des vorgenanten Falles und der zwai Tail Gutes ir recht Gewern sullen sein, und auch sein in allem dem Rechten als des Landes und der Graffchaefft Recht ist, darinne fi gelegen fint, und darinne fi fint, und als rechter Gewerscheffe Recht ist; ob es in Ansprach wurde, oder ob si chainerlai Chrieg oder Irrung davon angieng mit dem Rechtem, von swem daz geschaech, daz sullen wir In auzpringen und verantwurten vor wertlichen Rechtem, an allen iren Schaden. Und daz daz beleib also stat und unzerbrochen, daruber zu einem Urchund der Warheit geben wir dem vorgenanten Probst und dem Gotzhauz ze Pollingen, und der vorgenanten Diemuten und iren Erben difen Brief triulich verfigelten mit unfer aller drever eigen Infigeln, die daran hangent, dez fint Tädinger gewesen, Chunrat von Usseldorf Richter ze Murnaw, Heinrich der Raffpe, Chunrat der Schaur Purger ze Murnaw, und Chunrat der Staegelt Purger ze Weilheim, und ander erwerg Laeut warn dopey. Daz ist geschehen do von Gotes Geburt waren MCCCLIV. Iar, der mechsten Michkten nach Mittervasten, nach Letare, in der rainen saeligen Zeit.

Num. LXXVII. Tabulæ venditionis. Ann. 1355.

Ich Walram von Sevelt vergihe fur mich und fur alle mein Erben und tun chunt offenlich mit disem Brief, allen den die in sehent oder hörent: daz ich von der Lieb, und von der Gekeime, die ich zu dem Gotzhaus ze Pollingen ie gehabt han und noch han, han ich dem heiligen Gaeist, und seinem Gotzhaus ze Pol-

lingen und dem erwegen Herren Probst Chunraden doselben, den ich meinen hab paz gan denne anders iemant; han ich ihm recht und redleich ze chauffeu gegeben, und verchaufft mein Gericht ze Ottingeu, und fwaz darzu gehort, und mein halbiu Mül ze Eschenloch und ze Partenchirchen auf der Röhlingerinn Gut zwey Pfunt guter und gaeber Zal Perner, und zwen Metzen Habern, jaerichlichen Geltes. Daz vorgenant Gericht und disen vorgeschriben Gut, allez besuchtz und unbesuchtz, mit allen Nutzen und Rechten die zu in allen gehorent, in allem dem Rechten, als ich si her han pracht in nutzlicher Gewer, als mein ledigin aignen Gut: also han ich In gegeben umb vier und dreizzichk Pfunt guter Haller, der si mich mit rechter Zal verricht und gewert haben, gar und gantzlich, und die an meinen nutz fint chomen. Und devon vergich ich mer, daz ich und alle mein Erben der obgeschriben Gut aller ir recht Geweren sullen sein. in allem dem Rechten als des Landes und der Graffchaft Recht ist, darinne daz vorgenant Gericht und diu vorgenanten Gut elliu gelegen fint, und als rechter Gewerschafft Recht ist; also ob ir eines oder mer oder si elliu Ansprach würden, oder cb si chainerhande Chrieg oder Irrung davon angieng mit dem Rechten, gaestlichem oder werklichem, von swem daz geschach, dez sullen wir si entladen und fur si verantwurten, gen allermaenichlich, und fullen in daz auzpringen an allen iren Schaden. Taten wir dez nicht, swelchen schaden si dez nement, den sullen wir In. abtun, als recht ist; und fullen si Hauptgut und Schaden haben auf uns, und auf unser Hab. Und daz In daz allez also strat und unzerbrochen beleib, daruber zu einem offenn warn Urchund. gib ich In disen Brief trewlich versigelt mit meinem aigen Insigel daz daran hanget. Daz ist geschehen do nach Christes Geburt warn MCCCLV. Iar, an dem achten Tag nach fant Iacobstak.

Num.

Num. LXXVIII. Venditio mancipiorum. Ann. 1355.

Ich Kathrey din Tolrinn vergich fur mich und fur alle mein Erben und tun chunt offennlich mit disem Brief allen den die in sehent, lesent oder horent: daz ich recht und redlich verchaufft und ze chaussen han geben dem erwergen Herren Probst Chunraden und seinem Gotzhaus ze Pollingen die Laeut, die hernach an disem Brief genenet werdent, mein aigen Laeut die von meinem Vordern Wirtt Herren Gotzchalichen Ritter dem Gott genad, her fint chomen, Herren Gotschalichk von Schondorf, die ich nu verchaufft han von dez Geltes wegen daz wir gelten solten Meister dem Tuchklein Statschreiber ze Munchen: und han ich si dem vorgenanten Probst und dem Gotzhaws ledichlichen gegeben für mein aigen Laeut, umb neun Pfunt Municher Pfennig zwen gut Haller für einen ieglichen Pfennich, der si mich mit rechter Zal verricht und gewert habent, und die ich an meinen Nutz gelegt han. Und sint daz die Laeut des ersten, Heinrich. Liebhartz Sun von Elmau &c. Dife Laeut alle in allem dem Rechten als ich si inne han gehabt und her han bracht, also han ich fi nu verchausst als vorgeschriben stat. Und davon vergich ich mer, daz ich und mein Erben der vorgeschriben Laeut des vorgenanten Probstes ze Pollingen und dez Gotzhauzz doselben recht Gewern fullen sein und auch sein, in allem dem rechten alz dez Landes und der Grafschefft Recht ist, darinne dise Leut iezunt sint, und als rechter Gewerschefft in diser Grafscheft umb siggen Laeut recht ist: also ob si chainerlay Irrung oder Chrieg davon angieng mit dem Rechten, oder ob si Ansprach wurden, von swem daz geschaech dez sullen wir si entladen und dez sür si sten, vor gaeistlichen und vor waertlichen Rechten, und sullen in daz auzpringen gen allermaennchlich an allen iren Schaden. Und daz in daz allez also staet und unzerbrochen beleib daruber geben !

geben wir In disen Brief triwelich versigelten mit Perichtoltz von Schondorf Insigel, und mit Stephans von Schondorf Insigel, und mit Chunrades von Schondorf Insigel, mit der Rat aller dreyer und Gonst und gutem Willen diser Chauf geschehen ist, der Insigel elliu dreu daran hangent; darunter ich vorgenanten Kathrey din Tolzinne mich verpint mit meinen Triwen, allez daz staet ze haben und ze laisten daz vorgeschriben stat, wan ich micht Insigels han. Dez sint Gezingen, Heinrich der Fuchsinne Aydem emalen Chelner ze Pollingen, Eberhart der Princeps iezunt Chelner doselben, und Chuentzel dez vorgenanten Probstes Chnecht, und ander genug. Daz ist geschehen do von Christes Geburt waren MCCCLV. Iar, dez Suntages Quasimodogeniti ze auzgeenter Osterwochen. Alleluja.

## Num. LXXIX. Appropriatio feudi. An. 1356.

Wir Ludwig von Gotts Genaden, Margrafe ze Brandenburg und ze Lusitz, des heiligen römitchen Reichs obrister Kamrer, Pfallentzgrave bei Rein, Hertzog in Bajern und in Kerendten, Grafe zu Tirol und ze Goertz, Vogt der Gotzhæwser Aglav. Triend und Brichfe; bechennen offenlich mit disem Briefe, das wir durch Got ze vorderst, unser und unser Vordern Sel Hails willen, und ouch vleisliger Bet und Dienst willen Stephan des Tainingers, unsers getrewen, den Brunnhof ze Erlingen, da der Knawr ietzo uffitzet, der von uns und der Herrschaft ze Obernbaiern ze Lehen ruret, den ersamen gaistlichen Mannen dem Probst und dem Convent gemainclich des Gotslaus ze Pollinge, die ietzo find oder furbas werdent, geaigent und geben haben, und aigen und geben auch in den mit difem Brief: alfo das si denselben Hof mit aller seiner Zugehörung, besucht und anbesucht, fur ir rechtes Aigen innhaben, niessen und besitzen fullend, on unfer und meniglichs Irrung und Hindernusse. Wir verzeichen uns auch fur uns, unser Erben und Nachkomen allerVordrung und Ansprach, die wir zu den obgenanten Hof von der Lehenschaftwegen haben oder noch möchten gewinnen, mit Urchund des Briefs. Der geben ist ze Mitterwald des Freitags nach dem obersten, nach Kristes Geburt MCCCLVI. Iare.

Num. LXXX. Venditio feudorum varior. An. 1356.

Ich Martein, und ich Iohans, die bed Witteltzkover Geprueder. veriehen und tun kunt fur uns, und fur all unser Erben offenlich an dem Brief allen den, die in sehent, horent oder lesent: daz wir ped unverschaidenlichen mit ainander, nach Freund Rat, und nach andrer erberger Læut Rat, unsern Hoff ze Erlingen und unser Hub, ze Sesshaupten, darauf der Resch ietzunt gefessen ist, und ain Hoffstæt daselben darauf der Stampsf ietzunt gesessen ift, deu da giltet ierleichen hundert Rencken, deu Gut sile Lehen fint von dem Hertzogentum ze Bayrn, mit allen den Nutzen, Diensten, Rechten, Gewonhaiten, Wirden und Eren. ze Dorffe, ze Holtz, ze Wismat, ze Waid, ze Wasser und ze Veld, mit Hoffteten und mit alle den, und zu den egenannten Guten allen, von alter her gehorent, und auch ietzunt darzu gehorent, besucht und unbesucht, und als auch si unser Vodern, und auch wir bisher genossen und ingehabt haben; dem beschaiden Mann Iohansen dem alten Perekover Purger ze Munchen. und allen seinen Erben, recht und redlich fur rechten, ledigen Lehen kæufflich ze kauffen geben haben, umb zwav und dreiffick Pfund Muncherpfenuing, der wir aller mit ganzer Zal verricht und gewert sein; und haben auch wir in der egenannten Gut alleu dreu fur rechteu ledigen Lehen, gevertigt mit des hochgeborn Fursten Hant, Marggraven Ludwigs von Prandenburck Hertzogen ze Bayrn, und fullen auch wir und unser Erben dez vorgenanten Iohannsen dez Perckovers, und seiner Erben der vorgenanten Gut aller nu furbaz fur alleu rechteu Au**fprach** 

12 ....

fprach recht gewern sein, als Lehens und als dez Landes, und als der Graffchafft Recht ift, darinn den vorgenanten Gut gelegen fint. Und umb deuselb Gewerschaft haben wir in ze ainer Gewishait, zu uns unverschaidenlichen zu ainander ze rechten. Gewern gesezt, Wolfharten den Zwerger, Hainrichen den Erefinger, Stephan den Tayninger, und Perchtolden den Schorndorffer mit der Beschaid, ob in der egenanten Gut eins oder mer, oder sie allen dreu in der weil und deu vorgenant-Gwerschaft nicht vergangen ift, mit dem rechten gaistlichen oder weltlichen Ansprach wurd, oder wurden, von wem daz war oder fwie daz kom; daz fullen wir in zehant nach der Ansprach in dem næchsten Manod, mit dem Rechten gaistlichen oder weltlichen unverzogenlich versprechen, vertretten und ausrichten, an allen iren Schaden. Tæten wir dez nicht, swelchen Schaden si dez dan furbaz nement, den fullen wir in allen abtun gar und gæntzlich an allen iren Schaden; und auch habent si vollen Gewalt nach dem vorgenanten Manod, swen si wellent, uns all sechs Manen ze laisten, und swen wir dan gemant werden, swelcher dann nicht laisten will, oder nicht enmag, der oder die fullent in dann zehant nach der Manung an alles verziehen, gen Munchen in den Stat, hintz aynem erbern Gastgeben, swa si uns hin gepietent, ainen erbern Knecht, mit aynem Pfært senden und einlegen ze laisten, und aus der Laistung in rechter Geiselschefft nime mermer komen, bis daz in alles daz geendt und vollfurt wirt. daz hie vorgeschriben stet; und als offt ain Pfærdt verlaist wirt. als offt fullen wir in unverzogenlichen ie ain ander Pfært, in den vorgeschriben Rechten in den Laistung stellen, und wider antwurten bis daz in auch alles daz geendet und vollfurt wirt, daz hie vorgeschriben stæt. Mit Urkunde des Briefs, in mit meins: obgenanten Marteins des Witteltzhovers, und mit unfer vorgenanten Gewern gagenwurtigen Infigeln befigelt geben, den alIeu funsen daran hangent, darunder ich egenanter Iohanns der Witteltzhover mich mit meinen Treuen verpunden han, alles daz stæt ze haben, daz an dem Prief verschriben ist, wann ich aygens Insigels nicht han. Des sint Zeugen der erberg Herre, Her Chunrat der Schondorsser Probst ze Pollingen, und Luz von Pleymarswanck, und Chunrat der Nagell Purger ze Weilhaim, und ander erber Læut genuck: daz geschach des nächsten Suntags nach unser Frauentack, als si geborn wart, nach Kristes Gepurt MCCCLVI. Iar.

## Num. LXXXI. Addictio in ministerium. An. 1356.

Tch Hans der Metzer, vergich für mich und für alle mein Erben. und tun chunt offenlich mit disem Brief allen den die in sehent, lesent oder horent, daz ich mutwillichlich durch Frid und durch Schirem gevaren pin hinder meinen gnedigen Herrn Walram von Sevelt, daz er mich beschirmen und versprechen sol, als ander sein Læut, und nichts an mich vodern sol, niwer swaz ander mein Genozzen die hinder im in seinem Gericht sitzent, gen im und gen seinen Erben tuent, daz fol ich auch willichlich und gern gen in tun: also daz er mich doch nicht beschatzen noch bestiuren sulle, es geschehe denne, daz ein gemeinin Voderung oder Stiuer in dem Land oder in demselben Gericht wurd angelegt oder geboten, din fol ich mit andern Læuten dulden. Und fol ich an meins Herrn Walrams von Sevelt, und an seiner Erben Wissen und Urlaup, Gunst und guten Willen, mit Leib und mit Gut von in nicht chern noch varen. Daz han ich nu ubervaren, und han unrecht und unpillich getan wider mein vorgenanten Herschaft, und wider mein selbers Triwe. Daz ich daz nu bechenne, daz ich mein Gelib unt mein Warheit ubervaren han, des pin ich nu alles ze Holden chomen, und pin friuntlich und lieplich darumb verricht und vertædingt worden mit meiner egenanten Herschefft, daz si mir Volumien X. a

des ir Hold, ir Gnad und ir ganzeu Fruntschaft habent gegeben: mit fogtanem Geding, daz ich nu furbas mit Leib und mit Gur in unempfaren und unpfloen sol sein, und fol auch nu furbas nichts wider si tun noch wider chainen der iren, an Notredt und Unbenott; oder swo ich daz uberfuer, daz ich an meiner offrgenanten Herschasst Urlaup und Wissen von in fuer, oder Leib und Gut von in fuert oder enfroudet, so bin ich und mein Erben in und iren Erben vervallen mit zechen Pfunden Muncherpfennigen, zwen gut Haller fur ieglichen Pfennich, oder andreu Munsse, diu als vil pringt und geng und gæb ist: und darumb ze einer pessera Gewisheit umb diu zehen Pfunt han ich in zu mir und zu meinen Erben gesetzet, ze rechten Purgen alle unverschaidenlich. Ultichen den Mairhofer, Hansen den Faiglein, Henrichen den Probst 2e Peisenwerch, Hansen von Mammingen, Chunraden den Finchken. Hannsen den Lochhrer, Chunraden den Scharbein fur fich: selb ander Perchtolden den Chamrer, Chunrat den Herfat, Chunraden den Faiften, Peter den Draxchsel von Purchstal, Heinrichen von Lauterbach. den Widemman ze Peisenwerch, Fridrichen den Gerolten, Utzen den Hechken, Ulrichen Ramunch, Chuntzen den Pechken. Darzu zu besfer Gewisheit, ist allas daz, daz ich ietzunt habe oder noch gewinne, ligentz oder varentz, geentz und steentz ir rechter Pfant meiner Herschefft, und auch der vorgeschribner Purgen. Daz han ich in iezunt darumb gesetzet, und mutwillich ze Pfant eingeantwurt. Zu dem allen han ich des unbenott und unbetwungenlick meiner vorgenanter Herrschefft mein Triwe an Aydes stat gegeben, und han darnach denne einen gestalten gelerten Aydt gesworn gen Got und gen seinen Heiligen, daz ich von der vorgenanten meiner genædigen Herschaft an ir Urlaup und über iren Willen nicht varen sol, weder mit Leib noch mit Gut, noch iren Schaden nicht werben fol, weder haimlich noch offenlich. dwo ich hin chum oder var in swelher Lant, oder in swelchin

Stat, in Mercht oder in Dorffern, oder hinder fwelchiu Herrschaft ich cher oder var, do pin ich ein ubersaitter Man, Mainavder und ein Triwprechher und in derfelben Malle und Weife mag mich mein vorgenanteu Herschaft wol wider vodern und nemen, und die vorgeschriben Purgen alle sullen mir darumb als Gevar und als Feint lein als mein vorgenanten Herrschafft; und daz in daz alles also sæt und unzerbrochen beleib, daruber ze einem offen waren Urchund gib ich in disen offen Brief triulich verligelt mit Ulrichs des vorgenannten Mairhofers des Purgen aigem Infigel, und mit Georigen des Ramungs von Hugolfingen aigen Insigel im an Schaden, darunder ich vorgenannter Hans der Metzer mich verpint mit meinem Triwen, und auch wir die vorgeschriben Purgen alle unverschaidenlich alles daz stæt ze haben und ze laisten daz vorgeschriben stat, wan wir nicht aigner Insigel haben. Des sint Geziugen Wernher der Smit, Chuentz der Mullner des Pechken Aydem, Eweclein der Sneyder, Ulrich der Pusschel, Chunrat der Wider genant, alle funf Purger ze Weilheim, und ander genug. Daz ist geschehen do man zalt nach. Christes Geburt MCCCLVI. Iar, der næchsten Mittwochen vor sant Gallentachk.

Num. LXXXII. Pro jure Patronatus in Walleshaufen.
Anno 1356.

Ich Otilig Dytreichs des Tullenhausers sælig Hausfrau, und wir Oswald, Dytreich und Kathrein ir paider Chind, veriehen ossenleich au disem Brief für uns und für all unser Erben, und tun kunt allen den die in sehent, hörent oder lesent, daz wir mit dem erwirdigen Herrn Probst Chunraden ze Polling, und mit dem Gotzhaus daselben verricht sein gar und gäntzleich, umb all Chrieg, Stoz und Auswisse chlain und gros, wie die genant sind, die wir gehabt haben mit einander, umb die Nutz und den Chirichensatz ze Waleshausen, darumb wir vormaln hinder Herr Eberharten

Q 2

von Rorbach, und Wolfharten den Zwerger gegangen waren, und derselben Berichtung stöffich wurden: derselben Sache sein wir nu ze dem andernmal willichleich mit verdachtem Mut und nach Friunt Rat gegangen hinder Wolfharten den Zwerger, und hinder den jungen Prændlein ze Pfaffenhoven, und dieselben habend uns friuntleich und liepleich mit einander verricht, gar und gänzleich, umb all Stöz, Krieg und Austæff wie die genant sind, die wir gen einander gehabt haben, umb die egenannten Nutz und Kirichensatz ze Waleshausen, und die Berichtung ist geschehen mit sograher Beschaidenhait: daz den vergangen Nutz des funf und funfzigisten Iar Christes Gepurt, den der egenant Probst Chunrad huir eingenomen het, uns ledichleichen aufgeben hat an all Widerred, daz wir damit schaffen mugen allen unsern Frum. Wir fullen auch den chunftigen Nutz in dem sechs und funfzigisten Iar Christes Gepurt des oftgenanten Kirichensatz auch einnemen, an all Irrung und Widerred sein, und des Gotzhaus ze Polling, und von den egenanten zwain Nutzen die wir also einnemen, sullen wir den Pfarrer ze Waleshausen gar und gäntzleich richten, seiner Pfründ und alles des daz durich Recht darzu gehört. Man fol auch wissen, das der egenant Probst Chunrad oder sein Nachkom die Widem besezzen und entsezzen sol, und davon sullen wir nu des chunftigen Nutz in dem sechs und funfzigisten Iar Christes Gepurt einnemen din dritten Garb und nichts mer. Es ist auch getædingt, daz den Nutz des oftgenanten Zehend und der Widem in dem siben und funfzigisten Iar Christes Gepurt der oftgenant Probst Chunrad ze Polling, oder fein Nachkom einnemen sol gar und gantzleich mit alle din und darzu gehört, wie daz genant ist, an all Irrung und Widerred unser und aller unser Erben, und davon sol er oder sein Nachkom dem Wessesprunner ze Auspurch richten sechs Pfunt Herrengült, und dem Pfarrer ze Waleshaufen sein Pfriind gur und gantz-

gänzleich, und sol uns desselben Iars geben zwen Scheffel Rokken, und zwen Scheffel habern, und wenn er das alles also tut als vorgeschriben stat, so haben wir und unser Erben chain Ansprach ewichleich nimmermer gen den egenanten Probst Chunrad und gen dem Gotshaus ze Polling, von des egenanten Kirchensaz wegen ze Waleshausen und alles das darzu gehört. Läut und Gut wie das genant ist, und mag das oftgenante Gotshaus ze Polling damit schaffen allen seinen Frum. Man sol auch wissen das wir von dem vergangen Nutz, und nu von dem eingenden Nutz die wir paid einnemen, den Zwergern Her Otten und Wolfharten die Vogtav richten fullen von den Widmen gar und gänzleich. Des alles ze einem Urchund der Warhait geben wir dem oftgenanten Probst Chunrad und dem Gotshaus ze Polling disen Brief versigelt mit unser vorgenanten Oswald und Dytreichs Insigeln, und mit Wolfharts des Zwergers und Stephan des Smihers Insigeln, die si durich ain pesser Gedechtnuss an disen Brief gehengt habent in und iren Erben an Schaden. und wir obgenante Otilig und Katrein verpinden uns under disen gagenwurtigen Infigel mit unsern Trewen alles das staet ze haben, das vorgeschriben stat, wan wir avgner Insigel nicht haben. Des sind Zeug der erwirdig Herr Probst Heinrich ze Dyssen, Her Ott ze Pozenhausen, der Tal! auser Arnolt, der Iudman ze Hauzenhoven, Aushelm und Hainrewh die Klappenberger, und ander erberger Läut genug. Das ist geschehen do man zalt von Christes Gepurt MCCCLVI. Iar, an unser Frauen Tag ze Liechtmess.

Num. LXXXIII. Pro jure Patronatus in Perchtingen.
Ann. 1357.

Ich Hainreich der Perhtinger von Hohenburch vergich an disem Brief für mich und für alle mein Erben allen den die in sehent, horent oder lesent, daz ich mit gutem Willen und mit verdachtem

Mut durchschlechts und recht und redlich ze chauffen han geben dem erwirdigen gaistlichen Herren, Hern Chunraden Probst ze-Pollingen, seinem Gotzhaus und Convent daselben, und allen iren Nachkommen für rechtz Aigen und für ain ledigez unbechumertz But, meinen Garten ze Siserans, der mir igerchlich ain Pfunt Perner giltet und darein den Chirchensatz ze Perchtingen, und det Widem der darzu gehort, und die Vogtay, über den Chirchenfarz und uber denfelben Widem, allez befuchtz und unbesuchtz. mit allen Eren, Gewonhaiten, Nutzen und Rechten, die darzu gehorent, umb zwelf March Perner, der ich mich von in ze rechter Zeit gaentzlich gewert rueffe: und han in den vorbenanten Garten und den Chirchenfatz, Widem und Vogtai als ez oben benant ift, allez beluchtz und unbesuchtz in ir Nuz und Gewer geantwurt, daz si und ir Nachkomen nu furbaz ewichleich befezen und entsetzen sullent, und haben, und nutzen wie si wellent, als ir und irs Gotzhauses aygenleich Gut, und sol ich noch mein Erben darauf chain Ansprach, noch cheinerlei Recht, noch Vordrung nimmermer gesuchen noch gehaben, weder mit Worten noch mit Waerchen, weder mit gaistlichen noch mit weltlichen Rechten, noch mit dhainen Sachen. Ich und mein Erben fullen auch des vorbenanten Garten, Chirchensatz, Widem und Vogtai als ez vorbenant ist, allez befuchtz und unbesuchtz, und was darzu gehort, der egenanten Herren von Pollingen, irs Gotzhaus und aller irer Nachchomen rechteu Gewer sein nach des Landes Recht, darinne ez gelegen ist wa si des bedurffent. vor gaistlichem und vor waeltlichem Rechten, und wa oder wan Zeit, und gen wem in sein Not beschicht, da ez in ze Chrieg getan wurd, da fullen wir in alten iren Schaden unverzogenlich auztragen, und richtick machen. Taeten wir des nicht, des Got nicht gebe, welhen Schaden fi und ir Gotzhaus des nement, swie si den nennen, den sull ich und mein Erben in

gentzlich aben an all Widerred, ir ains worten daruber ze gelauben an Ait; und fullent daz haben auf allem Gut diu wir ietz
haben und noch gewinnen: und daruber ze ainen Urchund der
Warheit so gib ich in fur mich und fur all mein Erben disen
offen Brief verligelten mit meinem anhangenden Insigel. Daz ist
beschehen nach Christes Geburt MCCCLVII Iar, des nachsten
Montags nach sand Matheistag des zwelf Poten.

Num. LXXXIV. Sententia iudicialis absolutoria. 1357. Tch Ingram der Sprintz Richter ze Paeul und ze Weilham, vet-I gich offenleich an disem Brief von Gerichts wegen, daz für mich chom an dem Rechten, auf der Schrannen ze Dyetelhoven, Her Christan der Rabenstorffer, mit Vorsprechen, und sprach: Er het einen Hof datz Oetingen und auch anderew Gut, und derfelb Hof het diu Recht, daz er alle Wochen solt nemen zway Fueder Holtz, aus dem Holtz daz des Gotshaus von Pollingen ist, und genant ist daz Aycholz, und gelegen ist ze Mosmul, und folt auch daraus nemen Zymmerholz, swes er zu demselben Hof bederft, und sein Vihwaid, und allen Gesuech; da irret in an der erber Herr Probst Chunrat von Pollingen: und beclagt in darumb so lange von Schrannen ze Schranne, bis daz er im ze Antwurt chom. Do antwurt der vorgenant erber Herr Probst, Chunrat von Pollingen, mit seinen Vorsprechen, und fprach: Des Holtz Grund und Bodem setz er und sein Gotshaus in Nutz und Gewer manigen Iar, und pey dem alten von Sevelt, und pey den Schencken aus der Aue, und pey seiner Hausfrauen, und pey dem Rabenstorffer pis an diseu Zeit an alle Rechtansprach, als meins Herrn Puech sagt, und als des Landes und der Grafschafft Recht ist, da das Holtz inne gelegen ist; und sprach das Holtz, Grunt und Poden waer sein und feins Gotshaus recht aigen, von den Herren die es darzu 20 rechtem

rechtem Selgeret geben heten, und het auch darumb gut Hantfest und Brief, und wolt das war machen als meins Herrn Puch
fagt. Diu Furgab beswart den Rabenstorser, und begab sich rechten und sprach: er wolt wider meins Herren Puech nicht reden;
do enprast in der erber Herr Brobst Chunrat von Pollingen er und
sein Gotshaus mit dem Rechten als meins Herren Puch sagt umb
diu Ansprach. Des ze Urchund gib ich in disen Pries von Gerichts wegen als meins Herren Puech sagt; gevestent mit meinee Insigel das daran hangt. Geben do man zalt von Christes
Gepurd MCCCLVII. Iar, der Micten nach sand Gedrauttag.

Num. LXXXV. Pro jure Patronatus in Pechlingen. Ann. 1357.

Wch Ott der Pientzenauer Ritter vergich für mich und für alle mein Erben und tun chunt offenlich, mit disem Brief, allen den die in sehent, lesent oder horent, umb den Chauf den der erwerg Herre Probst Chunrat ze Pollingen sein Convent und sein Gotshaus habent getan, mit Herren Heinaichen dem Perchtingen umb den Chirchenfatz ze Paerchtingen, und umb den Widem der darzu gehort und umb din Vogtav uber denselben Widem, und Swas zu dem allen gehort, besuchts und unbesuchts, wie das genant sey, dass das mein gut Wille und mein Gunst ist; wan an dem Chauffe den ich getau han, mit dem vorgenanten Herren Herrn Heinrichen dem Perchtinger umb Fischen, und umb alles das, das er hie aussen vor dem Gepurg hat, do hat er es mit Worten ausgenomen den Chirchensatz, ze Perchtingen, den Widem und die Vogtay alles vorbenent, und das fait auch mein Hantvest diu ich darvon inne han: und davon vergich auch merdass weder ich noch chain mein Erbe, noch anders niemant von meinen wegen, chainerlay Ansprach nicht haben, noch haben fullen, in chainer Weise auf den vorgenanten Chirchensatz ze

Perch-

Perchtingen, und auf den Widen, und auf diu oftgenanten Vogtay. Und daz in und dem Gotshaus ze Pollingen daz also stat und unzerbrochen beleib, des ze Urchund gib ich in disen ofsenn Brief triulich verfigelt mit meinem aigen Insigel daz daran hanget. Daz geschach do nach Christes Geburt warn MCCCLVII. Iar des uachsten Montags nach dem Prechententag, daz ist nach dem oberisten-

Num. LXXXVI. Sententia in contumacem. An. 1358.

Tch Stephan der Taininger Richter ze Pal, vergich offenlich an di-L sen Prief von Gerichtswegen, allen den die in ansehent oder horent lesen, daz fur mich chom an dem Rechten auf der Schranne ze Dietelhofen, From Margret din Witoltzhoferinne von Pollingen, Herrn Perchtolz Wirtime von Witoltzhofen, dem Gott genad. mit Vorlprechen und sprach: si hiet ein aigen Man der hiez Ruger, des alten Rugers Sun von Hæbach, dem Got genad, und der war ir aygen, und derselb hier ein Hub ligent daz Ebrolfingen. und dieselben Hub hiet si erforst in frombder Hant, und dieselben Hub hiet chausst Chunrat der Schrerer Purger ze Weilhams und die hiet er si nie anpoten, und het er an allen iren Willen. und auch an iren Rat getan, und da wart si gewarnt, er wolt ir fein Leip und sein Gut enphromdet haben, und wolt ir enpharen fein hin uber Lech, da hiet er einen Pruder sitzent. Darfur Fraw Margret din Witoltzhoferinne chlagt als lang mit dem Rechten. auf din Hub, daz ir der vorgenanter Ruger ze Antwurt chom. Der nam da ein Tach auf den Vitztum, wie er der Red wolt antwurten: da der Tag chom werantwurt fich der vorgenannt Ruger nicht, und chom auch auf den Tach nicht als meins Herrn Puch fagt, and gieng ir aus dem Rechten. Da pat Fraw Margret din Witoltzhoferinne von Pollingen meins Herrn Puch ze lesen, wie es nu darumb sten solt; da sagt ir meins Herrn Puch, Volumen X.

man solt ir diu Hub einantwurten, darumb daz er sich nicht verantwurt hiet, als er pilleich durch Recht getan solt haben, und darumb daz er ir aus dem Rechten gegangen ist, und sich nicht verantwurt hat, als er durch Recht getan solt haben: da ward ir diu vorgenant Hub eingeantwurt mit dem Rechten, und nach des Puchs Sag, und als des Landes Recht ist. Des zu einem waren Urchund gib ich ir disen Prief, von Gerichtswegen versigelten mit Stephans des Taningers Richter ze Pæl Insigel, der daz daran gehengt hat im sælber an Schaden. Pey dem Rechten sind gewesen der erber Herr, Herr Chunrat der Probst ze Pollingen, und Ulrich der Maierhofer Purger ze Weisham, und Chunrat der Apffeldorsser, und Hanns sein Pruder, und Heinrich der Rasp von Usseldorf, und ander erber Læut genuch. Daz geschach do man zalt nach Christes Gepurd MCCCLVIII. Iar, der Michkten an sand Margaretenabent.

Num. LXXXVII. Jura herilia in personas mancipiorum.
Ann. 1360.

Ich Chunrat Eggolf genant, Dechant ze Haebach, und das Capitel der Chorherren aller doselben, vergehen alle gemeinchlich und unverschaidenlich für uns und für alle unser Nachkomen, und tun chunt allen den die disen Brief sehent, lesent oder horent: daz wir mit gemeinem Rat friuntlich und lieplich verricht und vertaedingt und verschaiden sein worden mit unserm aigen Mann Heinrichen dem Payer von Partenchirchen und er mit uns; also daz wir In gevodert hetten, und wolten In auf einen Paw haben gesetzet, daz was Im nicht füglich und daucht In des, er waer Im nicht nutzlich: darumb ist er mit uns also verschaiden und vertaedingt und verricht worden, mit sogtaner Beschaidenheit daz er uns und unsern Gotshaus alle diuweil und er lebt, elliu Iar, iaerichlich geben sol auf sant Marteinstagk ein halb Pfunt Pfennig zwen Haller

Haller ieglichen Pfennich, oder andreu Munse din als vil pringt, und geng und gaeb ist: und so er daz also getan hat, so haben weder wir noch chain unfer Nachchomen noch anders niemant von unser oder von unsers Gotshaus wegen, nichts mer an In ze vodern noch gen Im ze sprechen, noch ist er uns nichts mer gebunden noch schuldich, denne swas er von seinen Triwen gen uns, seiner rechten Herschefft, gern tut. Wir haben Im auch diu Genad und diu Fodrung getan daz wir In nu furbas auf chainen unfern Paw nicht twingen, benoten noch setzen sullen: und darzu mag er wol mit unser Gunst und guten Willen beleiben, sitzen und wonen in unsers gnaedigen Herren dez Margrafen Land, swo er wil, swo es Im allerfugleichst ift ze Partenchirchen oder anderhalb swo er wil, do er uns doch unenpfarn und unenpflochen sey, und sullen wir in weder an Leib noch Gut nicht engen, irren noch beswaeren, noch nichts gen In ze sprechen haben niwer als vil als vorgeschriben stat; und darumb hat er uns iezunt willichlich gegeben sechs Pfunt Pfennig der vorgenanten Munse, die wir mit disem Gedinge von Im empfangen und eingenomen haben: also daz man wissen sol, swenne daz ist, daz Got uber In gepiut daz er todt ist und nicht mer ist, des Got lang uber In nicht verhenge, so haben wir elli din Recht/gen Im, gen den vorgenanten Heinrichen den Payr din wir gen ander unsern und unsers Gotshaus aigen Laeuten haben gen irem Leib und gen irm Gut: aber elliu weil und er lebt und er tut das vorgeschriben stat, so haben wir nichts gen Im ze sprechen niwer als auch vorgeschriben stat- Und daz Im und auch uns daz alles also staet und unzerbrochen beleib , daruber zu einem Urchund und zu einer Bestaetigung geben wir dem vorgenanten Heinrichen dem Payr unserm aigen Manne disen offen Brief triulich versigelten mit meinem des vorgenanten Chunratx Eggolfs dez Deskant ze Haeback aigen Infigel, und mit unfers Capitels gemeinem Infi-R 2

1.10

Insigel diu pediu daran hangent. Diser Sahhe sint Taedinger und Schidlaeut gewesen, der ersam Herre Probst Chunrat ze Pollingen, Heinrich der Raspe und die drey Purger ze Weilheim, Heinrich Bel von Haebach und dez Sun Chunrat der Ægellein und Heintz Iordan, und ander erwerger Laeut waren genug dopey. Do daz gegeschach do warn von Gotes Geburt MCCCLX. Iar, an dem achteten Tag nach sant Peters und sant Paulstagk in octava apostolorum Petri & Pauli.

### Num. LXXXVIII. Refignatio Parochiæ. Ann. 1362.

en ersamen und weisen Herren dem Chorrichtern ze Auspurch, enbeut ich Georig von Aresingen emalen Chirchherre ze Perchtingen fleislichlichen meinen Dienst. Ich lasse euch wissen, und darzu allen die difen Brief sehent oder horent, daz ich lauterlich durch Got und von besundern Triwen und Lieb, die ich han, und ie gehabt han ich und alle mein Vodern zu dem Gotzhaus ze Pollingen, dem heiligen Gaeft, und Probst Chunraden und seinem Gotzhaus dolelben, mit verdachtem Mut, recht und redlich auf han gegeben mein Chirchen ze Perchtingen und elliu meinin Recht auf derselben Chirchen, diu mein rechtes Lehen ist gewesen von dem vesten Ritter Herrn Heinrichen dem Perchtinger, und der erwerg Priester Herr Chunrat von Haeusteten mein Trager ift gewesen, dem ich si in Triues Hant als einem getreuen Trager enpfolhen han. Nu han ich mich derfelben Chirichen nu verzigen vor erwergen Lanten und aller meiner Rechten darauf, und verzeihe mich ir hiut mit disem gagenwurtigen Brief, und han si dem vorgenanten Herren Probst Chunraden und seinen Gotshaus ze Pollingen für aigen gegeben, daz nu furbas weder ich noch anders niemant von meinen wegen, chainerlaye Aigenschaft, noch chainerlave Anfprach fwie diu genant mag werden, nicht mer han, noch haben fullen, auf die vorgenanten Chirchen, noch

auf ir Nutze. Wolt nu mich Herr Chunrat von Haeusteten, oder mein Erben, vorgenanten Herren den Probst ze Pollingen, daran irren oder chrenchen, der chain Nutz noch chain Gewer auf derselben Chirchen nie gewan, niwer daz er si in triuer Hant inne hat gehabt, als ein Trager, so getrawe ich des ewer Weisheit wol, ir weiset in davon durch den rechten Willen: wolt aber er fich nicht davon lassen weisen, so must ich darnach trachten mit ewer Hilffe und ander meiner Friunt, und erwerger Lacut Hilffe und Rat, wie ich in darzu pracht daz er meinen Herren den Probst von Pollingen und sein Gotshaus an difer Chirchen ungeirret liesse, wan er nie chain Recht daran gewan, Und des zu einem Urchund sent ich euch difen offen Brief under Heinrichs des Raspen Infigel, und under Perchtoltz von Schondorf Infigel, diu si pediu durch meiner sleissiger Pet willen aussen daran gedruckt habent, in felber an allen Schaden, darunder ich mich mit meinen Treuen verpint, wan ich nicht aigens Inligels han. Dez fint Gezuigen, Perchtolt der Tuifelslag, Perchtolt der Prespurger, Wernher der Smit, Hans der Allinger, die din Zeit des Rates pflagen ze Weilham, Heinrich Abel und fin Sun Chunrat der Naegellein, Chunrat der Mullner dez Hechken Aydem, alle Purger ze Weitheim, und ander genug. Daz ist geschehen do nach Chrithes Geburt warn MCCCLXII. Iar, an fand Gregoriitagk in der rainen säligen Zeit in der Vasten.

# Num. LXXXIX. Venditio feudorum. Ann. 1362.

Ich Nyclans der Hubschwirt Purger ze Munchen vergich und tun kunt offenlichen an dem Brief, für mich für mein Hausfraw und für alle mein Erben, daz ich mit verdachtem Mut, und mit gutem Willen, mit Rat meiner Freunt und andrer erberger Læut, recht und redleich und durchschlechts kausleich, ze kaussen geben han, die Gut die hernach genant werdent; dem erwirdi-

gen gaistlichen Herrn Probst Chunraden ze Polling, seinem Gotzhaus und allem Convent daselb: von erst, daz Aygen ze Gerholtzsperg und daz Holtz daselb, und den grossen Anger daselb. daz rechts freys Aygen ist; und mein Hub ze Geyselprunn, auch fur recht Aygen, und meinen Zehenten daselb, der Lehen ist von Herren Rudolffen dem Preisinger von Wollentzach; und meinen Hof ze Parschaltzried der Lehen ist von Herren Chunraden dem Durgenvelder; und mein Hub daselb, die Lehen ift von Herrn Ulreichen dem Vogt von Scheffolting, und mein Avgenlein daselb, daz auch rechts Aygen ist; umb naeun und sechtzick Pfunt Munchner Pfenning, der ich aller verricht und gewert pin gaentzleich. Auch han ich In die vorgenanten Gut alleu geben, Aygen und Lehen, mit allen den Rechten, Eren-Wirden, Diensten und Natzen die darzu gehornt, und genent and ungenent find, and akz ich und mein Vater faelig si inne gehabt, und genoffen haben, in den vorgeschriben Dörffern und an den dreyen Steten, ez sein Aecker, Hofstet, oder swie daz genant ist, ze Dorsf, ze Veld, ze Holtz, ze Waid, ze Wismad, und ze Wasser, besucht und unbesucht. Ich sol auch in die vorgeschriben Gut alleu mit allen zugehornden Sachen, fwenn & wellent, ungeverlichen, staetigen und vertigen, vgleichs zu seinen Rechten, die Lehen mit der Lehenherrn hant. die ich damit vertigen fol, also, daz ich mein Hant darumb recken fol in aufzegeben, oder wems fis mainent und wellent, und anders fol ich des kain Entgelmus haben. Auch sullen ich und alle mein Erben des vorgenanten Brobst Chunrats ze Polling seins Gotshaus, und des Convents daselb der vorgeschriben Gut aller mit allen zugehornden Sachen, ir recht Gewer sein, und in fi vertretten und fursten mit dem Rechten an aller Stat, gaistlichen oder weltlichen wo in des Not geschicht, Aygen als Aygen, Lehen als Lehen, als des Landes und der Grafichaft Recht

ist, da di Gut inne ligent: also ob si Ansprach wurden gar oder ain Tail, oder ob in kaynerlay Pruch, Krieg oder Irrung daran geschach, mit dem Rechten, in der Zeit und die Gewerschaft wert, von wem datz waer, und wie daz koem, daz fullen wir in austragen, auspringen und richtik machen, nach der Ansprach zehant in dem naechsten Moneit, an allen iren Schaden. Täten wir des nicht, iwelchen Schaden, und wie der Schad genant ist, den si des da nu furbas nement, des ir ainer oder ir gewaltiger Amptman, uns mit sein ayns Ayde beweisent, denselben Schaden zu sampt dem Hauptgut sullen wir in allen abtun gar und gaentzlich an allen iren Schaden, und des fullent si alles also habent und wartend sein, auf unser Hab, swie die genant ift, als lang bis auf volleu gantzeu Werung: mit Urkunde des Briefs in geben besigelt mit meinem obgenant Nyclaus Hubschwirtz aigen anhangenden Insigel. Daz ist geschehen an sand Laurententag, do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXII. Iar.

## Num. XC. Confirmatio Privilegiorum Boica. 1363.

Rein, und Hertzog in Baiern, bechennen offenleichen mit dem Prief, umb die Prief, Recht und gut Gewonhait die unter lieber diemutiger Chunrat der Schondorfer Probst ze Pollingen und daz Convent gemainchleichen daselben von unsern Vodern vergangner Herscheft, bisher auf disen hiutigen Tag an uns pracht hat, geheissen wir in bey unsern Genaden, daz wir in dieselben Prief, Recht und gut Gewonheit stat sullen und wellen haben, und bestaeten si in auch mit disem gagenwurtigen Brief: und darumb gepieten wir allen unsern Amptleuten wie die genand sind, die wir ietzund haben oder furbas gewinnen ernstleichen bei unsern Genaden und Hulden, ob si yemand daruber beswä-

ren wolt, daz ir si dann treulichen von unsern wegen darzu halltet, und beschirmet. Mit Urkund dises Briefs geben ze Munchen am Freytag nach Georii, nach Kristes Gepurd MCCCLXIII, Iar.

### Num. XC. Litteræ judiciales. Ann. 1365.

Tch Hainrich der Kuchenmaister Pfleger und Richter ze Starnberch L vergich und tun kunt offenlichen an dem Brief von Gerichts wegen; daz der erwirdig gaistleich Herr Probst Chunrat der Schondorsfer des Gotshaus von Polling, und sein gewaltiger Amptman ie und und allezeit gechlagt habent mit dem Rechten and mit Vorsprechen von Schrann ze Schrann, deaz sein Vorvar, auch ein Probst ze Polling, verchauft und ze kaussen geben hiet ze Leipgeding, Gebolfen dem Miesenkover und seiner Hausfrauen, also zu ir peden Leiben und Lebtagen, ainen Hof und ain Hub ze Geyselprunn, mit allew deu und darzu gehort, besucht und unbesucht; und diuselben zway Gut hiet er der vorgenant Probst Chunrat der Schondorffer in denselben Rechten wider gechaufft von dem egenanten Gebolfen dem Miesenckover, und da hiet er ausverchausst zwelf Tagwerch Grass, die durch Recht darein gehorten; und daz chlagt der egenant Probst Chunrat ze Polling und sein gewaltiger Amptman als lang und als ver, von Schrann ze Schrann, von Gericht ze Gericht, bis daz er die zwelf Tagwerch Grafs mit dem Rechten, und nach des Recht Puchs Sag, behabt hat, und in sein Gewalt bracht hat. Und des ze Urchund gib ich disen Brief besigelt von Gerichts wegen mit meinem Infigel, mir an Schaden: und pei den Rechten find allezeit gewefen vil erberger Laeut, edel und unedel, reich und arm. Daz ist geschehen des naechsten Montag vor sand Vallenteinstag, do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXV. Iar.

Num. XCII. Capitulatio fervilis. An. 1366.

Tch Perichtolt der Ollinger ze Bayrmænichingen gesessen, vergich I fur mich und fur alle mein Erben, und tun allen den chunt die disen Brief sehent, lesent oder horent: daz ich in den Triwen, und ich zu meiner rechten Herschaft, meinen gnædigen Herren von Sevelt ie gehabt han, und hiut und ze allen Zeiten han, und besunderlich zu meinem gnædigen Herrn, Herrn Wilhalem von Sevelt, pin ich unbetwungenlich und unbenott von mir selben gegangen willichlich und gern zu meines vorgenannten Herren, Herr Wilhalems von Sevelt Amptman, zu Iacoben dem Ludenhauser, und han dem in sein Hant gegriffen an meines Herren von Sevelt flat. Und han meinem Herren von Sevelt, und dem Ludenhauser des mein Triwe gegeben an eins Aydes stat, und darnach einen gelerten Ayt gesworen gen Got, und gen allen seinen Hailigen willichlich gesworn han, daz ich und mein elichiu Wirtinn . . . . . diu ich iezunt han meinem Herrn, Herren Wilhalem von Sevelt des aigen wir pediu sein, und allen seinen Erben unenpfaren und unenpflohen sullen sein, und sullen unser Lieb und unser Gut von in weder haimlich noch offenlich nicht enpfromden noch enpfueren, weder in des Reichs Stet, noch in ander Stet, weder in Mærcht, noch in Dörffer, noch in Weylær oder hinder Chloster, oder hinder chain andreu Herschafft, swie diu genant ist, do si unsers Leibs und Guts ungewaltich sein. Wir fullen mit Heyrat von in und aus ir Gewalt nicht chern an ir Urlaup, und an ir Wissen, und an ir Wort; und sullen unfer Triwe an in behalten als wir durch Recht sullen. daz geschache des Got nicht geb, daz ich vorgenanter Perichtolt Ollinger der aines uberfuere oder prachhe diu vorgeschriben Pund; so habent sich zehen Pfunt Auspurgerpfenning gen mir und meinen Erben vervallen, daz wir der meinem vorgenanten Herren Polumen X.

von Sevelt und seinen Erben schuldich sein ze geben an Widerred, und an alles Verziehen und an allen iren Schaden. Darzu sol man mer wissen, ob ich daz alles nicht stæt liesse, des ich gefworn und Triwe gegeben han, swo ich denue immer hin chum, in swelches Lant, in swelches Gericht, an swelchiu Stat, do pin ich der, der sein Triwe geprohhen hat an seiner rechten Herscheft, und pin darzu Maynayde worden, und pin ein uberfaiter Man, und swer mich daruber mit wissen wissentlich hauset, hofet oder haymet, der tut wider den Landesherrn, wider den Lantfrid, und wider elliu Gericht, und tuet besunderlich der Herschefft von Sevelt Gewalt und Unrecht, an ir aigen Læuten und Gut; und swo oder in swelcher Stat, oder in swelchem Gericht innerhalb des Landes, oder ausserhalb des Landes mein Herre, Herr Wilhalm von Sevelt oder sein Erben mein Leib und mein Gut, ligentz oder varentz swie daz genant ist, anchoment; do mugend und fullen si sich sein underziehen und underwinden an Recht, und sich der vorgeschriben zechen Pfunde Psenning. richten und weren von aller unser Hab; und an dem Leib umb den Wanch, und umb din Untriwe mugen si mich wol straffen und pessern nach iren Gnaden swie si wellent, und swer in des geholffen ist, der tut daran nicht wider den Lautfrid, noch wider chain Herrschaft, noch wider chain Gericht. Swer auch wider difen Tædinch und wider difen Brief icht redet oder tut, mit dem Rechten gaistlichem oder wæltlichen, oder an Recht, der ist in allen den Schulden und Punden, do ich offt vorgenauter Perichtolt Ollinger inne pin. Und daz in daz alles also stæt. und unzerbrochen beleib, daruber ze einem Urchund der Warheit gib ich meiner obgenanten Herschefft Herrn Wilhalem von Sevelt und seinen Erben disen Brief verligelten mit des erwergen Mannes Chunrades Schawenstain Infigel; der daz durch mein seilliger Pet willen und durch Got daran gehengt im selber und leateinen Erben an allen Schaden: darunder ich vorgenanter Perichtolt Ollinger mich verpint mit meinen Triwen alles daz stat ze haben und ze laisten, daz vor an disem Brief geschriben stat, und des ich gesworen und mein Triwe gegeben han. Des sint Gezingen der erwerge Herre, Herr Ulrich Chirichherre und Pfarrer ze Winchkel, und der erwerg Priester Herr Chunrat din Zeit Pfarrer ze Mænichingen, Frantz der Scheyringer, Chunrad der Schreiber ze Eglingen, und Heinrich Glotzel ze Tintzelbach, und ander genug. Das ist geschehen do nach Christes Gepurt waren MCCCLXVI. Iar, des næchsten Montags vor unser Frawentage, als si geborn wart, din rain, din sælig Maria.

Num. XCIII. Jus Patronatus in Ebrolfing. Au. 1367.

Ich Iohanns der Witoltzhofer, und ich Margret sein Swester, veriehen und tun kunt offenlich an dem Brief for uns und fur alle unsere Erben, daz wir mit gutem Willen und mit verdachtem Mut unbetwungenlichen, mit Rat unserer Freunt und der erbern Læwt die hernach geneut werdent, freuntlich verricht, veraint and vertædingt sein, mit unserm lieben Herrn Probst Chunraden ze Polling und mit seinem Convent desselben Gotzhaus, umb alle die Vodrung, Recht und Ansprach, die wir hintz in gehabt haben oder gehaben möchten, von wegen aller der Leut und Gut die hernach genent werdent, und die allew recht Aygen find: vor erst umb den Kirchensatz ze Ebrolfingen, und umb den Widem und umb die Vogtai uber dieselben Kirchen und Widem, und umb den Hof ze Erling, da ietzu Fridreich der Huber aussitzt, und umb ain Hostlat ze Seshaupten die hundert Rencken gilt izrlichen, und umb all Stainleiten gelegen pei Kolgrub, da die Mûlstain ausgent, und umb die Vogtay auf dem Hof ze Hofhaim, daz ift ain Pfunt Munchnerpfenning, und ain Lampierlichs Gelts, und umb die Vogtai uber drew Gut ze Stadeln, der iegleichs gilt ainen Metzen Habern und ain Hun, und ainen Mattag iærlichs Gelts, und umb die zwen Hof ze Obernried; die unser Vordern durch irer und irer Nachkomen Selhail geschafft und geben habent, dem Gotshaus ze Pollingen, und da wir Lofung aufheten; fo find daz die aigen Lewt, Perchtoltz Hausfrau ze Kempsfenhausen und ireu Kint, und des Mairs Weip ze Antsteten und ireu Kint: und fur die obgenanten Ansprach, Recht und Vodrung der egenannten Leut und Gut, habent uns unser vorgenant Herren Probst Chunrat ze Polling und sein Convent geben zu ainer Erung, und von dhainen Rechten, sechs und dreiffig Pfunt Haller, der wir aller mit gantzer Zal verricht und ge-Und darumb verzeichen wir uns, und haben uns verzigen mit disem Brief der vorgenanten Leut und Gut, also daz wir noch dhain unser Erben oder anders ieman von unsern wegen darumb furbaz ewicklich und nimermer cheinerley Recht, Vordrung oder Ansprach sullen haben, mit Recht oder an Recht gaistlich oder weltlich, noch in dheinen Weis. Und ob wir das uberfurn, in welcher Mas daz wær, so thun wir wider unser Trew und Brief, und sol unser Tun und Reden darumb weder Kraft noch Macht haben: wan uns der vorgenant Probst Chuurat ze Pollingen erweist hat, mit Briefen und mit Urkunden, daz unser Vordern die obgenanten Leut und Gut geben habent dem Gotshaus ze Polling, und ander mer Læut und Gut, si sein genent oder ungenent, und etlichen Gut, die er gechaufft hat, und der si aller mic Nutz und mit Gewer gesessen sind der Probst und daz Convent ze Polling, da wir auch dheinerlay Vordrung um haben fullen, in allen vorgeschriben Rechten: mit Urkunde dez Briefs den wir in geben versigelt mit meinem Iohannsen des Witoltzhovers Infigel, und mit unsers Freuntz Infigel, Ulreichs dez Hausheimers ze den Zeiten Richter ze Munchen, der daz durch unser vleizzigen Pet willen an den Brief gehengt hat, im und

Margret verpunden han mit meinen Trewen alles daz stæt ze halten daz an den Brief verschrieben ist, wan ich nicht aigens Insigels han. Dez sind Tædinger und Zeugen: Hainreich Pucher Richter ze Weilham, Hainreich Raspp, Stephan Peisenberger, Chunrat Nægel, Hainreich Grimm Burger ze Weilhaim, und ander erwerg Læut genug. Daz ist geschehen an sand Luceientag, do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXVII. Iar.

### Num. XCIV. Capitulatio Parochi. An. 1267.

Tch Hainreich der Pelhamer Chirichherr ze Waleshaufen, vergich offenleichen an disem Brief allen den die in sehent, hörent oder lesent, daz der erwirdig Herr Proost Churrad ze Polling mir diu besunder Gnad hat getan, daz er mir diu Chirichen ze Waleshausen durich Got ze vodrist gelihen hat, und umb die swærn Vogtay din auf die obgegannte Chirichen ze Waleshaufen gehört, daz ich der entladen sev und darumb nicht beswært werd. han ich mit verdachtem Mut, und nach Freund Rat dem obgenanten Herrn Probst Chunrad ze Polling, und allen seinen Nachkomen fur die egenante Vogtay hinvan gesetzt, daz Drittail dez groffen Zehend ze Pesstenacher und den Widem daselben, mit allen Rechten und Nutzen die darzu gehörent, wie die genannt find, die zu der obgenannten Chirichen ze Waleshausen durich Recht gehörent, die fol der obgenannt Herr Probst Chunrad ze Polling, und all sein Nachkomen einnemen, innhaben und niessen geruwichleichen an alle Irrung und Widerred, mein und aller meiner Erben und Freund, und davon sullen si ainen Sach Habern ze Vogtay geben den Zwergern all lar an alle mein Entgeltnus, fo fol ich ainen Sach Habern geben, auch den Zwergern ze Vogtay von dem Widem ze Waleshausen, und ainen Sach Habern von dem Widem ze Wabern. Daruber ze einer pelfern

fern Sicherhait setz ich im und allen seinen Nachkomen meinen Pruder Otten den Pelhamer zu mir ze rechtem Gewern, und Herr Otten den Zwerger, Wolfharten seinen Pruder, Iohannsen den Schonen ze denfelben Zeiten Kichter ze Lantzperch, und Ekkharten den Forher, all vier ze rechten Pürgen unverschaidenleichen; ob ich oder mein Freund oder iemant anders von meinen wegen auf daz obgenant Drittail des groffen Zehend ze Pesstenakker, und auf den Widem daselben chainerlay Irrung, Ansprach oder Hindrung tatten mit gaistleichen oder weltleichen Rechten, oder mit gewaltiger Herren oder Frawen Pet, Briefen oder Gebot, oder mit welhen Sachen daz geschæch, daz sol alles chain Chrast haben, und dem Gotshaus ze Polling chainen Schaden pringen: daruber wenn es geschech, so hat der egenant Herr Probst Chunrad ze Polling und all sein Nachkomen vollen Gewalt den obgenanten Gewern meinen Pruder Otten den Pelhamer und die vorgenante Purgen, welhie si wellent ze manen mit in selber, oder mit irem gewissen Scheinpoten, under Augen oder ze Haus und ze Hof da si gesessen sind, si sein anhaim oder nicht, daz sol in unschedleich sein, und welhie also gemant werdent, die sullen dann zehant und unverzogenleichen einvaren ze Lantzperch oder ze Weilhaim hintz ainem erbergen Gastgeben, wohin si in zaigent, und daselben laisten in rechter Geiselschest, ir ieglicher mit ainem erbergen Knecht und mit ainem Maiden, und aus derselben Laistung nicht chomen, pis daz dem obgenanten Gotshaus ze Polling alle Irrung, Ansprach oder Hindrung, diu ich oder iemant anders von meinen wegen auf daz oftgenant Drittail und Widem ze Pesstenakker getan hiet, ausricht und widercher gar und gantzleichen; und diuselben Laistung und Widercherung sol ich noch anders niemant von meinen wegen nicht wenden noch irren, weder mit gewaltiger Herren oder Frawen Per, Briefen oder Gepot, noche mit chainem Gericht, es fey geistleich oder

daru-

weltleich, noch mit anders chainen Sachen. Wær auch daz Herren oder Frawen, gaistleich oder weltleich den obgenannen Gwern und Purgen Brief oder Potschaft tæten, und die Laistung wolcen irren, daran fullen si sich nicht chern, und sol chain Krast haben, und dem Gotshaus ze Polling chainen Schaden pringen. si sullen dannoch laisten in allen den Rechten als vorgeschriben ftär. Des alles ze einem Urkund der Warhait gib ich dem obgenanten Herrn Probst Chunrad ze Polling und allen seinen Nachkomen disen Brief beligelt mit meins vorgenanten Pruder Otten des Pelhamer Infigel, und mit der obgenanten Pürgen Herr Otfen und Wolfhartz der Zwerger, Iohansen des Schönen Richter ze Lantzperch, und Ekkharten des Forher Inligeln, diu alle daran hangent. Darunder ich mich verpind mit meinen Triwen alles das stæt ze haben und ze volfuren daz vorgeschriben stat, wan ich selber avgens Insigels nicht han. Des sind Zeug Heinrich der Aerefinger, Perchtolt der Schondorfer, Heinrich der Raspp, Ulrich der Planck, Chunrad der Nægelein ped Purger ze Weilhaim, und ander erberger Læut genug. Das ist geschehen do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXVII. Iar, der nachsten Michten nach dem Sunntag ze Mittervasten.

Num. XCV. Servus per connubium. An. 1367.

Ich Hainreich Amman von Germaring, vergich und tun kunt offenleich an dem Brief für mich und für all mein Erben, daz ich
nach Freunt und andrer erberger Læut Rat mit Heyrat gestossen
han zu Frawn Alhaiten der Mægnin, die des Gotshaus ze Pollingaigen ist, die ich eleichen zu ainer Konen genomen han, und sitz
auch ich ietzu auf ides vorgenanten Gotshaus Gut ze Germaring,
und ist also geredet und getædingt an dem Heyrat: daz ich mit
Weib und Chinden, und mit Gut von dem Gotshaus ze Polling
nicht schaiden noch enpfaren sol, dieweil ich leb; und tæt ich es

. . . . . .

daruber, fo find dem Gotshaus vervallen hintz mir und hintz meiner Hab zehen Pfunt Muncherpfenning an all Genad und an alles Recht. Es ist auch mer geredet, ob ich mein Hausfrawn uberleb, so sol unser peder Hab werden dem Gotshaus ze Polling fechs Pfunt Muncherpfenning und seins Guts bericht. War aber daz ich in sogetaner Armut pin, daz ich deu sechs Pfund Pfenning nicht wol geben mag, fo fol es sten an erbern Læuten was man mit Genaden daran tu. Ist aber daz mich mein vorgenanten Hausfraw uberlebt, so sol si mir gunnen und mich dez nicht irren, ob ich meinen Freunten oder durch meiner Sel willen icht schaff daz redleich sey; und ob daz war daz ich der Punt ainen oder mer uberfur, oder daz ich meiner Herschaft enpfur, es war in Stet, in Margt, oder hinder ander Herschafft, da fol ich nicht geniessen Gelaits, Freyung noch Sicherheit, noch dheinerlay Sach swie die genant sey: Nur mugen mein vorgenanten Herrschaft und ir Amptlæut nachkomen, und sich underziehen unsers Leibs und Guts; und swelhen Schaden fi des nes ment mit Potschesten, mit Nachrais, mit Zerung, und mit Gericht gaistleichen oder weltleichen, den sullen wir in auch ganzleichen abtun, irs Amptmans ains Triwn und Worten darumb ze gelauben an Aide: und des fullent si auch alles zu dem vorgenanten Gelt, des wir in schuldig sein, auch habent und wartent fein hintz unserm Leib und Gut, als lang bis auf vollen gantzen Werung: und swas wir dawider reden oder tun, oder rechten gaiftleich oder weltleich, daz fullent si alles behabt und gewunnen haben und wir gen in verloren: mit Urkund des Briefs den ich obgenanter Hainrich Amman gib versigelt mit Ulreich Kranvogels Burger ze Munchen Insigel, der daz durch meiner sleizzigen Pet willen daran gehengt hat, im und seinen Erben an Schaden, und han mich darunder verpunden mit meinen Triwen alles daz stæt ze habent, daz an dem Brief verschriben ist, wan

ich nicht aigen Insigels han. Des find Zeugen Hainreich von Aerngersried Burger ze Munchen, Hainrich Smit, Chunrat Macht Pod ze
Germaring, und ander erberg Læut genug. Daz ist geschehen au
sand Urbanstag, do man zalt von Christis Gepurt MCCCLXVII. Ian.

Num. XCVI. Consensus filii in venditionem patrimonii.

Anno 1367.

Ich Wilhalm von Sevelt, vergich offenlich an disem Brief, und tun L kunt allen den die in sehent oder hörent lesen, daz ich friuntlich und lieblich verricht und vertædingt pin mit dem erberen Herrn Probst Chunrat ze Pollingen, und mit dem Gotshaus daselben, umb alle die Chrieg und Ausloff und Stös, die ich gen im und gen dem Gotshans het, daramb daz er mein veterlich Erb ge. chauft hat, dax er wider mein Willen und Gunft getan het; daz ift dez allerersten umb die Chirchen und Chirchensatz ze Oettingen und ze Seshaupt und den Widen daselben, und die Vogtai uber denselben Widen und uber die Chirchen uberal, und die Vogtav uber der Röchlingerin Gut ze Partenchirchen, die da gilt zway Pfunt Perner und zway Metzen Habern, und umb alle die Gut und Leut, die er von meinem lieben Vater Herr Walrab von Sevelt, dem Got genad, gechauft hat, wie die genant sind oder genant mugen werden, ipin ich lieblich und friuntlich verricht: also das ich, noch chain mein Erb ewicklichen chainerlay Anfprach nimmermer gewinnen noch gehaben mugen, weder mit gaistlichen noch mit weltlichen Rechten, daz dem obgenannten Probst Chunraden und dem Gotshaus ze Pollingen ze Schaden mocht chomen. Man fol auch wissen, daz ich obgenanter Wilhalm von Sevelt het verlihen die Chirchen ze Oettingen und ze Seshaupten Herrn Hannsen Pfarrer ze Peggingen, dieselb Lehenschaft ist ab, und hat chain Chrast, wan ich von dem erbern Herrn Probst Chuncat ze Pollingen erweist pin mit guten Briefen,

die er hat, daz ich si durch Recht nit leihen solt. Daz im daz also staet beleib, und unzerbrochen, des gib ich im disen Brief versigelt mit meinem Insigel und Herr Chunrats von Faeyberck Insigel Ritter, der diser Sach Berichter und Taedinger ist gewesen und der sein Insigel daran gehangen hat, ze einer pessern Zinchnuss im selben an Schaden. Des sind Zing, Her Walther von Freyberck und Herr Eberhart von Freyberck und Herr Purchart von Freyberck, und ander erber Leut genug. Daz geschach do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXVII. Iar, an sant Elspetentag.

Num. XCVII. Jus Patronatus & castrum Witoldshofen.
Ann. 1368.

Ich Iohans der Meilinger von Schlenleinsperg vergich offenleich für I mich und fur all mein Erben und tun kunt allen den die disen Brief sehent, hörent oder lesent, daz ich mit verdachtem Mut und nach Rat meiner Freund, meinen Turn ze Witoltzhoven, den Chirchensatz daselben, den Paumgarten, den Pach und Vischwaid, die Holtzmarch daz Weyerlein, daz al-Ies aygen ist, ainen Hof daselben und auch daz Gericht daselben daz Lehen ist; ainen Sew ze Manoltzhausen, und ain halbes Gericht ze Hannshoven: daz alles als vorbenennet ist, mit allen Rechten und Nutzen die darzu gehornt, besucht und unbesucht. oder wie si genant sind, han ich recht und redleichen ze kaussen geben dem erwirdigen Herren Probst Chunrat ze Pollingen und dem Gotzhaus daselben umb hundert Pfunt, und um zway und dreyslig Pfunt Pfenning, ie zwen gut Haller fur ainen Phenning, der er mich allerberait mit gantzer Zal verricht und gewert hat, mit mit sogtauer Beschaidenhait: daz der vorgenant Herr Probst Chunrat ze Polling und all sein Nachkomen die obgenant Gut alleu mit allen Rechten und Nutzen die darzu gehorat, besucht und unbesucht, in allen den Rechten, als ich si bis auf disen heutigen Tag, in nutzlicher Gewer inngehabt und genossen han, also sullen sis fürbas ewichleichen und geruwichleichen innhaben, einnemen und niessen, an alle Ansprach, und Widerred mein und aller meiner Erben; und fulla ich und mein Erben des obgenanten Gutes alles recht Geweren sein, Lehen fur Lehen, Aygen fur Aygen, fur all Ansprach, di mit gaistleichem oder weltlichen Rechten darauf beschehen mag, nach des Landes und der Grafichaft Recht darinne fi gelegen find; ob chainerlay Irrung oder Ausprach darauf beschach mit dem Rechten gaistlich oder westlich, das sullen ich und mein Erben im und seinen Nachkomen alles austragen und richtig machen, an allen Schaden als Gwerschaft Recht ist: ob ich und mein Erben des nicht taeten. was dan der obgenant Herr Probst Chunrat ze Polling und sein Nachkomen der egenant Irrung und Ansprach Schaden genomen hieten, wie der genant waer, den fullen ich und mein Erben allen widerchern, im und feinen Nachkomen an alles Verziechen und an alle Widerred. Ob wir des nicht taeten, fo hat der oftgenant Herr Probst Chungat ze Pollingen, und all sein Nachkomen vollen Gewalt mich und all mein Erben darumb ze pfenden und ze notten, an Leuten und Guten, wo wir di haben in Steren, in Maerchten und auf den Land und wo fi des bechomen mugen, an alles Rzcht, in felber an Schaden, als lang pis daz in die obgenant Gewerschaft ausgetragen wirt, und pis auf volle Werung des obgenenten Schadens; und si oder ir Helfer tund daran nicht wider mich und mein Erben, noch wider unser Herschaft und Lantfrid oder Puntnus, noch wider dehain Gericht, es fey geiftlicy oder weltlich noch wider anders niemant; and daz fullen ich und mein Erben nicht wenden oder irren, weder mit gewaltigen Herren oder Frawen Pet, Briefen oder Gepot. noch mit chainem Gericht, es sey gaistleich oder weltleich, noch mit anders chainen Sachen. Des alles ze einem Urchund der

# 148 MONUMENTA POLLINGANA

Warhait gib ich in disen Brief besigelt mit meinem Insigel daz daran hanget. Des sind Zeug, Herr Ulrich der Nanshaimer, Ulrich der Witoltzhover, Heinrich der Rasp, Ekkel der Forher, Ulrich der Planch, Purger ze Weithaim, und ander erberger Laeut genug. Daz ist geschehen do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXVIII. Iar, an sand Iacobstag.

Num. XCVIII. Capitulatio mancipii. Ann. 1372.

Tch Hainrich Stor etwen gesessen ze Pockelhoven und ich Alhait fein Wirtinn, und ich Chunrat ir Sun, als wir und andrew unserew Kint, die noch unberaten find, recht Aygen sein unsers genaedigen Herrn Probst Chunrats und seins Gotshaus ze Polling, veriehen und tun kunt offenlich an dem Brief fur uns und fur unserew Geschwistergeit, die noch zu iren Tagen nicht komen find, als wir laider uns und unser Leib und Gut entpfrömt gehabt haben unfrer vorgenanten Herschaft; darumb hat mich obgenanten Hainrich Stör gevangen Hainrich von Angersried Probst meiner egenanten Herschaft, und also sein wir alleu nach Freunt und andrer erberger Laewt Rat, und auch nach gar fleisligen Pet verricht und vertaedingt mit unser lieben und genaedigen Herschaft: also daz wir mit Leib und mit Gut in den vier Tagen in der Vasten die schierst choment, hinder si und hinder ir Gotzhaus varn fullen fedelhaft und wonhaft, des wir unser Triw in in aydesweis geben haben, und nimmermer davon geschaiden: und darumb zu einer Gewishait haben wir unsrer egenanten Herrschaft zu uns unverschaidenlich ze rechten Porgen und Gewern gesetzt den obgenanten Hainrich von Aerngersried, Fridrich Stor, Fritzen den Stor, Hainrich Stor unser Bruder und Chunraden Stor unsern Vettern, die Burger ze Munchen find; mit der Beschaidenheit daz wir alles datz staet haben und laisten sullen, daz vor und nach an dem Brief verschriben ist. Und ob wir das iendter uberfurn in welchen

welchen Werk daz war, so habent sich hintz uns allen, dem Selpscholn und Porgen, vervallen an alleu Genad dreiffig Pfunt Pfennig der gewondlichen ünd gengen Lantmunss in obern Bayren, und hintz aller unfrer Hab swie die genant ist, ze geben unfrer obgenanten Herschaft. Waer auch ob unser Porgen ainer oder mer uns obgenant Man und Frawn und die Kint, die dannoch lebent, stellent in die naechsten Stift unsers Herrn von Polling, domit find diefelben unfer Porgen gaentzlich ledig und los, mit Urkund des Briefs: den wir obgenant die Selpscholn und wir die Porgen treulich geben verfigelt mit des erbern Mans Her Hainrich Rudolfs Burger ze Munchen Insigel, der daz durch unser fleisliger Pet willen an den Brief gehengt hat, im und seinen Erben an allen Schaden; und haben auch wir uns darunder verpunden mit unsern Ttriwen alles daz staet ze halten daz an dem Brief verschriben ist, wan wir nicht aigen Insigel haben. Der Verpuntnuss und der Pet umb daz Insigel sind Zeugen Matheis Eusenman, Hainrich Wolf Burger ze Munchen, und ander erberg Lawt genug. Daz ist geschehen des naechsten Pfintztags nach sand Petronellentag, do man zalt von Kristi Gepurt MCCC. LXXII. Iar.

### Num. XCIX. Confessio servitutis. Ann. 1380.

Ich lorg Sedelmair, Hannsen Waltheren Sun zu Uffing, bechenn offenlichen mit dem Priese, sür mich und sür Elspett mein eliche Haussraw und all mein Erben und thue chund allermäncklichen, das ich mich elichen geheyrat han zu der bemelten Elspetten mit Gunst, Willen und Wissen des erwirdigen und geystlichen Herren, Herrn Iohannsen Vend der Zeit Brobst des wirdigen Gotshaus Pollingen als irs Leib Herrn, wann si Martten Mairs von Otterdingen und Kathrein Kolblin seiner elichen Hausfrawen rechte eliche leibliche Dochter ist, und sy bemelte pai

de

de des bemelten wirdigen Gottshaus Pollingen mit dem Leib avgen sein; also ist die bemelt Elspett mein Hausfraw auch des bemelten Gotshaus Leibaygen von Vatter und Mutter; und umb das der bemelte erwirdig Preiat seinen Gunst und Willen meiner bemellten Hausfrawen geben hat fich zu mir ze verhevratten und ich doch nit sein und seins Gotshaws avgen pin, und amb folichs das fy den bemelten wirdigen Gotshaus mit der Avgenschaft furon nit entzogen werde, so sullen und wellen ich und die bemelt mein Hausfraw ir Lebtag dem bemelten wirdigen Gotshauss iärlichen und alle Iar komen und gen In sein Stifft. und dann alda geben von ain Vierding Wachs zu Urkundt und Stifftgelt. Und des Urkundt der Warhait gib ich bemelter lorg. fur die bemelt Elspet mein eliche Hausfraw dem bemelten Prelaren und wirdigen Gotshaws dysen Prief versigelten mit des ersamen weysen lorgen Greimoltz Purgers zu Weysham aygen anhangenten Intigel, das er durch meiner vleisligen Pette wegen an den Brief geheeckt hat, im doch felbs, seinen Erben und Sygill one Schaden; darunter ich mich fur die bemelt Elspet mein Hausfraw mit meinen Trewen verpindt war und itat ze halten was vorgeschriben stat. Zeugen der Pette umb das Insvgel sein die erwergen Hanns Rocher, Martin Frey guid Purger ze Weylkaim. Geben am Pfintztag vor fand Andrestag des heyligen Zwelfpoten nach Christi Gepurdt MCCCLXXX. Iare.

### Num. C. Sententia judicialir. Ann. 1384.

Ich Hans Heck ze den Zeiten Richter ze Weilhaim und Landrichter ze Pacl, vergich und tun kunt offenlichen mit dem Brief von Gerichts wegen; daz fur mich chom, do ich ze Gericht sals ze Dietelhoven an offner Schrann Ulrich Witoltzhofer und klagt mit Vorsprechen aus ein Hub ze Wulepach und auf zwo Hub ze Oettingen, und aus ein Swaig ze Grasleiten von Hannsen des Wi-

toltzhovers wegen, der in versezt hiet umb zwaintzig Pfunt Munchner Pfenning minner oder mer, und sprach er hiet klagt hintz im, auf die obgenant Gut von Schrann ze Schrann als ver daz hewt sein drittes Recht wer, daz er im pilleich ze Antwurt chomen folt; und hiet im auch furgepoten auf daz dritt Recht, und daz fagt der Fronpont auf feinen Ayd. Da chom fur Recht, Iungfraw Margret die Witolzhoverin des obgenanten Hansen Swester, und sprach mit Vorsprechen: die vorgenant Gut wären ir, ir rechts Aigen und hiet die vor mit Rechten erlangt, und anbehabt Perchtolden dem Schondurffer nach meins Herrn Puchs Sag. und zaigt auch des einen guten Gerichtsbrief, der gelesen ward vor offnen Rechten, und sprach auch si wer derselben obgenanten Gut pei Nutz und bei Gewer gesessen, als des Landes Recht waer, und der vorgenant Ulreich solt ir vor vergwissen, und machen nach meins Herrn Puch Sag, ee si im ze Antwurt chöm. Da begert der egenant Ulrich Witolzhofer ainer Ansprach und chom hinwider für, und entgab sich des Rechten, und also ward si mit dem Rechten der obgenanten Ansprach auf die vorgenanten Gut allerding ledig nach meins Herrn Puch Sag, darumb fi der oftgenant Ulreich hiet furpracht. Und darumb ist ir der Gerichtsbrief mit dem Rechten ertailt und geben worden, den ich ir gib von Gerichts wegen verfigelt mit meinem aigen anhangenden Infigel. Bey dem Rechten find gewesen, Herr Ulrich der Puchner, Chunrat Taefkircher, Hanns Hohenkircher, Woeflein Efchenkircher, Linel Saldorffer, und ander genuch, und ist geschehen der naechsten Mittwochen nach fand Bartolomestak anno Domini MCCCLXXXIV.

Num. CI. Jura herilia. Ann. 1385.

Ich Heinrich der Schustel und ich Ulrich sin Pruder ped gesessen ze Sindelsdorf vergehen offenleichen an dem Prief und tun auch auch kunt allen den, die in ansehent, lesend oder horend lesen daz wir friuntleichen und genadichleichen verricht und vertaedingt sein worden mit unserm genadigen Herren Probst Ulrich ze Pollingen, umb den Wanch den wir wolten haben getan von dem heyligen Gayst und von seinen Gotshaus ze Pollingen. Des hat uns unser genadiger Herr Probst Ulrich der Vennt unterweist mit guten Briefen die er umb uns hat: nu hat er uns unser gnädiger Herr de besundern Genad tan und hat angesehen unser Armut, und daz wir im nicht nutzleich sein auf chainen Paw; und hat uns erlawpt und darzu geben seinen Willen und Gunst allso daz wir nu furbas wol mugen sitzen da wir uns aller pest mugen derneren und unser tragnusse gewinnen, an ausgenommen Stet und Märgt; anderwo mugen wir wol sitzen in unser Herrn Land ze obern Bayrn wo wir wellen: allso in der Beschevdenheit und auch mit dem Geding, daz ich vorgenanter Heinrich Schustel inerleichen sol zinsen und geben meinem vorgenanten Herren Probst Ulrich und dem Gotshaus ze Pollingen, und auch seinen Nachkomen zehen Krawtzer dieweil ich leb. auf fand Marteinstag vierzehen Tag vor oder inach. So gib ich vorgenanter Ulrich sein Pruder iarleichen anch dieweil ich leb dem Gotzhaus acht Krawtzer; und wann wir dann den Zins geben und ausrichten, so hat unser genadiger Herr Probst Ulrich des lars an uns nichts mer ze fodern noch ze sprechen. Man fol auch wissen ob daz wer, daz wir ped oder unser ayner ze Paw mutz wurd, so sullen wir dem Gotshaus pawn vor aller manichleichen; und dieweil und wir dann des Gotshaus Pawman waren, so sein wir dieweil des vorgenanten Zins nicht schuldig ze geben; wir furen dan wider von dem Paw fo fein wir des Zins wider schuldig ze geben alles vor. Und daz unserm genadigen Herren Probst Ulrich und dem Gotshans daz alles stat und unzerbrochen beleib, geben wir Im den Prief triuleichen verfigelten mit Ulreichs des Hohenkirchers ze Uffeldorf Insigel, der daz durch unser vleissiger Pet willen daran gehengt hat im selber an Schaden. Darunter wir uns ped Pruder Heinrich und Ulrich verpinten mit unsern Triwen alles daz stat ze hallten und ze leisten daz an dem Prief verschriben stet. Des sind Tädinger und Ziugen, Ulrich Ramung von Hubolfingen, Heinrich Maierhofer, Syhart Sneiger von Seshawten, Heinrich Wirt, Heinrich Amptman, und ist geschehen nach Kristes Gepurd MCCCLXXXV. Iar, an sand Elspetentag.

Num. CII. Connubia ministerialium. Ann. 1386.

In nomine Domini amen. Noverint tam presentes quam suturi, quod nos Chunradus Dei permissione Bollingensis Ecclesie Prepositus cum consensu totius conventus nostri, ad petitionem Domini Ottonis Militis de Witoltshoven admissimus contractum vertentem inter Chunradum de Waltenhoven samulum Domini Ottonis de Wiltoltshoven, & fratrum suorum ex una parte, & Adelheiden de Perchoven samulam Ecclesie S. Salvatoris in Pollingen: tali conditione prehabita, ut pueri qui de iam dictis personis procreati sucrint, equa parte cum Ecclesia nostra, & Domino Ottone de Wistoltshoven, & fratribus suis, sine omni contradictione dividantur, Ut autem hec rata & inconvulsa permaneant, presentes sigillorum nostrorum munimine secimus communitas. Acta sunt hec

Num. CIII. Evictio judicialis. Ann. 1287.

Ich Hainreich Geyger ze den Zeiten Richter ze Starnberg vergich offenleich mit disem Brief von Gerichts wegen, daz fur mich chomen, da ich ze Gericht satz ze Starenberg an der Schrann, Hainreich Aeppel Burger ze Munchen mit Vorsprechen und chlagt hintz Utreichen dem alten Planchken ze Alling, umb ain Gütel daz Vhlumen X.

gelegen ze Alling, und pracht in auch für als recht ist, und daz der vorgenant Planchk inhiet an seinen Willen und seiner Miterben; und dasselb Gutel mit aller Zugehorung hat der vorgenant Appel und sein Miterben behabt mit dem Rechten und ist auch darumb ze Furbann getan worden als meins Herrn Puch fagt, und als meins Herrn Brief lautent, und als der Schrannen Recht. ist. Des ze Urchund gib ich vorgenanter Geyger dem vorgenanten Aeppel und seinen Miterben disen Brief, von Gerichts wegen versigelten mit meins gnadigen Herrn, Herrn Ulreichs von dem Tor ze den Zeiten Pfleger ze Starnberg Infigel, der daz von Gerichts wegen an diseu Brief gehengt har, im und seinen Erben an Schaden. Des find Gezeugen, und die bey dem Rechten gewesen find , Hainreich Ulchinger Burger ze Munchen , Ulreich Smutzerlein daselbs, Chuntz Vogt von Ahaym, Thoman Vischer dafelbs, Dietel der Smit von Perchting, und ander erberger Leut genug. Daz ist geschehen da man zalt von Krist Geburd MCCC. LXXXVII. Iar, an Montag nach fand Laurentzentage

### Num. CIV. Appropriatio feudi. 1387.

Ich Gunther der Wat von Gegkenpeiunt vergich offenlich an difem Brief fur mich und fur all mein Erben, und tun chunt allen den, die disen Brief sehent, hörnt oder lesent; daz ich mit
gutem Willen, recht und redleich aufgegeben han und veraigent mein Lehenschaft die gelegen ist ze Alling, die der erberg
Chnecht Hainrich Aeppel Purger ze Munchen von mir ze Lehen hat
gehabt; und dieselb vorgenant Lehenschafft, han ich dem vorgenanten Aepplein und seinen Erben geben fur rechtes lediges
Aigen als vorgeschriben stet: also in der Beschaidenhait, und
durch des erwirdigen Gotshaus willen ze Polling und durch
meiner Sel und des Gutes willen daz der vorgenant Aeppel
dem vorgenanten Gotshaus ze Polling vermachen wil. Also
verzeich

verzeich ich mich vorgenanter Gunther der Wat und mein Erben der Lehenschasst, als vorgeschriben stet, Nutz und Gewer:
also daz ich noch ehain mein Erben surbas chainerlay Ansprach
noch Vodrung darumb sol mer haben umb die Lehenschast als
oben geschriben stet. Des zu einem Urchund der Warhait gib
ich vorgenanter Gunther der Wat disen Brief versigelt mit meinem anhangenden Insigel, alles das stet ze halten das vorgeschriben stet. Des sind Taidinger gewesen Hainrich Ulchinger und
Ulreich Smötzerl paid Purger ze Munchen und Ulreich der Praitenauer
Richter ze Starnberg, und ander erber Läut genug. Daz ist geschehen do man zalt von Christes Gepurd MCCCLXXXVII. Iar,
der Mitichen vor Michahelis.

Num. CV. Abdicatio iuris postulati. Ann. 1388.

Ich Chunrat der Lehsperger vergich offenleichen an dem Prief fur I mich, und fur all mein Erben, und tun chund allen den die in ansehent, lesend oder hornd lesen: umb die zway Gut, der ains gelegen ist ze Glingen, daz ander ze Northoven, die Herr Ulrich von Urse ze der Zeit ze Leibgeding hat von dem Gotshaus ze Pollingen, zu den vorgenanten Guten went ich Recht ze haben und went si gehoerend mich aygenleichen an. Daz hat mich unterweisst der erwirdig Herr, Herr Ulrich Probst ze Pollingen mit guten Urkunden, daz ich kain Recht nicht enhan: und darumb sag ich heunt dem vorgenanten Probst Ulrich und seinen Gotshaus und allen seinen Nachkomen die vorgenanten Gut ledig und los; allso daz ich nu furbas noch dhain mein Erb noch niemand von meinen wegen, chainerlay Erbschaft, noch Aygenschafft, noch dhainerlay Vodrung nimmermer gehaben noch gewinnen fullen ewichleichen in dhainer Weis, nach den vorgenanten Guten weder mit den Rechten gaistleichen noch weltleichen, noch an Recht. Und daz in daz alles stät und unzerbro-

U 2

chen beleib, gib ich in den Brief triuicleichen versigelt mit meinen aygen anhangenden Insigel, und mit Ulrich dez Grawtters meins Oheims, der daz durch meiner Pet willen daran gehengt hat im selb an Schaden. Und ist geschehen nach Kristes Gepurd MCCCLXXXVIII. Iar. an sand Gorgentag.

Num. CVI. Pro anniversario & sepultura. An. 1390.

Tch Wilhalm von Seveld der lung, Herr Wilhalms von Seveld Sun I falig, des Got gedenk, verieh offenleichen an den Brief für mich und fur all mein Erben, und tun kund allen den die difen Brief ansehend, lesend oder hörend lesen: umb daz Geschafft. und Selgerat daz mein Vater Her Wilhalm von Seveld salig hat geschafft und geornt an seinem Lesten durch Heil seiner Sel, und aller seiner Vodern Sel zu dem Gotshaus gen Pollingen; daz ist ze dem ersten, daz Höslein ze Hubolvingen, da der Weigel aufgesessen ist, mit alle die und darzu und darein gehort nichtz ausgenomen, und darzu die Vogtay auf den öden Guten ze dem ersten ze Bernaw ein Sak Habern, ze Ried daz fand Margreten zwen Sek Habern, ze Peysenberg auf des Væsten Hof ein Sack Habern, auf der Hub dafelben vier Metzen Habern. Und darzu ze Oetingen ist geheizzen des Gebharts Hosstat, und gilt iarleichen zwai Huener, ain Hofstat ze obern Egolvingen gilt ein Hun, den vorgenanten Hof ze Hubolvingen mit alle die und darzu und darein gehort, mit allen zugehörenden Sachen und die vorgenanten Guten, daz ist funfthalber Sak Habern, und die zwo vorgenant Hofftet, daz alles han ich geben und vermacht nach Rat, Willen und Heizen aller meiner guten Friunt, und besunderleich nach Rat Herrn Thomans des Preysingers meines Friuntz und Gamels, zu dem obgenanten Gotshaus ze Pollingen, Probst Ulreich daselben und allen seinen Nachkomen, daz si nun daz alles sullen haben und niessen als ir aygen Gut, also daz ich nun furbas nock

chain mein Erb, noch niemand von meinen wegen kainerlay Anfprach, noch chainerlay Vodrung ewichleichen nimmermer fullen haben noch gewinnen nach dem vorgenanten Hof, noch nach der vorgenanten Vogtay, noch nach den vorgenanten Hofsteten in chainerlay Weis, weder mit dem Rechten gaistlichen noch weltleichen, noch an Recht. Und darumb sol der vorgenant Probst Ulreich er und alle seine Nachkomen ewichleichen begen meins Vater Her Wilhalms falig Iartag, an den Tag als er verscheiden ist, mit Vigiln, und mit Melsen. Und fol man den Herrn dez falben Tags dienen mit Wein und mit Koft, als von andern erberger Lewt Iartag. Si sullen auch ein Meise haben alle Wochen an der Mikten, oder an einem andern Tag in der Kapell ze fand Ulrich, da mein Vater saelig und mein Vodern inne ligend. Und wer die Messe hat, dem sol der Probst des Gotshaus geben drey Muncherpfenning. Mer ist geret und getædingt umb den Grabstein den mein Vater salig hat pracht gen Pollingen, und der ietzund levt in dem Kræutzgang, den sol der vorgenannt Probst Ulrich hawn, und beraiten mit meins Vater salig Erbwappen und larzal; und legen uber meinen Vater salig an Schaden mein und meiner Erben. Mer ist ze wissen, umb diu driu Mal und Zerung, die in dem Gotshaus ist geschehen ze meines Vater Gebnuzze, ze dem sybenten und ze dreutzigisten, darumb fol der vorgenant Probst Ulrich noch sein Nachkomen, hintz mir noch hintz mein Erben nichts ze fodern haben in chainer Weis. Und daz dem Gotshaus dife obgeschriben Sach und Täding stæt und unzerbrochen beleib; darumb gib ich den Prief treulichen verfigelten mit meinem avgen auhangenden Infigel. aller find Ziugen und Tædinger gewesen Herr Chunrad der Præmer, Herrn Thomans des Preufingers Kaplan, Iacob Kellner, Heinrick Chuckenmaister, Lutz Vederlein alle drey Purger ze Weilheim, Heinrich Treitrer, Heinrich Smid von Pollingen, und andern erberger

Leut vil und genuk. Und ist geschehen nach Christes Gepurd MCCCXC. Iar, an sand Georgentag.

Num. CVII. Pro decimis in Waleshausen. An. 1412.

Tch Stephan Smiechar Ritter, und Anna mein elleichew Wirtin, ver-L gechen und wechenen offenlich mit dem Brief fur uns und unser Erben vor allermankleich, daz wir mit gutem Willen und Rat unser Freunt und ander erberg Leut, recht und redleich ain Wechsel getan haben mit dem ebirdigen gaistleichen Herrn mit Probst Ulreich, und Erzpriestar des Gotshaus ze Raitenbuch und mit seinem Coffent und Nachkomen, den wir geben haben unsern Zehenden, der gelegen ist ze Balashausen mit allen seinen Zugehoren, ze Dorff und ze Veld, an besuchten und unbesuchten, nichts darin hindan gesetzt noch auzgenomen; mit allen Eren, Gulten, Diensten, Nurzen und Rechten die darvon und darauz gefalen, und werden mag in aller der Mas, als wir in pisher ingehept und genossen haben, für ledis rechts Augen unkummerts Gut: also fullen wir und unser Erben umb den vorgenanten Zehenten, der gelegen ist ze Walashausen mit allen Zugehören, sein und seins Coffentz ir rechtar Gewer, Vertrettar und Verantburtar fein, mit dem Rechten an aller stat und gen allermanklich, als dez Landes und der Grafschaft Recht ist, darinne der obzenant Zehent gelegen ist, mit allem seinem Zugehören, als oft und wie dick in des Not welchicht: wan wir fur uns und unser Erben des obgenanten Zehenden mit allem Zugeheren, mit Kraft ditz Briefs nun furar verzeichen und auch verzigen haben, darnach noch darain nimmermer nichts ze sprechen noch ze vodran haben sullen, weder mit gaistleichem noch mit weltleichem Rechten, noch mit Erbschaft, noch mit dhainen andern Sachen in dhain Ways: und ob daz war, daz in der obgenant Zehent in der Zeit, und sich die Geberschaft nicht vergangen hat von ye-

mand Ansprach burd, daz dan ich obgenanter Stepfan Smiecher und mein Erben fur den obgenanten Probst Ulreich, und fur sein Cofent und Nachkomen sten sullen, und in daz also richtig sullen machen, und in es austragen mit dem Rechtem an allen iren Schaden und Geprechen: und ob daz war, daz wir indart Brief hietten von des Zehentnn wegen, wo die fürchamen, dieselben Brief sullen all dot, los und kraftlos sein wider den gagenburtigen Brief, und was auch wir mit in, oder sy mit uns umb all hievor verschriben Sach ansiengen, kriegten oder rechten wie daz wecham, daz fulend fy daz aller stat gen uns recht erlangt, wehapt und gebunen, und wir gantzlich verloren. Und dez zw Urkunt geben wir in disen Brief versigelt mit meinem aigen anhangenden Insigel dez ich an den Brief gehengt han, und mit meins Bruders Wilhalm dez Smiehars, und mit Hannsen uon Magenbuch peder aygen Sigel, die sy paidew zu einer waren Zewcknuzz an den Brief gehengt habent in und iren Erben an Schaden: dez find Taidinger gebesen die erbergen Ulreich Keyttar, Hainreich Hechenkirchar, Klas Ledrar; daz ist weschechen an Suntag nach fand Oswaltztag, do man zalt nach Christes Gepurd MCCCCXII. lar.

Num. CVIII, Sententia Parium curiæ Boicæ memorabilis.
Ann. 1433.

Ich Caspar Torer Marschalk der durchleuchtigen Fürsten und Herrn, Herrn Ernsts und Herrn Wilhalms Pfalentzgraven bey Rein, und Hertzogen in Bayrn &c. meiner gnedigen Herrn, bekenn offenlich in dem Briefe: als ich auf heur den Tag von Bevehlnus wegen meins gnedigen Herrn Hertzog Ernsten Hosrecht besessen hab mit den nachgeschriben Raeten und Lehenmanen, Wernher und Iorgen den Waldegger, Paulsen Arsinger, Erasm Hawsner, Chunraten Dachawern, Hannsen Pelhamer, Wilhalm Machselrainer, Hann-

fen Wildegker, Jacoben Eglinger, Hannsen Awer, Wilhalm Prant, Ulrichen Adelzhover, und Benedicten Hohenkircher; kam fur mich Hans Ramung, und begert lacobs Eglinger zu Furleger, der im erlaubt ward, und zudinget als das Lehens Recht ist an Gevard, und lies darauf den Eglinger reden: wie in der Brobst von Pollingen irre an einen Hof gelegen zu Hubelfingen; diefelbig Sach fev vormaln von den Ræten und Lehenmannen auch zu Recht komen. und Urtail darüber ergangen, beger er dieselb Urtail werd verhort, das also geschaeh. Darauf lies er dann verlesen ains Kauf. brief von Petern Marquart der bekennt, das er seinen Hof gelegen zu Hubelfingen bey der Kirchen ze kauffen geben hab Hansen, Ulrichen und Wolfharten den Ramungen, derselb Brief ist gegen als man zelet nach Christi Gepurd MCCCLXXV. Iare; darnach hat er aber ainen Brief fürgepracht, sagt von Ulrichen und Wolfharten den Ramungen, darinn fy bekennen, daz fy im alle ire Gut aigen und lehen, und nemlich den obgenanten Hof übergeben haben, daz ist geschehen als man zalt nach Christi Gepurd MCCCCIX. Iare; darnach hat er furbracht einen Lehenbrief von meinen genedigen Herrn Hertzog Ernsten, der ist geben des Iars als man zelt nach Christi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCC-XXXII. lare, an Pfintztag vor dem Palmtag. Als nu die Brief all verhort wurden, hat er lassen reden: man hab an den Briefen allen wol gehört, das der obgenant Hot fein rechts väterliches Erb, und zu Lehen von der Herrschaft von Bayrn sey, den auch sein Vordern und er von der Herrschasst von Bayrn empfangen haben: also beger er den von Pollingen daran ze weifen, daz er in an seinen väterlichen Erbe und Lehen unbekumert lasse. In Antwurt ist gestanden Herr Ulrich Brobst ze Pollingen, und hat begert Hansen von Vilnpachs zu Furleger, der im erlaubt ift, und zudingt, als das ains gaistlichen Prelaten Recht ware, mit Anweisen und andern nach Hosgerichts Recht, an Gevard; und

lies darauf reden: das Hans Ramung da hab Brief furgepracht, die Aigen und Lehen ausweisen; nu hof er das Recht sey kain Lehenrecht nach Ausweitung der gevallen Urtail, am nechsten Quarember Rechten daruber ergangen, darinn lauter begriffen sey, man sol das Recht besitzen mit Ræten und Lehenmannen, daruber, daz ain Tail nit sprechen mug er sey zu ainem Lehenrechten komen, noch der ander Tail er sey zu ainem Rechten komen, als umb Aigen: Er fey auch umb das Gut zu Recht gestanden in dem Gericht zu Murnaw, und aus demselbigen Gericht herein fur meins gnedigen Herrn Ræt geschaft, und nit fur sein Man; und beger darauf zu Recht erkennen lassen, nach Herkomen der Sach, und der gevallen Urtait ob daz ain Recht fey als umb Aigen, oder als umb Lenen. Darauf hat der Ramung laffen reden zu guter Mas, als vor und fo vil mer: Es sey das Gut vormaln berecht worden, als ein Lehen vor meins Herm Lehenmannen, der ain gut Tail yetzo da am Rechten sitzen; er ste auch noch hie als zu einem Lehenrechten, und er hoff man foll im vetzo als umb ain Lehengut Recht sprechen, wann er hab des seinen gichtigen Lehenherrn, und unvermailigten Lehenbrief. Nach vil Red und Widerred to ist daz zu Recht gesetzt; des Rechtens hab ich gefragt an Erasm Hawsner, der hat zu Recht ertailt auf seinen Aide; als Urteil vor ergangen und darinn begriffen sey, mein Herr Hertzog Ernst sol zu dem rech. ten vordern sein Ræt und Lehenmann, daruber das aintweder Tail nit sprechen mug, es sei ain Recht umb Lehen, oder es sei ain Recht uber Aigen; alsdan dieselb Urteil laut innhelt, die also fur sich beleiben sol, und es sol yetweder Tail surbringen zu Recht, was sein Notdurst umb die Hauptsach sey; und geschech dan auf Anclag, Red und Widerred das Recht sey. Das haben im die andern all vervolgt, auf ir Aide. Darauf so hat der von Pollingen furpracht ainen Kaufprief, fagt von Abbt Volumen X. HainHainrichen ze sand Ulrichen ze Augspurg und von seinem Convent, daz fy dem Brobst zu Pollingen mit sampt andern Stuken drew Hof, die gelegen find zu Hubelfingen haben ze kauffen geben, die obgenanten Hof die Ramung pawen: der Brief ist geben als man zalt nach Christi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCLXXX. Iare. Darnach ainen Briefe wie die Plossin ire Paurecht dem von Pollingen umb ain Leibgeding geben hab, der ist geben des lars als man zalt nach Christi Gepurd MCCCCXXXII. Iare; und hat darauf lassen reden: also traw er zu Gott und dem Rechten, man hab an den Briefen aigenlich wol gehort, das die Hof feins Gotshaus aigen Gut sein; man hab im auch die Gut gar vil Iar verdient; es sein auch sein Vorfarn und er des Guts in säler nutzlicher Gewere gesessen, lenger dan Landsrecht ist, und er woll sein Nutz und Gewere weisen und austragen, nach Erkanntnus des Rechteps. Dartzu hat der Ramung lassen antwurten: als der von Pollingen ain Brief hab furpracht, und dartzu etwo viel Wort, der nit all Notdurft sey zu erzelen; also beger er, daz der Urtailbrief am nechsten gegeben verhort werd; daz ist geschehen. Auf daz hat der Ramung aber lassen reden: man hab in der Urtail Anfang wol gehöret, das der Hofmeister davor ain Lehenrecht besessen hab, und nicht ain Recht als umb Avgen; man hab wol gehört, daz in der Urteil begriffen sey, man soll inn die vorigen Urteil nichts tragen, weder die Plossin, noch den Abbt von fand Ulrichen. Es hab auch der Ramung seinen Zeug am nechsten volbracht, alsdan Recht und Urtail geben hab, es haben auch sein Vordern die obgenanten Hof gekauft, als man daz auch wol vernommen hab, in seinen Kausprief von Petern dem Marquart, und es haissen die Hof des Marquarters Hof, und feven Lehen von der Herschaft von Baiern, und derselbig Kauf sey geschehen vor dem Kauff den der von Pollingen mit dem Abbt ze sand Ulrichen hab; auf das so trau er zu Gott und dem RechRechten, man hab aigenlichen an den Briefen gehort, das der Hof lange Zeit der Ramung gewesen seye, und man las in pillich dobey beleiben. Das ist also von baiden Tailen zu Recht gefetzt. Des Rechten hab ich gefragt an Paulsen Arfinger: der hat ertailt, auf als der Ramung furkomen ist, und hat ainen Lehenbrief von meinem gnedigen Herrn Hertzog Ernsten furbracht, und darauf seine Wort lassen setzen, die man wol gehört hab, und der von Pollingen hab furbracht ainen Kaufprief von dem Abbt zu fand Ulrichen ze Augspurg, und darauf seine Wort lassen setzen, nemlich das sein Vordern und er des Guts in Nutz und in Gewer gesessen sein, und noch sitzen, lenger dan Landrecht fev, und er mug das weisen und austragen als Recht fey: so sprach er zu Recht auf seinen Aide, mug der von Pollingen sein Nutz und Gewer austragen noch hewt oder zu Tagen, nach-Lands Recht, des soll er genyessen, mug er des nit tun, des foll er engelten als Recht sey. Des haben im die andern all verfolgt, auf ir Aide. Auf daz hat der von Pollingen des Rechten begert zu fragen, wen, wo und wie er sein Nutz und Gewer foll austragen; des Rechtens hab ich gefragt an Chunraden Dachawer: der hat auf seinen Aid ertailt, der von Pollingen sull die Nutz und Gewer austragen, in dem Gericht, darinn das Gut ligt, und soll das tun in sex Wochen und drein Tagen; ob aber in der Zeit in dem Gericht die Recht so lang wurden aufgestagen, als daz man die Recht umb die vorgeschriben Sachen in den sex Wochen und drein Tagen nicht austragen mocht, so foll es doch geschehen zu dem nächsten Rechten, das nach den fex Wochen und dreien Tagen sein werdet, an Gevard. Des haben nu die andern alle verfolgt, auf ir Aide. Des ergangen Rechtens hat yedweder Tail begert ains Gerichtbrief, die in ertailt find, und auch ich in gib von Gerichtswegen, under meinobgenanten Herrn Hofgericht Infigel besigelt, daz heran gehangen

ist. Ze Munchen am Montag nach sand Iacobstag, des Iars als man zelet nach Christi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCCXXXIII. Iaren.

Num. CIX. Fundatio pia in Forsteried. An. 1433.

In dem Namen Gottes amen. Ich Heinrich Schreiner zu Kumetal A und ich Agnes sein eliche Hausfrau, wir bekennen offenlich mit dem Brief und thun kunt allen die in sehen, hören oder lesent, das wir dem almechtigen Gott ze Lob, seiner lieben Muter der Iunckfrawen Marie zu Eren, und auch dem heiligen Fronkreetz, daran er das Leiden seines pitters Todes fur uns und fur alles menschlichs Geschlecht erlitten, und darumb das das heilig Krewtz zu Forsterried in Freysinger Bistum bey Munchen gelegen doselben wirt geert und haimgesucht, und dieselb Kirch ze Forsterried von alter ein Pfarkirch ist, und alle pfarliche Recht hat, Grebnus, Tauff, Zehent, und doch bisher doselbe kain gestifte Mes nit gewesen ist, wan dieselb Pfarr zu Forsterried mit der Lechenschaft, mit Zehenten, mit allem Gut, und mit allen pfarlichen Rechten das Gotshaus zu Pollingen do ze wegen pracht hat: haben wir uns gedacht, in gottlicher Lieb christenlichs Glaubens ain Mess dahin zu stiften, Gott ze Lob, dem heiligen Krewtz ze Eren, allen glaubigen Selen, uns und unsern Vorsodern und Nachkommen ze Trost und ze Hilf; und also hat uns' der erwirdig Herr, Herr Ulrich zu den Zeiten Brobst des wirdigen Gotshaus zu Pollingen und der Convent daselben gunt und erlaubt ein ewige Mes ze stiften in dieselben ir Pfarrkirchen zu Forsterried, damit der Dienst und die Eer Gotts gemert werd. Die wir also stiften und begaben wilsentlich, und in krafft des Briefs von unserm aigen Gut, das uns Gott in diser Zeit verlichen hat, mit den hernachbeschriben Güttern, Gulten und Stucken in dieselben Kirchen, doch der Kirchen an iren psarlichen

Rechten doselben, und auch dem Gotshaus ze Pollingen in allen obgeschriben Eehassten und Rechten unentgolten. Mit Namen haben wir dazugeben zween Hoef zu Rotpach in dem Gericht zu Pfaffenhofen in Augspurgerbistum die frey aigen sind, und dient iarlich der ain Hof neun Schäffel Rokken, drev Schäffel Habern, sechs Metzen Waitzen, sechs Metzen Gersten, zwev Merzen Hanifs, zehen Kaes, zehen Huner, hundert Avr., zwelf Schilling Wisgult; item aber ain Hof doselbs ze Rotpach dient sechs Schäffel Rokken und kain Habern, zwen Metzen Waitzen. zwen Metzen Gersten, hundert Ayr, zehen Huner, sechs Schilling Wisgult. Item zwen Höf aber in Pfassenhofergericht gelegen, genant in dem Hofel, dient ped truckens Gelt vierdhalb Pfund Pfenning, und doselben das des Rogendorfers gewesen ist, zwaintzig Metzen Koren, zwaintzig Metzen Habern Pfaffenhovermas, fechs Schilling Pfenning Wisgült und den Kuchendienst. Item zu Gautting an der Wirm gelegen im Starnbergergericht. doselbs aus aim Hof, und aber aus aim Hof find aigen ze Zwpaw, und aus ain Auger und aus aim Wismat dient alles drew Pfund funftzig Pfenning, hundert Ayr, fünf Huner, zwo Gens. Aber zu Gautting ain Hof dient zwelf Schilling Pfenning, vier Huner. Irem von ain Holtz, und von aim Wismat bey einander bey Geisenprunnen gelegen in demselben Gericht, ist aigen, dient ain halb Pfund. Zu der benanten ewigen Mes geben wir obgenant Mana und Fraw die yetz obgemelten Guetter, Stuck und Gult, durch schlechts freylichen und ledigklichen mit allen Eren, Wirden und Rechten, Diensten, Nutzen und Gulten, und mit aller Zugehörung, ze Dorf, ze Feld, ze Waid, ze Wismadt, ze Waffer, befucht und unbefucht, nichts darin ausgenomen, treulichen an Geverd. Und verzeichen uns der obgenanten Gutter fur uns und fur all unser Erben, wissentlich und in krafft des Briefs zu ewiger Verzicht: also das wir noch kain unser Erben darein

noch darnach nymmermer ze sprechen sullen haben weder mit Recht, geistlichen noch weltlichen, noch an Recht treulichen an Geverd: wan wir nit anders mainen und wellen, dan das ain veder Capellan dem die gestifft ewig Mes yetzo oder furpas in kunstigen Zeiten verlichen wirt, dieselben Guetter ewigklichen ynnehaben und niessen soll, stifften, setzen und entsetzen nach Rat und Wissen der Lechenherren, derselben gestifften Mes allzeit ze Fudrung. Wir obgenant Mann und Fraw haben auch angesehen, das die ewig Mess yetzo und in kunstigen Zeiten wol gefudert mag werden, von den fürsichtigen und weyfen aym Radt der Stat zu Munchen, und umb der ewigen Mes peffer Fudrung und Beruechung willen, so setzen und ordnen wir, das nun yez und furan ewigklichen der Radt der Stat zu Munchen die Recht haben sol, dem wir auch unsere Stifft, Recht und Jus patronatus der gestisten ewigen Mes in guter Mainung diemutigkleichen ainem volligen Rat ubergeben haben, und geben in uber in kraft des Briefs; das fy in dieselben Mess aim wolgeleymten erbern Priester, der gelert sey, der die Mess selb verwesen ist, durch Gotswillen zu erwesen, ze fodern, und furzeweysen habent dem erwirdigen in Gott ainem Bischof zu Freysing oder seinem Anwalt, der in dann zu der Mess zu Doch wann der Radt denselben Priester erwelt bestetten hat. hat, so sollen fy ee das sy in dem Bischoff zu Freysing oder seinem Anwalt surweisen, schicken zu dem ersamen Herren dem Brobst zu den Zeiten des Gotshaus zu Polling, und im ze wissen tun, wie sy denselben Priester zu derselben ewigen gestiften Mess zu aim Capellau in seiner Pfarrkirchen zu Forsterried erwellt haben. Ob er ichts an im wisse das im misvalle, oder darumb er ze verschlagen sey. Wais er dan nichts unpillichs an im, so sullen im dan der Radt ir Fürweisung geben, damit er bestett werde; und so er bestet ist, wolt dan ain Brobst oder

der Convent zu Pollingen mit im reden oder ainig werden, damit er die Pfarr und das Pfarrvolk zu Forsterried in iren pfarrlichen Rechten, und mit der Selforg folt verwesen und aufrichten, das stet zu iren paider Willen; doch wann sie des uberain werden, als offt das beschicht, darumb sol er Fudrung oder Petprieft von dem Brobst, oder von dem Gotshaus zu Polling nemen und auspringen an die von Freylingen, wann die Plarkirch ze Forsterried mit iren pfarrlichen Rechten, und mit der Cura animarum, mit Zehenten, mit Lechenschafft, und mit aller Eehaft das der Pfarr zugehort, das alles gehort dem Gotshaus ze Polling, und ist mit der Stift der ewigen Mes nit gewant, als das alles in dem Brieff darvon aigenlichen begriffen ist: und dasselb entpfelchen wir denselben unsern lieben Herren vom Rat auf ir Gewissen, als sy das dem strengen Richter Gott dem Almechtigen an dem ilingsten Tag verantwurten wellen. Und derselb Capellan fol dan die gestiften ewigen Mes verwesen mit Mes haben, und mit seiner Andacht, Gott ze Lob, und sol auf kain gevarliche Saumsalung darin nit thun, ungeverde, als er das auch auf sein Gewissen vallen, und gen Gott verantwurten well. Es sol auch allezeit ain yeder Capellan dieselben Mes verwesen, der Pfarr zu Forsterried, auch iren pfarlichen Rechten und dem Gotshaus ze Pollingen, als oben geschriben stet dem die Pfarr und Forsterried zugehört, in allen Sachen unentgolten. Also das er mit dem Pfarrvolck und mit allen pfarrlichen Rechten, es treff Curam animarum an, oder funst, nichts ze handlen, ze thun, noch darein ze sprechen sol haben, weder wenig noch vil, treulich ungeverd, dann was in das Gottshaus ze Pollingen entpfilchet, oder mit Gunst und guten Willen volgen last. Desgleichen ist auch der Capellan hinwider nichts schuldig ze thun das pfarrliche Recht antrift; es sey dan das in das Gotshaus zu Pollingen darumb thu, oder mit guettem Willen von im gehaben muge.

Doch fol der Capellan die hochzeitlichen Tag und Fest, ze Vesper und zu dem Ambt wirdigklichen in seinem Korrock ze Kirchen und ze Kor gen, und helfen singen und lesen, als priesterlicher Wirdigkait wol anstet, Gott ze Lob und ze Eren, das fol er thun treulichen an Geverd. Und umb das das unser Will erfilt werd, und zu ainer Ewigkait vervestent, haben wir obgeschriben Mann und Fraw in lauter Andacht diemuttigklichen gebeten den erwirdigen in Gott Vatter und Herren Nicodem Bischoff zu Freysing unsern genedigen Herrn, das er dieselben unfer ewige Mes, durch sein Gnad Gott ze Lob bestett und con-Ze Urkunt und zu ewiger Vervestung hab ich obgenanter Hainrich Schreiner mein aigen Insigel an den Brief gehenkt, damit ich mich verpind fur mich und fur all mein Erben, vestiglichen ze halten, ze volfuren und gnug ze thun, umb alles das in dem Brief geschriben stet. Ich obgenante Agnes Heinrichs Schrei. wers eliche Hausfrau hab auch gebetten den vesten und weisen Conraden von Eglofffain zu den Zeiten Richter der Stat zu Mugchen, das er sein Insigel von meiner sleissigen Pedt wegen der ewigen Mes zu ainer Furdrung an den Prieff gehenckt hat, doch im und allen seinen Erben an Schaden: darunder ich mich wiffentlich verpinde mit Trewen, umb alles das der Brieff von mir innehelt, treulichen stet ze halten, und ze Volfurung. Zeugen der Pintnus und der Pet umb dasselb Insigel find die erbern und weisen Hans Geiger, Hans Graffel ped Purger zu Munchen, und ander erberg Lewt genug &c.

Wir Ulrich von gottlicher Verhengnus Brobst, Heinrich Dechant und gemaineklichen das Capitel des wirdigen Gotshaus ze Pollingen in Augspurgerbistum gelegen, bekennen auch wissentlichen und in krasse des Briesse, das solich Gestisse und ewig Mes so der benant Heinrich Schreiner und sein Haussrau in unsers Gotshaus Ptarrkirchen zu Forsterried begabt und gestisst haben in Ewigkait,

haben wir angesehen das Lob und die Eer Christi unsers Hailers des almechtigen Gotz, und haben unser Gunst und Willen darzu geben, und ist mit unserm Willen beschehen, in Mass als in dem Brieff aigentlichen geschriben stet, und ist auch unser Pedt und Will dieselben ewigen Mess zu besteten. Zu Urkunt haben wir obgenant Brobst und Capitel des Gotshaus zu Pollingen unsere Insigel auch an den Brief gehenckt. Der geben ist am Montag vor sant Gallentag, do man zalt MCCCCXXXIII. Iare. Regnante Imperatore Sigismundo imperatore romanorum, in generali sacrosancta sinodo concilii Basiliensis, pro reformacione utriusque status Ecclesie catholice pro quo Deus pie propicietur &c.

#### Num. CX. Laudum. Ann. 1440.

Wir die hernach geschriben mit Namen Ott Schondorsfer zu den Zeiten Pfleger zu Pael, Hans Hochenkircher, Pfleger zu Murnaw, Burckhart Halder, Georg Halder Kirchher zu Walashausen, Caspar Mamendorffer, Hainrich Alber baid Purger zu Weilham bechennen und veriehen offenlichen und in Kraft dies Briefs, mit gantzer Ainhelligkait vor ainem ieglichen Gericht und Richter, gaistlichen und weltlichen Rechten, und vor allermänigklichen: als. dan der erwirdig Herr, Herr Ulrich Brobst des wirdigen Gotshaus des hailigen Gaist zu Pollingen und sein gemainer Convent daselbs auf ainen Tayl fur sy selbs und fur alle ire Nachkomen, und der beschaiden Hans Tabertzhoffer zu Eglfingen fur sich und alle seine Erben und fur maniklich von seinen wegen auf den andern Tayl, all irer Spruch und Vodrung, Geltschuld, Schuld und Irrunge wie oder warumb fich die zu payden Taylen geavschet, gehandelt oder gemacht het, nichts ausgenomen noch hindan gesetzt in dhain Weis, pis auf den heitigen Tag Datum des Briefs verlauffen, zu einem guttlichen Spruch und Hindergang chomen und des gantz pey uns beliben sein, wie wir obgenant Volumen X.

fy zu payden Seytten darumb entschaiden und entrichten da pey sol es ganz beleiben, nach ausweisung des gagenwurtigen Brieffs: mit solchem Geding das der obgenant Hanns Tabertzhofer noch sein Erben zu dem egemelten Herrn Ulrichen Probst zu Pollingen, zu seinem Convent in der Gemain noch insunderhait, und auch zu seinen Gotshaus furo ausserhalb des gagenwurtigen unfers Spruchs nichts mer von vorbeschechen Sachen zu vodern noch zu sprechen haben sol noch enmag; und auch der benant Herre, sein Convent und all ir Nachkomen füro ausferthalb unsers Spruchs umb vorbeschehen Sach und Vordrung von Datum des Briefs gen Hansen dem Tabertzhofer und allen seinen Erben auch nichts mer zu vodern noch zu sprechen haben in dhain Weis, dan ausgenomen als wir obgenant Spruchlaut daz hernach in dem gagenwurtigen Brief begriffen und geschriben hant. Item und sprechen zum ersten daz von Hannsen Tabertzhofer alle Stuck und Gut wie die genant sein, die er dan vormals von dem Gotshaus ze Pollingen von Gnaden und seiner Dienst wegen gehabt und genossen hat, gantz ledig und los sein sullen, die Hossstat zu Eglfingen da sein Haus aufstet oben an dem Ortt, da er ietzunt wesenlichen auslizt, davon sol er oder sein Erben geben iärlich acht Pfenning Munchnerwerung, er fol auch dem Haberpaw was er des hewr gepauen hat, auf des von Polling Guten felb abschneiden, und die haben und niessen und niemant nichts davon geben. Es sol auch der benant Herre, sein Convent oder ir Nachkomen Hanseu dem Tabertzhofer oder seinen Erben fur all sein Schuld, Spruch und Vodrung an allen Abgank und Schaden getreulich geben und bezaln zwayhundert guter reinisch Gulden damit ein weglich Kaufman den andern wol wern mag, auf folich nachgeschribenew Zil und Zeit: Item zum ersten sol der benant Herr sein Convent oder Nachkomen dem benanten Tabertzhofer oder feinen Erben funftzik Gulden geben, auf die Weynachten, und funf-

funfzick Gulden auf fand lorgentak alles reinisch und schierst komenden, nach Datum des Briefs; und darnach von dem schierst chunftigen fand lorgentag uber ein gantz lar nehstes, hundert reinischer Gulden an allen Abganck und Schaden ungeverlich. vierzehen Tag vor oder nach geben und raichen. Es fol auch der Tabertzhofer oder sein Erben um yegliche Zalung zu seiner Frist getreulich quittieren. Es ist auch ze mercken, daz sy zu payden Seytten fich verzigen haben aller irer Spruch und derfelben nicht geniessen, noch brauchen in dhainen Rechten, daz dem die gagenwurtigen unserm Spruch, Minderung oder Irrung pringen solt, oder mocht, sunder es sol pey unserm obgeschriben Spruch und allen Stucken beleiben. Und des zu Urchund geben wir obgenant Spruchlawt den egemelten payden Parteyen den gagenwurtigen unsern Spruchbrief, treulich besigelt mit der frumen vesten Otten Schondorffers, Hans Hohenkirchers und Burch, Halders anhangenden Infigeln, die ire Sigl fur fich felbs und die andern Spruchlaut an den Brief gehengt haben, In felbs uud iren Erben an Schaden: und des Hindergangs und aller obgeschriben Sach find Zewgen, Lienhart Schaltorffer, Caspar Taninger, Chunrat Pauss, Eymo Peck, und ist geschehen nach Kristi Gepurd MCCCCXL. Iar, an fand Margaretentag.

Num. CXI. Sententia judicum curiæ Boicæ. I44I.

Ich lorg von Gundolfing des durchlauchtigen hochgeborn Fursten I und Herrn, Herrn Albrechts Pfalltzgraven bey Rein Hertzogen in Bayrn und Graven zu Vohburg &c. meines gnadigen Herrn Hofmaister, bechenn in dem Brief; als ich auff hewt mit meins gnadigen Herrn Hertzog Albrechts Ræten, mit Namen Herrn Iohannsen Tulbecken Tumbern zu Freusing und Pfarrer zu unser Frawen zu Munchen, Herrn Iohannsen Brobst der Stift zu Ilmunster, Casparn vom Tor Camermaister, Ian von Sedlitz, Hannsen Pelhaimer, Iacoben Putrick

Putrich zu Reichershausen und Petern Rudolf Hofrecht besellen hab, das fur mich und die Ræt kom, der andächtig Herr Ulrich Probst zu Polling und redet also: Wie das er etwas Irrung gehabt hett mit Hannsen Tabertzhover umb ettlich Schuld und Gült; derselben Irrung seien sy gangen under Otten Schondorffer, Hannsen Hohenkircher, Burckharden Hallder, Georien Hallder Kirchherrn zu Walleshausen, Casparn Mammendorsfer und Hanntzen Alber, also was die darumb sprechen dem wellen sy gnug tun. Als sy baid Tail das den Spruchleuten mit handtgeben Trewen gelobt haben, also haben die sechs ainen Spruch zwischen ir geton, und den geoffnet nach Innhalt aines unversigelten Spruchbriefs, der darumb gemacht wär; nu hiet er Spruchleut zu manigen mal angelangt, und gebetn Im des Spruchs ain Brief ze geben, des si aber bisher nicht haben tun wellen, dann yetzo haben mein gnediger Herr Hertzog Albrecht die Spruchleut herein gevodert, die dann davor mir und den Ræten sten darumb zu hören; darumb so getraw er es werd mit den Spruchleuten geschaft, damit sy Im des Spruchs ainen Brieff geben, das er doch wiss wes er sich \_ hinfur gen dem Tabertzhofer hallten foll. Darauf hedt ich mit den obgeschriben Spruchlewten geredt, ob sy des Spruchs also bekennen, das der geschehen sey in Mass als die Geschrift innhalt? Die haben geantwort ainhelliclich, das der Spruch in folcher Mass durch sy also geschehen sei; aber sy wellen des kainen Tail Brieff geben, es werd dan mit Recht durch die Ræt erkannt. Darauf hab ich die Ræt yden besunder auf den Aid gefragt, was fy darumb Recht dunche? Die haben ainhelliclich zu Recht ertailt: seidmalen die Spruchleut bekennen das der Spruch durch sy geschehen sey, in Mass als die Geschrift ausweise, so folln fy des pillich Spruchbrieff geben, damit yeder Tail wifs wes er fich gen den andern hallen foll. Der obgeschriben Erkanntnuss durch die Rat geschehen, begerten die sechs Spruchleut ain Brieff den ich in gib mit meinen anhangeuden Insigel besigelt, doch mir uud meinen Erben an Schaden. Das ist geschehen ze Munchen am Freytag nach sand Pauls Bekerungstag anno
Domini MCCCCXLI.

Num. CXII. Judicium finium regundorum. Ann. 1445. Ich Ludwig Haering dye Zeyt Landtrichter ze Pal und in der I Stat Weylham, bekenn offenlich von Gerichts wegen mit dem Brief, als ich zu Weylham an offner Landtschrannen gesesfen pin und den Stab in der Handt gehabt han, und den gesivornen Schreiber bei dem Puch, do komen fur mich in Recht Wilhalm Mairhofer anstat seines Herren von Pæwren und und Chunrad Pauls anstat seines Herren von Polling und Matheis Schrotter Burger ze Weylham und haben all ainmutiklich klagt durch iren Vorsprechen; wie Hanns Tabertzhofer von Egolfing zway Geraut mit Kager und Tzaun umvangen hiet die sind gelegen an des Ramungs Wissmatt und stossent an Egolfinger Veld bei der Strafs, darein und dardurch die von Tauting und die von Egolfing ir Pfuch haben, und eng si an solichen mit den vorgenanten Kagern und Zaun, und horn nicht gern warumb, und habent folang klagt von Schrann zu Schrann pis Hans Tabertzhofer in Antwurt komen ist, und hat stirgebracht durch seinen Vorsprechen; die Geraut darein Im die von Taubing und ir Grunt herrn sprechent die seyen sein Aygen, er wel auch die vermachen und verkagen nach seinen Synn und Nottursst wie er wölle. und getraut daz In nyemant darinn irren und nichts darinn haben fulle; des begerten dy vorgenanten Grundherren und ir Anwald an mich benanten Richter, ich folt in ain rechtlichen Kundschaft darauf geben, nach Lanndes Recht und des Puchs Sag, und was sich dann dadurch Recht erfund des wolten sy geniessen oder engelten soviel und recht wär, und setzten daz zu den

Rechten. Also setzt ich In ainen benanten Rechtrag zu ainer Kuntschafft und urlanbt In Fronboten nach des Puchs Sag des Artyckels: wer auch dar ainer klagt hintz dem anndern, er hyet In ubervarn, uberzaunt, ubermat, dem fol man ain Kundschaft geben darauf und swenn sy Fronboten baydenthalben lassent wissen, den sol er darauf gepieten, die weder Tayl noch Gemain daran habent, die fullent es beschauen, und darnach sol sy die Kundschaft baydenthalhen lassen wissen wie verrer sy es auszaugen oder gen wollen: dawcht dann yemant, das man Im zu nachn gen wolt, der mag und wol dafur steen und mag es verantwurten als ain Man sein Augen und sein Lehen ze Recht verantwurten sol. Wolt aber getweder fur das sein niht ften, so fol die Kundschaft sagen wes sy ir Gewissen weyst, und sol auch die fivern und swem sy es gehent bei ir Ayd, oder der merer Taul, der mag es furbas wol haben, an Notred &c. Und der da gepoten ward des zu Rehht genug wass, da kom ich benanter Richter mit dem Puch auf die vorgenanten Geraut und sass da nyder alsdann zu Recht ift. Da begerten an mich die vorgenanten Grundtherren durch Iren Furleger, ich folt Fronboten ruffen lassen allen den den zu der Kundschafft gepoten wär: da die fur mich komen welten die vorgenanten Grundtherren ir klag, uud zugen sich der an die hernach gescriben, mit Namen Chuntz Elbl von Hofhaim, Dyetel Hutter von Weylham, Peter Elbl von Spatenhausen, Fridl Lutz, Haintz Linser payd gesessen zu Huclfing, Lyenhart von Waltersperg. Da deu alleu geruft und in den Ring gestellt waren sprach ich In zu. sv hierren die klag und das Puch wol gehort; was In daruber gewissent war? Also begerten die benanten sechs Man aines Vorfprechen und ainer sprach, daz In verlaubt wurdt; und komen widerumb fur mich und reden all gemaincklich durch iren Vorsprochen, daz In wol gewissent war, daz die von Tauring da heruber getriben hetten, vor Madtz und nach Madtz, und verdachten auch der Käger und Zaun, das die nicht da gewesen

wesen sind, daz habent sy etwo vil Zeit und Iar getan ungeiret und ungeengt an iren Psuchen; sy mugen auch wol darzu thun mit iren Ayden was recht fey und nicht anders umb den nydern Geraut. Und da daz beschach stund ich auf mit bayder Partei Willen und Gunst, und gieng mit sambt dem Puch auf den obern Geraut, und sass da nyder als dann gewondlich ist: da komen fur mich baid Partei und alle die da warn; da stund herfur der benant Tabertzhofer und redt durch sich selbs: Das der benant Raut nicht sein war, er wolt auch nicht, das der vetz benant Grundt auf sein und seiner Kind Seel also sten und beleyben solt, er west auch nicht wa der hin gehort, oder wes der Grund wär, dan ausgenomen ein Egerten als vil als ain Iuchart oben heran gelegen an den Rawt, und am Egolfinger Veld, die sei sein Aigen aber daz ander daz darein leyt, daz hab er ausgeraumt und eingezaunt durch Vurgunen und havssent des durchleuchtigen und hochgeporn Fursten und Herren, Herrn Ernst, Pfaltzgrafe bei Rein und Hertzog in Bayrn &c. dem Got genedig sei, darbei auch gewesen sei Pauls Eresinger, Ulreich Dachawer, Hainreich Hochenkircher aller saligen Gedachtnuss. Er hab auch daz nach solichen Vergunen und Hayssen etwo vil Zeit inngehabt und genossen an all Irrung und Ansprach manigklichs, und getrawet er sul dabei gehalten wern und solicher Gewer pillich genyessen. Da er daz mit mer Worten fur mich pracht, begerten dy benanten Grundtherren ich solt Im zusprechen, ob er solicher Wort und Furbringen nickt Brief oder Urkund hiet von den vorgenanten Fursten &c. daz ich getan hab. Auf daz antwurt mir der vorbenant Tabertzhofer, er hiet weder Brief noch ander Urkundt nicht, dann die Wort die er mir furgebracht hab. Darauf antworten die obgenanten Klager und die obgenanten sechs Man ainhelligklich: seydmalen und der Tabertzhofer bekennt hiet, daz daz yetz genant Gerawt nicht sein noch seiner

Kind wär, dann ausgenomen dy Egerten vorgemelt, und auch daruber anderst nicht hiet weder Brief noch Urkundt, dann die Wort die er furgepracht hiet, pegerten sy ich solt die obgenanten fechs Man muslig und ledig schaffen wan sy daruber nicht mer schuldig warn ze sweren, noch ze sagen. Also han ich benanter Richter die yetz benanten sechs Man zu disen mal ledig geschaft, umb den obern Geraut. Mer begerten die obgenanten Klager all und ir Anwald gemainklich, es fulle der benant Rawt geoffent und die Zaun von dannen geschaft weren, und da daz bayd Partei zu mir benanten Richter zu den Rechten setzen, nam ich mir des ain Bedenken auf dez nachst Recht, darnach kunftig. Darnach komen baid Partei fur mich benamen Richter auf daz Recht gen Weilhaim, und begerten ich folt sy wissen lassen, wes ich mich bedacht hier; han ich zu Recht gesprochen: als die sechs Man vorgenant gesagt und gesworn haben, als obgeschriben ster umb den nydern Geraut, daz derselb hinfur allzeit vor Madtz und nach Madtz auch an den dritten Iar fo er innder trat leyt offen full sein, domit die von Taubing und ander die dann pillich dahin treyben fullen irer Pfuech ungeirt und ungeengt beleiben fullen; dann umb den obern Geraut, han ich auch zu Recht gesprochen: seydmalen der Tabertzhofer durch sich selbs bekennt hatt, daz der Grund sein nicht sei. dann ausgenomen die Egerten als obgeschriben ster, so sul er die Zaun und Käger die darauf fein raimen und auftun und den Grundt lygen lassen yederman zu seinen Rechten, wan ich zu disen malen rechtlichers nicht verste. Da daz geschach begerten die obgenanten Grundherren dez Rechten ainen Gerichtzbrief. den ich in obgevanter Richter von Gerichtz wegen geben han mit meinen aygen anhangenden Infigel verfigelt, daz ich an den Brief gehengt han, doch mir und meinen Erben an Schaden. Bei dem Rechten sind gewesen die fursichtigen und weysen Hanns

Ayrinschmaltz die Zeit Burgermaister der Stat Weyliam, sorg Paus, Bainreich Alber, Hainreich Krautwurm, all die Zeit dez Rats da-felbs, und ander erber Lawt genug. Das ist geschehen am Mickten nach sand Michelstag, do man zalt von Christi IEsu unsers lieben Herrn Gepurd MCCCCXLV. Iare.

## Num. CXIII. Pro steura Weisheimensibus solvenda. Anno 1446.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallentzgrave bev Rein. Herizog in Bairen, und Grave zu Voburg &c. bekennen: als ain Irrung gewesen ist zwischen unnsers lieben andächtigen des Brobsts zu Pollingen, und dem Rat und Burgern unnser Stat Weilhaim von Guter wegen, die der obgenant Brobst in unser Star Weilhaim ligent hat, und die im unnser Burger daselbs mit der Steur mainten zu höhern: follicher Irrung baid vorgenannt Tail bey uns beliben fein, was wir zwischen in darumb sprechen, das sy das getrewlich stat halten wellen: also spreches wir das der obgenant Brobst, und ain yeder sein Nachkomm nu iarlich und ewigklich hinfur von sollichen seinen und des benanten Gotshaus Gutern unnsern Burgern zu Weilhaim zu Steur geben follen zwen ungerisch Gulden, als dann von Alter herkommen ift, und die auch die unsern von Weilham von im nemen. und nicht hoher staigen follen in kain Weis; also das es furbac fer ewigklich dabey beleiben fol. Des zu Urkund haben wir unnser Secret an den Brief haysten hengen, und geben zu Weilham am Sontag vor fand Bartholomeus des heiligen Zwelfpotentag, als man zelet von Christi unasers lieben Herrn Gepurdt MCCCCXLVI. Iaren.

Num. CXIV. Abdicatio census annui. An. 1452.

Tch Oswaldt Tuxenhauser gesessen zum Peisenberg, bekenn für mich, auch Margreten mein elichen Hausfrawen, und fur unser Erben offenlichen in dem Briefe; als ich das Purckstal Peysenberg mit seiner Zugehord weilent dem hochgeborn Fursten Herrn Ludwigen Pfallentzgraven bey Rein und Hertzogen in Bayrn, Grafen ze Mortani &c. des Sele Gott der Allmechtig gnedig fey, mit Recht, nach des Puchs Sag, von Schuld wegen, auf redlich unvermailigt verligelt Brief, im Lantgericht Lantsperg, an behabt hab, zu demselben Purckstal dem vorbenanten Fursten gevallen ist, fur die Vogt Gült von ainem Gut genant die Bernaw ain Sack Habern, von ainem Hof zum Peisenberg ain Sack Habern, und von ainer Huben daselben vier Metzen Habern, die ainem yeden Prelaten ze Pollingen haben gepuren auszerichten; die benanten Vogtgült mit sampt ander Gilt, ist mir Oswalden Tuxenhauser eingeschatzt worden an meiner Hauptsumm und Schuld, als das ain Gerichtsbrief, der geben ist am Montag nach fant Catherinentag, da man zalt nach Christi unsers lieben Herrn Geburd MCCCCXXXI. Iare lauter ausweifet. Diefelben Vogtgult ich Oswalt vorgeschriben rueclichen on alles Einsprechen Brobst Ulrichs saligen, der am nechsten mit Tod abgangen ift, eingenomen hab von fant Katherinentag vorbenannt, bis am Pfintztag vor fant Mattheus des heiligen Ewangelistentag, als man zalt hat nach Christi unnsers lieben Herrn Gepurd MCCCC-XXXVIII. Iare. Da ist der vorgenant Brobst erst zu mir kommen, und hat mich hörn lassen zwen Prief die Wilhalm der Elter. und Wilhalm sein Sone von Sevelt, weilent gesessen zum Peisenberg saliger Gedachtnus seinem Gotshaus geben haben, da man zalt hat nach Christi unsers lieben Herrn MCCCXC. Iare; die Brief under andern Worten und Arzikeln innhalden, daz sy die vor-

geschriben Vogtgült zu irem Iartag, den man in iarlichen in dem Corshaus Pollingen begeen sol geordner, und geschaft haben, mit sampt ander Gült so dieselben Brief ausweisen; und mich vleisficlichen gebeten dieselben Gult seinem Gotshaus wider ze volgen lassen, damit der genanten von Sevelt guter Wille nit gehindert sunder gesurdert werd, wan er und sein Gotshaws der obgeschriben Vogtgult lange Zeit ausgelegen sein, darumb so wellen er, auch sein Convent und Nachkommen Gott vleissiclichen fur mich, mein Hausfrawen und unser Erben bitten. Also hab ich mit der Sach ain Bedencken genommen, und gelerter auch weiser Læut Ratz darinn pflogen, die all darzu genait gewesen find, daz ich durch Haile willen der vorgeschriben von Sevelt, auch meiner, und meiner Hausfrawen, darzu unser Erben Selen ze Troft, die obgeschriben Vogtgült wider zu dem Gotshaus daz Pollingen folle volgen lassen. In der Zeit ist Brobst Ulrich falig mit Tod abgangen, das die Sach nit vollendet worden ist; also sein mein lieber Herre Bropst Iohanns, sein Techant auch sein Couvent, und ich der Sach gantz ains worden, und haben die beslossen, durch Rat des erwirdigen in Gott Herrn Leonards Gassels Licenciate in bapstlichen Rechten, und gemainen Vicari des Bistumbs ze Augspurg : also das ich obgenenter Oswalt, mein Hausfraw und Erben, die Vogtgult vorgeschriben dem Gotshaus ze Pollingen ewiclichen lassen volgen; so wellen fy uns in ir Bruderschaft nemen, und uns ain Grebnus geben in fant Katerinencapellen under des hailigen Craitzaltar in dem Munster; daz fy auch also gnediclichen friuntlich und willielichen geran haben. Herauf mit wolbedachsem Mut und mit guter Wiffen, so hab ich fur mich, mein Hausfrawen und Erben, die vorgeschriben Vogtgult Brobst Iohansen und seinem Convent gentzlichen ubergeben, und gib in die ledig und los in krafft des Priefs, daz sy die nu furbas ewiclichen innhaben und nyeslen

follen, als ander ir aigen Gut und Gült, on alle Irrung, mein, auch meiner Hausfrawen und aller unnser Erben: und wa die vorgeschriben Vogtgult in meinen Gerichtspriefen, Salluchern und rechten Puchern geschriben steet, daz sol nu furbas dem Prelaten und Gotshaws ze Pollingen chainen Krank noch Schaden pringen, und von uns nimmermer gevordert noch eingenommen werden, in dhain Weise. Des alles zu warem Urkund und ewiger Bestattung, so hab ich obgenenter Oswalt dem Gotshaus ze Pollingen den Prief geben mit meinem aigen Insigel besigelt, und zu merer Creftigung mit meins lieben Swehers Hansen Wildeggers ze Telingen Infigel, daz er zu warer Zeugnusse der vorgeschriben Sach an den Prief gehangen hat, durch meiner, auch meiner Haustrawen und Erben gar vleiffiger und treulicher Bette willen, darunder sich mein Hausfraw und Erben verpinden treulichen staet ze halden daz der Prief ausweiset. Der Bete umb das Insigel find Zeugen Hans Kirchberger, und Peter Schöttel. Daz ist geschehen und der Brief geben des lars, als man zalt nach Christi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCCLII, Iare, an der heiligen Iunckfrawen fant Urfelen mit irer Gefelleschast Tag.

### Num. CXV. Concambium. An. 1454.

Von Gotts Gnaden wir Albrecht Pfallentzgrave bey Rein, Hertzoge in Bayrn, und Grave zu Vohburg &c. bekennen für uns und all unser Erben offenlich mit dem Briefe, das wir mit rechter Wissen und verdachtem Mut, auch nach Underweifung unnser Ambtleut umb redlicher Notdurst willen zu ainem ewigen stäten Wechsel, geavgent und geben habent für ledige freyes Aygen in krafft des Briefs, unsern lieben andechtigen und getrewen dem Brobst und Convent des wirdigen unsers Gotshaus zu Pollingen und allen irn Nachkomen; unser Gute zu nidern Ebersin in unserm Lantgericht Pal gelegen, und ist der freyen

Gitl ains, darauf vetzund Ul. Frey sitzet, das uns zu iaerlichen Gulte ain Pfunt Munchnerpfenning derselben Werung gegolten hat, mit aller Zugehörung, auch mit allen Eren, Rechten, Nuzen und Gülte, zu Dorff, zu Veld, zu Holtz, zu Waid, zu Wasser, Garten, Ackern und Wisen, besucht und unbesucht, nichts davon ausgenomen noch hindann gesetzt, alsdann das von Alter darzu und darein gehort hat, und gehorn fol, es sey da benent oder nicht; umb die Weyerstat zu Pawrnpach auch in unserm Lantgericht Pal gelegen, die des obgenannten Gotshaus zu Pollingen gewesen, und uns von dem egenanten Brobst und Convent dofur geben und ausgewechselt, und in auch gegolten hat zu iarelicher Gulte ain Pfant Munchnerpfenning, derselben Werung; daraus wir einen Weyer haben machen lassen, der uns und unsern Erben nutzlich und gelegen ist, auch mit aller Zugehorung, Ern, Rechten und Nutzen, und Gulte, besucht und unbesucht, nichts davon ausgenomen noch hindangesezt, alsdann das von Alter darein und dartzu gehort hat und gehorn foles sev do benent oder nicht. Und also verzeichen wir uns obgenanter Furst und Herre fur uns und all unser Erben des vorgeschriben unsers Gutleins rechten Nutz und Gulte, aus unserm Gewalt in der egenanten Brobst und Convent des Gotshaus zu Pollingen und aller irer Nachkommen Gewalt, und setzen sy des auch in rechte Nutz und Gewere: also daz wir noch chain unser Erb furo nymmermer nichts darzu zu sprechen haben sollen noch wellen, weder mit Recht noch on Recht, in kain Weise: und sv sollen und mugen furbaser domit handlen, tun und lassen, als mit andern des Gotshaus aigenlichen Gut, und das benannt Gutl. fo wir also dem benauten Gotshaus verwechselt und geben haben, sol furbaser aus unserm und unser Erben Salbichern getan werden, und ob das in kunftigen Zeiten darinne funden wurde, das fol wider den Brief kain Krafft nicht haben, und  $Z_{3}$ 

2060

den obgenanten Gotshaus unschedlich sein. Wir sullen auch des benanten Guttleins mit seiner Zugehorung ob in das ansprach oder irrig wurde ir recht Vertretter und Geweren sein, mit dem Rechten als des Lanndts und des Gerichts darinn, das Gut gelegen Recht ist, und Inen das richtig machen in dem naechsten Monat nachdem und wir des von lu ermont werden, on aller. iren Schaden. Täten wir des aber nicht, und das sy des zu Schaden kammen; wie sich das fugte irn erbern und redlichen Furbringen darumb zu gelauben on verrer Waygerung, deusel. ben Schaden allen follen wir In auch ausrichten und widerkeren: und ob von Vergessens oder Versäumbnus wegen furo icht Brief oder das das Gütl bei andern in Briefen stunde, furbracht wurden, die sollen umb das benant Gutl tod und kraftlos, und In wider den Brief nicht schedlich sein; was auch wir darumb mit Ine umb all obgeschriben Sache ansiengen oder dowider warn mit Recht gaistlich oder werentlich oder ausser Recht und wie sich das fugte, das geben wir In an aller stat behabt recht und gewonnen, und unns unrecht und verlorn; wer auch den Brief mit irm guten Willen innhat, und furbringt, dem oder denselben feven wir alles des schuldig und gepunden als vor an dem Brief geschriben steet, als in selbs alles treulich und ongevarlich. Des zu Urkund geben wir fur uns und unser Erben den vorgenanten Probst, Convent und Gotshaus zu Pollingen den Brief mit unserm anhangenden Secret versigelt. Das ist geschehen zu Munchen am Mittwochen nach fant Michaelis des heyligen Ertzenngels Tag als man zelet nach Christi unsers lieben Herren Gepurd MCCCCLIV. Iare.

Num. CXVI. Traditio judicialis memorabilis. 1469.

Ich Hanns Hesenloher an der Zeit Lanndt und Statrichter zu Weylhaim bechenn offenlich mit dem Brief von Gerichts wegen als

als ich an offem Lanndtrechten zu Weylhaim gesessen bin und den Stab in der Hantt hett auch bey mir den gesworn Gerichtschreiber mit sambt den Puch: de chom fur mich in Recht der gaistlich Herr Hanns der Huren, Conventher zu Polling an stat und von wegen des erwirdigen gaistlichen Herren, Hern Iohannsen Venndt Brobst des wirdigen Gotshaus zu Pollingen, des Convents und Gotshaus als ain volmachtiger Procurator, und hat also geredt durch seinen angedingten Redner: wye der erwirdig Her von Polling ain Holtz erkaufft hab genant in der Wannen und stost an das Weyerholtz das dan des Gotshaus zu Pollingen aigen ist, von dem weysen vesten Casper Hohenkircher zu Kungsdorff nach Lautt und Innhallt ains unvermaligten Kauffbrief. Ich Casper Hohenkircher zu Kungsdorff bechenn offenlich mit dem Brief fur mich mein Hausfraw meine Kind all mein Erben, Freunt und Nachkomen, und thun chunt &c. Der Brief war geben am Suntag nachst vor Marie Magdalenetag anno Domini, in der hernach geschriben Iarzall ist der Kauffbrief geben worden. Nach des obgeschriben verlesen Kauffbriefs Lautt Sag, darauf hat der Hanns der Hurn reden lassen, er ste hie und gewart der Vertigung an stat, und von wegen seines Herren von Polling als ain volmächtiger Gewalthaber, von dem Casper Hohenkircher zu Kungsdorff nach Lautt und Innhalt ains unvermailligettn Kauffbriefs der dan verlesen worden ist. Darauf ist fur mich in Recht chämen Asam Pauss an stat und von wegen des weysen vesten Caspern Hochenkirchers zu Kungsdorff als ain vollmächtiger Procurator durch sich selbs mit verdingten Wortten und hat also darzue geredt: wie er ein Gewaltsam hab von dem Hohenkircher die wart verlesen, die lautt also: Ich Casper Höhenchircher zu Kungsdorst bechenn offenlich mit dem Brief fur mich und mein Hausfrau und mein Erben und thun chunt aller manigklich, daz ich meinen gantzen vollen Gewalt und Macht auff und ubergeben The late of

han, und gib auch den den wissenlich mit Kraft des Briefs dem erbern Asum Pauls zu Weylhaim von wegen des Holz in der Wannen gelegen an dem Weyerholtz, das er mit Recht an meiner star, und in meinen Namen auf und vbergeben sol und mag dem erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Iohannsen Venndt Brobst des wirdigen Gotshaus zu Pollingen, seinem Convent und iren Nachchämen und dem Gotshaus, vor offenn Lanndtrechten on Stab ze loben aus feiner Handt, in des wirdigen Gotshaus ze Pollingen Gewalt und Hendt; und was also der vorbenant mein Procurator and Gewalthaber in den Sachen handtlet, zu Minn, zu Recht, zu Gewinn und zu Verluft, das alles ist mein guter Will und Gunft, und alles das darinne handlen das fich gepurg: and ob folichs Gewalts nit genug wär, an ainem oder mer Punten, Mangel und Geprechen waer, so erstat und bevest ich den selber Mangel und Geprechen, das der mein und meiner Erben halben gantzen vollen Gewalt haben fol und mag, und er fult feir wie es dann zum Rechten sein soll, und mag alles treulich und ungevarlich. Des zu einem waren Urchuut so gib ich vorbemelter Casper Hohenkircher dem erbern Asum Paus zu Weilhaim den Brief beligelten mit meinem aigen aufgedruckten Inligel besigelten, das ich zu Ende der Geschrift auf den Brief gedeutkt han darunter ich mich verpind wie vor geschriben ster, und ist geschen am Montag vor sant Marie Magdalenetag anno Domini, in der harnach geschriben Iarzal ist der Gewaltsbrief geben worden. Alda nu die Gewaltsam verlesen wart, darauf hat Asam Pauls als ain vollmachtiger Procurator mit verdingten Worten geredt; wie er hie ste, an stat von wegen Caspera Hohenkirchers nach Lautt des Gewalksbriefs und well Herr Hannsen Hurn von wegen des wirdigen Gotshaus zu Pollin, das Holtz genant in der Wannen und gelegen an dem Weverholtz, das dan Caspern Höhenkircher dem erwirdigen Herrn von Pollingen seinen

Convent und Nachchomen und dem wirdigen Gotshaus ze kauffen geben hat, und hat das auf und ubergeben on Gerichtsstab vor offem Lanndtrechten aus seiner Hant in des bemellten Her Hannsen Hurn, an stat des wirdigen Gotshaus, Hent und Gewalt mit Grund und mit Podem und mit allen seinen Zugehorn. Darauf hat der vorbemellt Herr Hanns der Hurn reden lassen, das ich Im folliche Ubergab statn tue nach Lantsrecht, und nachs Puchs Sag wie Recht sey, der da also laut: wer dem andern sein Gut ze kauffen geyt, es sey Aygen oder Lehen, der sol des sein Gewer sein, und Im es vertigen und vertretten mit dem Rechten, ob es Ansprach wurd als des Landes Recht ift, und der Grafschafft da es inne gelegen ist, er hab Ims gehaissen oder nicht: und nam er sein icht Schaden, den sol er im gaentzlich abtun. Nach des obgeschriben Artickels - Sag, darauf hat der bemelt Asum Pauss als ein vollmächtiger Procurator das Holtz genant in der Wannen auf und übergeben zu Gewinn und zu Verluft, und vertiget nach Lautsrecht, und nach Innhalt des obgeschriben Artickels Lautt und Sag. Darauf. hat Herr Hanns der Huren reden lassen, zu guter Mass wie vor, und des mer, das ich bemellter Richter Im der Vertigung der Ubergab ze Furban ruffen lassen; das ich von Gerichts gethon lassen hon. Darauf hat der gesworn Amptman zu Recht drey . Stund mit lautter Stym gerusst, ob yemant da sey der ichts wider die Vertigung und von wegen der Ubergab, die dan Afam Pauls an stat und von wegen Casperu Hohenkirchers als ein Procurator thon hat, ichts ze reden oder ze sprechen hab, der thu das als Recht sey. Also chom yemant der ichts darwider geredt noch gesprochen hab, als Recht sey: darauf begert der vorbemellt Her Hanns der Hurn an mich bemellten Richter an stat und von wegen des erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Iohannsen Vennt Brobst des wirdigen Gotshaus zu Polling, seines Convent und iren Nachchomen, und dem Gotshaus, Im der Vertigung der Polumen X. UberUbergab Gerichtsbrief; den ich Im also gib von Gerichts wegen mit meinen aigen anhangenden Insigel besigelten das ich zu Endt der Geschrist an den Brief gehengt han, doch mir und meinem Insigel und meinen Erben on Schaden. Bey dem Rechten sint gewesen die vesten und ersamen weysen, Andre Hesenlocher der Zeit Psleger ze Pall, Rudolff Schondorsser zu Pall, Iorg Pauss die Zeit Burgermaister, Ulrich Greymold, Matheys Airnsmaltz all drey des Rats der Stat Weylhaim, Cunrat Lederer Burger zu Weilhaim, Antonis Geboltshauser Richter auf dem Halgenperg zu Andex, als man zalt nach der Gepurd Cristi unsers lieben Herren MCCCCLXIX. Iar, und ist geschehen der Michten nachst vor sand Marie Magdalene Tag.

Num. CXVII. Incorporatio quinque Parochiarum. 1480.

Paulus Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio - - Abbati Monasterii in Wessisprun, Augustensis Diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Romanum decet pontificem votis illis gratum prestare assensum, per que Ecclesiis & Monasteriis quibuslibet ac illis presidentibus, & aliis in eis famulantibus personis congrus valeat in suis necessitatibus subveniri. Sane pro parte dilectorum filiorum Prepositi & Conventus Monasterii sancti Salvatoris in Pollingen per Prepositum soliti gubernari, ordinis fancti Augustini, Augustensis Diocesis, nobis nuper peticio exhibita continebat, quod licet ipsi in Eberfingen, Ottingen, Apsfeldorff, sancti Yppoliti extra muros opidi Weilham, & Walleshausen, dicte Diocesis Parochiales Ecclesias olim predicto Monasterio ex certis tunc expressis suadentibus causis canonice unitas, annexas & incorporatas a tanto tempore citra, de cuius initio seu contrario memoria hominum non existit: unionum huiusmodi obtentu pacifice tenuerint & possederint, ac teneant & possideant de presenti; & quandoque per canonicos dichi Monasterii interdum

vero per siculares presbiteros Ecclesias ipsas regi fecerint; nihilominus ut uniones, annexiones & incorporationes predicte maioris roboris firmitatem obtineant, cupiant eas per sedem apostolicam confirmari & approbari, ipfasque Ecclesias presato Monasierio pro potioris cautele suffragio, de novo perpetuo uniri, annecti & incorporari. Quare pro parte Prepositi & Conventus predictorum asserentium, quod cuiuslibet in Eborfingen, Ottingen, Apsseldorsf & Walleshausen quinquaginta, nec non saucti Yppoliti Ecclesiarum predictarum quadraginta storenorum auri renensis fru-Etus, redditus & proventus, secundum communem extimationem valorem annuum non excedunt; nobis fuit humiliter supplicatum, ut unionibus, annexionibus & incorporationibus prefatis pro earum sublittencia firmiori robur apostolice confismationis adiicere, aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui dudum inter cetera voluimus. quod petentes beneficia Ecclefiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum valorem secundum extimationem predictam, tam beneficii uniendi quam illius, cui uniri peteretur, alioquin unio nou valeret, & idem observaretur in confirmationibus unionum factarum: de premissis certam notitiam non habentes, ac presati Monasterii fructuum, reddituum & proventuum verum annuum valorem, nec non litterarum unionum predictarum tenores presentipus pro exprellis habentes, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis quorum interest, de premissis omnibus & singulis ac eorum circumstanciis universis auctoritate nostra te diligenter informes, & si per informationem huiusmodi ita esse tibi constiterit, uniones, annexiones & incorporationes predictas & quecunque inde secuta, auctoritate apostolica approbes & confirmes, suppleasque omnes & singulos desectus si qui forsam intervenerint in eisdem; & nihilominus pro potiori cautela Ecclesias predictas cum earum annexis, ac omnibus ipribus &

A a 2

per-

pertinentiis suis eidem Monasterio presata auctoritate perpetuo in. corpores, unias & annectas: ita quod liceat ex tunc eisdem & pro tempore existentibus Preposito & Conventui Ecclesiarum & aliorum annexorum, iuriumque & pertinentiarum predictorum corporalem possessionem per se vel alium, seu alios auctoritate propria libere appehendere & perperuo retinere, nec non Ecclesiarum & aliorum annexorum huiusmodi fructus, reddicus & provencus in suos ac Monasterii & Ecclesiarum predictorum usus utilitatemque convertere; ipsasque Ecclesias per canonicos eiusdem Monasterii & presbiteros seculares, per Prepositum pro tempore existentem simul cum eisdem Conventu deputandos, & ad nutum ipsorum amovibiles regi & gubernari facere, Diocefani loci, & cuiuslibet alterius licentia super hoo minime requisita; non obstantibus constitutionibus & ordinacionibus apostolicis ac voluntate nostra predicta contrariis quibuscunque, aut si aliqui super proviflonibus fibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis Ecclefiasticis in illis partibus specialis vel generalis dicte sedis vel legatorum eius liceras impetrarint; etiam fi per eas ad inhibitionem, refervarionem & decretum vel alias quomodolibet sit processum: quas quidem litteras ac processus habitos per easdem & quecunque inde secuta ad Ecclesias predictas volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad affecutionem beneficionem aliorum preindicium generari, & quibusliber aliis privilegiis indulgentiis ac litteris apottolicis generalibus & specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non inferta effectus earum impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Volumus autem quod propter unionem annexionem & incorporationem huiusmodi, si ille vigore presentium fiant & esfectum sortiantur, Ecclesie predicte debitis non fraudentur obsequiis, & animarum cure in eis nullatenus alienare

presumant; alioquin penas in quadam nostra super hoc edita constitutione contentas eo ipso incurrant. Et insuper ex nunc irritum decernimus & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter & ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dom. MCCCCLXX. decimo Kal. Aprilis pontificatus nostri anno septimo.

# Num. CXVIII. Sententia judicialis memorabilis. Anno 1472.

Tch Hanns Hesenlocher, an der Zeit Landt und Statrichter zu Weilham, bekenn offenlich mit dem Brief von Gerichtswegen, als ich an offem Landtrechten zu Weilhaim gesessen bin, und der Stab in der Handt gehabt han, auch bey mir den gesivorn Gerichtschreiber mit sambt dem Puch: Da kom fur mich in Recht Peter der Zeit Wirt zu Pollingen, und hat klagt anstat und von wegen des erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Iohannsen Vend Brobst des wirdigen Gotshaus zu Pollingen und seines Conventz und Gotshaus daselbs, als ain vollmachtiger Procurator und Gewalthaber, init einem verschriben Gewalt der alda verlesen wart, durch seinen angedingten Redner, und hat also reden lassen: wie das sein Herr von Pollingen mit dem Andre Stadler von Lengenloch ain Irrung und ain Zwitracht gehabt hab, als von Stainsprechenswegen, das er thun hat lassen in ainem Acker, das aber bisher nit beschehen ist, und hat nach dem Spruch daraus lassen prechen, das doch der Spruch mit innhalt, und im verpoten ist, Innhaltung Spruchs. In Antwurt kommen ift Andre Stadler von Lengenloch durch seinen angedingten Redner, und hat also darzu geantwurt: wie er ain Leibgeding hab von dem wirdigen Gotshaus zu Pollingen, Innhalt ains unvermailigten Leibgedingbrief der alda verlesen wart, und sagt, also wie er den Acker und etliche Stuck innhab in Leibgedingsweis von dem wirdigen Gots-

haus

haus zu Pollingen, und mug auch den Acker und andre Stuck nach seiner Notturst wol nyessen, prauchen, Innhalt seins Leibgedingbriefs. Darwider der Anwald hat reden lassen, wie er den Acker weiter verkumert und hingelassen hab, dan sein Leibgedingbrief innhalt: wan sein Her von Pollingen hab im den Acker oder ander Acker nit gelatien, das er es ainem andern las, und Stain daraus prechen, und ain Stainpruch daraus machen, sunder er full im den Acker oder ander Acker wesenlichen und pawlichen halten, ainem andern Pawman unengolten; und begeret darauf die Sponzetel zu verlesen die laut also: Item es ist zu wiß sen, das wir die hernachgeschriben mit Namen Cunrat Lederer, Asm Paus der Zeit Unterrichter, Matheis Schrotter, Hantz Lederer, all vier Burger ze Weilham von wegen der Irrung, Spenn und Zwitracht, so gewesen ist zwischen des von Pollingen an ainen, und des Andre Stadlers von Lengenloch, des andern Tails; darumbe der von Pollingen und Andre Stadler uns treulichen gepeten haben, sy zu baider Seiten mit einander zu verrichten so wegen des Ackers, den dan Andre Stadler weiter verlaffen hat, dan fein Leibgedingbrief inne halt, darumbe fy uns zu baider Seiten gelobt haben der Sache bei uns ze bleiben; und nach irer genugfamer Verhörung, und nachdem und wir des Leibgedingbrief ain Abgeschrift verlesen lassen haben, darwider der Andre Stadler nichts geredt, und ain Benugen daran hat gehabt: darauf haben wir uns untterredt, und sinhelligklichen haben wir gefprochen zu dem ersten: Ob der Andre Stadler kainerlay Unainigkeit gehabt hiet mit seinen Herren von Pollingen, die fol hin und absein, und der von Pollingen sol sein genadiger Herr sein: fo fol der Stadler herwiderumbe thon seinen Herrn von Pollingen als sein Untterthon: und haben mer gesprochen zu dem andernmal von wegen des Ackers, das er den ledig und mussig mach, und das kain Stain daraus nicht mer geprochen wert; dan

es war, ob es sich begab ungevarlich, wan man darinne ackert, ob ain Plat irret oder enget, die mag man wol heraus prechen mit ainer eisen Stangen, und sol schunst nichts daraus prechen. und fol den Acker wesenlich und pawlich halten ainen andern Pawman unengolten; er fol in weiter nyemant lassen, dann mit Gunst und Willen des von Pollingen. Und haben mer gelprochen zu dem drittenmal, was er da verprochen und uberfara hab, darumbe haben wir dem von Pollingen von dem Andre Stadler ain Abtragung gesprochen von wegen des Ackers, das er den weytter verlassen hab, dan sein Leibgedingbrief innehelt. Difes Spruchs geben wir geleicher Laut yetwederm Tail ain Sponzetel, und ist geschehen an sant Palskerabent anno &c. im LXXII. Nach der obgeschriben Sponzetel Laut und Sag, so sull er im der Anklag lautter laugen oder iehen das also gesprochen fey worden; er foll im auch darzu laugen oder iehen, das er nach dem Spruch daraus prochen hab lassen weytter dann der Spruch und die Sponzettel innhalt und gesprochen sey worden: er hab auch den Acker nit ledig gemacht, Innhalt Spruchs und begeret der Anwald das Puch zu verlesen, den Artickel umb welherlay ainer angesprochen wirt, der sol umb dieselben Ansprach laugen oder iehen; geschæch hinnach was recht sey; nach des obgeschriben Artickels Laut und Sag: so traut der Anwald, er sul der Anklag lautter laugen oder iehen, und geschäch hinnach was Recht fey. Darauf der Stadler hat reden lalfen, wie das der Anwald da anziech ain Sponzettel die kummern in nichts, er hab sich iolchs Spruchs nicht verwilliget und darwider geredt; es sey also gesprochen was den Pflug irr, das su'l er daraus prechen; also hab er weitter nit daraus prechen lassen, dan was den Pflug geirt hab. Darauf der Anwald hat reden lassen, er well seins Rechte nit, und well weysen den Andre Stadler, das er aus den Spruch gangen sey, und das er weitter daraus hab lassen prechen

dan der Spruch und die Sponzettel innhalten, und daraus hinge-Darwider der Andre Stadler hat reden lassen, und traut das der Anwald nit weysen soll Innhalt der Sponzettel; er sul weysen sein Vereinung, und mit nach Laut der Sponzettel, und haben baid Tail begert an mich bemelte Richter in Leuttrung ze geben. Darauf han ich in Leutterung geben, der Anwald sul weifen, das der Andre Stadler aus dem Spruch gangen sey und den nicht gehalten hab nach lautt der Sponzettel: thue er das, so geschach was recht sey, thue er das nit, so geschäch aber was recht sey. Darauf der Anwald begeret Fronpotten seine Zeug ze pietten, der im von Gerichtswegen erlaubt worden ist. Darnach der Anwald wider fur mich in Recht komen ist, und begert seinen Zeug ze ruessen; darauf der gesworn Ambtmann gerufft hat den Zeug wan in gepoten fey worden, des zu Recht genug sey; darauf der Anwald begeret den Zeugen sull zugesprochen werden, ob sy des Rechte helssen wellen; darauf die Zeugen all vier ainhelligkiichen reden haben lasten, sy mugen dem von Pollingen des Rechten wol gehelffen Innhalt des Richters Læutterung, und nach Laut der Sponzettel; und darauf haben fy all vier ainhelligklichen ainen gegeben Ayd mit aufgepotten Vingern zu Gott und zu den Hailigen gesworn, das das ain Warhait sey: darauf der Anwald begeret den anderen ze ruffen; darauf der gesworn Ambtman den Zeugen auch gerufft hat, ob sy dem von Pollingen des Rechten helffen wellen, des er an fy ziech, das der Andre Stadler nach dem! Spruch weiter daraus aus dem Acker Stain hab lassen prechen, Innhalt der Sponzettl; darauf sy der Stadler der Aid vertragen hat, und weiter nichts mer darein geredt. Darauf begert der Peter als Anwald des erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Iohannsen Venndt Brobst des wirdigen Gotshaus zu Pollingen und seines Convents daselben, und des Gotshaus an mich obbemelte Richter des erlangten und behabten rechten Gerichtsbrief, den ich im also gieb nach allem Herkomen des Rechten, mit meinem anhangenden Infigel, das ich zu Ende der Geschrisst und von Gerichts wegen an den Brief gehengt han, doch mir und meinem Insigel und meinen Erben an Schaden: bey dem Rechte sint gewesen die ersamen und weisen Iorg Pauss, Matheis Airnsmaltz, Iorg Greimold, Hans Munssinger, all vier des Rats der Stat Weisham, Utrich Greimold, Iorg. Offner, Anthoni Gebolzhausser all drey Burger daselbs. Geschechen der Mitwochen nachst vor sant Mangentag, als man zalt nach der Gepurt Christi unsers lieben Herrn MCCCCLXXII. Iar.

## Num. CXIX. Pro prædio inculto. An. 1473.

Ton Gotts Gnaden wir Sigmund Pfalntzgrave bey Rein, Herzoge in Obern und Nidernbaiern &c. bechennen und thun chundt offenlich mir dem Briefe, das wir nach Anpringung des in Gott andachtigen, unsers lieben getreuen Brobstes zu Pollingen und des Convents daselbs, bericht worden seyen, das unser Gotshaus zu Pollingen ainen öden Hof genant Velden zwischen Maifach und Estingen gelegen lange Zeit liegen gehebt habe, das sein und unser Gotshaus Odene halben nit nyessen habe mogen, und doch ertlich alt Lewt gut wissen gehebt haben, desgeleichen ettlich von Maisach auch bekänntlich sind gewesen, wie unser Gotshaus Pollingen ainen Hof da haben folle, doch fo wiffen fy nit Endt der March; nun seyen allenthalben daselbs gar vil öder Acker gewesen, und noch seyen, der wir uns als der Landfurst unterzogen haben, von denselben und der angezaigten Acker haben wir im nu ainen Hof dafelbs durch unser Anwält und ander so wir darzu geschafft haben, mit Namen des ersamen unfers lieben getreuen Herrn Walthafers Pschorners unsers Capplans, und Micheln Baisweils unnsers Cantzlers, und unnsers lieben getreuens Micheln Muggentalers unnsers Richters zu Dachaw, und

unsers lieben getreuen Ulrichen Peternpecken unnsers Gerichtschreibers zu Dachaw, und Hainrichen Wagners von Geifing, und Leonharden Kaufers zu Puch, auszuichen lassen, und mit guten Marchen bezaichent, in drew Velder nach Zwirch an einander stoffent: datauf uns unser vorgemelter Brobste und Convent angerufft haben, ine den gemelten Hof mit sampt den Wismat, so dann vor und auch yetz besuchts und unbesuchts darein und dar-20 gehort hat, und sol, auch all ander Zugehorung und Gerechtigkait aines Hoffs, mit sambt auch ainem Besuch und Drib, so dann die obgemelten gesprochen haben den zu haben und zu besuchen mit sambt den von Maisach, er zu in. und sy zu im. in aller Mas sy den allenthalben daselbs, und an andern Enden, fover all ir Besuch werden, und die treulichen und ungevarlichen mit einander nyessen und besuchen sollen, ze confirmieren und in Ewigkait zu bestäten, als der Landsfurst und irs Gotshaus Vogt und Herre: das wir inen hiemit disem Briefe also gethan ' haben, und thun also das in und irem Gotshaus Pollingen und iren Nachkomen, und wem sy den verlassen nun furan hin ewigleichen; daz fy yemantz nymmermer daran weder engen, irren noch bekrencken folle, bey Vermeidung unfer und unfers Nachkomen Ungenade, fonder fy damit handeln und thun lassen, als mit andern unsers Gotshaus Pollingen aygen Gutern, mit Zimmern und Pewen, an Haus, Stadl und Stallen, und in obgeschribner Mas, nach aller irer Notturst treulich und ungevärlich. Des zu warer Urchundt geben wir ine den Briefe mit unserm Secretinsigel beligelt zu Dachau am Erchtag vor Phylippi und Iacobi, als man zelt nach Christi unsers lieben Herrn Geburt MCCCCLXXIII. Iar.

Num. CXX. Privilegium ceræ rubræ. An. 1474.

Wir Fridrich von Gottes Gnaden römischer Keyser zu allen Zeiten merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien

tien &c. Kunig, Hertzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kernden. und zu Crain, Herr auf der windischen March, und zu Portenaw, Grafe zu Habspurg, zu Tyrol, zu Pflirt und zu Kyburg, Marggrave zu Burgaw, und Landtgrave in Elfas, bekennen und thun kund offenlich mit disem Briefe allen den die in sehen, lesen oder hörn lesen, das wir gutlich angesehen haben das erber We. sen, damit das Gotshaus zu sant Salvator zu Pollingen, sant Augustins Orden Regulirer im Augspurgerbistum gelegen, loblich herkomen ist, auch den embsigen Gotsdienst, der in dem gemelten Gotshause fleisligklich gehalten, und teglich volbracht wirder. Und darumb mit wolbedachtem Mure, gutem Rate und rechter Wissen den ersamen geistlichen unsern lieben andechtigen Iohannsen Brobst und gantzen Convent desselben Gotshaus und allen iren Nachkommen, dise besonder Gnade und Freyheit getan und gegeben, und ine vergonnet und erlaubt haben, alfo das der gemelt Brobst Iohanns, und all sein Nachkommen Brobste daselbs, nu hinfur alle und yeglich ir offen und beschloffen Brief, die von in und under irem Insigel und Petschafft ausgeen mit rotem, desgleichen das gemelt Convent mit grunem Wachs verfigeln und verpetschafften, und fich des gebrauchen sollen und mögen von allermeniclich ungehindert: tun und geben in solich worgemelt Guade und Freybeit, vergonnen und erlauben in auch also die von römisch keyserlicher Macht Volkommenheit, und zechter Wissen in krafft dis Briefs. Und gebieten darumb allen und yeglichen unsern und des heiligen Reichs Underthanen und Getrewen, in was Wirden, Standes oder Wesens die sein, ernstlich und vesticlich mit disem Brief, daz sy die genannten Brobst und Convent, und ir Nachkommen an den vorgeschriben unsern Gnaden und Freyhaiten, Vergunstung und Erlaubung damit wir fy also begnade haben, nicht hindern noch irren, sonder sy deder geruhlich bleiben, der gebrauchen und geniessen lassen und

### MONUMENTA POLLINGANA

206

darwider nit thun, noch yemands ze tunde gestatten, in kein Weise, als lieb einem yeden sey unser und des Reichs swere Ungnade, und darzu ein Pene nemlich zwainzig Marckh lötigs Goldes zu vermeiden, die ein yeder der frevenlich hiewieder tette, halb in unser und des Reichs Kamer, und den andern halben Teil dem vorgemelten Brobst und Convent, und iren Nachkommen unablesslich zu bezalen versallen sein solle. Mit Urkundt dis Briess besigelt mit unserm keyserlichen Maiestät anhangenden Insigel. Geben zu Augspurg am Sambstag nach saut Iacobstag im Snit, nach Christi Geburde MCCCCLXXIV. Iar, unser Reiche des römischen im XXXV. des Keysertumbs im XXIII, und des Hungrischen im XVI. Iare.

## Num. CXXI. Testimonium judiciale. An. 1476.

Ich Uhrich Tosch, der Zeit wonhaft zu Hawsen nächst bei Weilhaim, ain Man bei achtzig laren alt, bekenn offenlich mit dem Brief, das ich mit Geschaft herruerent von meinen gnedigen Herrn, Herrn Albrechten in Obern und Nidernbayrn, und Herzoge, ersucht bin worden, und durch begern des Brobstes von Polling und des Convents daselbs: mit demselbigen egenannten Geschäft hat mir gepotten der gesworen Landtamptman Palergerichts auf den Sontag Iudica, ze Nacht sein ze Munchen, und darnach des andern Tags fur sein Gnad und Genaden Rätte zu komen, der Irrung halben so zwischen des Gotshaus Polling an ainem, und etlicher von Hugolfing des andern Tails antreffent ist, die zway Swaig Grasleytnn und Renersperg mit iren Holzern, zugehornt mit der Aigenschast dem Gotshaus Polling &c. derfelbigen Irrung bekenn ich als hoch und ich schuldig war vor dem rechten Got meiner Sel, und der göttlichen Gerechtigkait, also das ich vor sechs und funfzig Iarn, und darnach oft hab Sail gemacht zu Grasleuten, auch ainem mit Namen Haintz Leys auch

zu Grasleuten gesessen; derselbig hat oft sein Ehalten geschickt in das Holtz, das si soll die von Hugelfing, und ander Umbfässen Pfender, wo fy die im Holtz paider Swaig egenant finden, haben; mir ist auch wissenlich und hab oft gehort, das man Leyt in den Hältzern bey paiden Schwaigen hab gepfendt vor und nach, und zu Polling umb die Pfandt ainig worden. Und die Sach bestett ich mit meinem Ayd, durch und in kraft des Briefes, verligelten mit des ersamen und weysen Hanns Aychorn der Zeit zu Hawsen gesessen auf anhangenden Insigeln, der solich Sag von mir aufgenomen, und gehort hat in Gegenburttigkait der beschaiden Leonharten Karels und Hansen Karels paid gesessen zu Hawsen, und darnach durch mein vleistig Pet mit sampt der zwayr Zeugen darumb, das mit feinem aygen anhangenden Infigel bestät hat, doch im, sein Erben und Insigel an Schaden, geprechen halb meines Leibs und Gelider, das ich auf solchen verklintten Tag nit hab mögen kömmen. Ergangen zu Hawsen am Mitwochen nachst vor dem Suntag Iudica in der Vasten, als man zalt nach Christi Gepurde MCCCCLXXVI, Iaren.

Num. CXXII. Confirmatio Ducalis incorporationis Parochiarum a P. M. factæ. An. 1477.

Von Gottes Genaden wir Albrecht Pfallentzgrafe bey Reine, Hertzoge in Obern und Nidernbayrn &c. bekennen als ainiger regirunder Furst, für uns, unnser lieb Brueder und unnser Erben, und tun kundt offenlich mit dem Briefe: nachdem wir von dem ersamen in Gott andechtigen unserm lieben getrewen Iohannsen Brobst unsers Gotshaus zue Pollingen, geleublich bericht seyen, wie er, sein Convent und Gotshaus und ir Nachkomen, von unserm heyligen Vatter Bapst Paulo dem andern des Namens, aus seiner milten Heilickait begabt, begnadet und gestreyet seyen, das sy und ir Nachkomen, die nachbenenten Ir

und

und irs Gotshaus Pfarrkirchen namlichen zu Ebrolfingen, Ottingen, Apfidorf fand Ypoliten und Waleshaufen, die ine und irm Gotshaus zuegeaignet und incorporiert seyen, durch ir Capitelbrueder oder Laypriester iarlich besezen und entsezen sullen und mugen, nach irm Willen, Nutz und Gevallen, nach Laut und Innhaltung der bäbstlichen Bullen und Briefe, von dem obgenanten unserm heyligen Vatter dem Babst darumb ausgangen und gegebe, das ine auch also durch den erwirdigen in Gotts Vatter unsern besundern guten Frundt Herrn Iohannsen Bischove zue Augspurg und sein Capitel durch ir sunder Brieve, dermassen vergonnet und bestättet sey. Auf solich babstlich Gab, Freyheitbrieve und Gerechtigkait dem obgemelten Brabst, Convent und Gotshaus zu Pollingen gegeben und bestättet, seyen wir von demselben Brobst diemuticlich ersucht, angeruffen und gebettenim, seinem Convent und irm Gotshaus und Nachkommen dieselben ir Bullen, Gnad und Freyhait zu bestatten, sy auch dabey genediclich zu handthaben, zu schirmen, und zu beleiben zu lasfen. Solich ir diemutig und vleistig Bete haben wir gnediclich angesehen, und dem obgenannten Brobst, Convent und Gotshaus zu fundern Gnaden, damit wir ine genaigt feyen, solich vorgemelt ir babillich Gnade, Freyhait und Gerechtigkait bestætt und confirmirt, bestätten und confirmiren ine die wissenlich in krafft dis Brieffs; also das sy und ir Nachkommen nu hinfur ewiclich mit dem obgenanten irn und irs Gotshaus incorporirten Kirchen nach ains yeglichen Pfarrers, so yezund oder binfur darauf sitzn oder innhaben, Todesfallen oder Ubergab, oder in welicher Weyse die ledig wurden, handeln und thun fullen und mugen, wie fy dann auf Lautt und in krafft irer dickgemelten Bullen, Brief, Freyhait und Gerechtigkait billich thun fullen und mugen; und furo ewiclich kainem Laybriester oder yemandt anderm gestatten noch gestattet foll werden, kainerlay Ubergab derselben incorporieten Kirchen, dan dem von Polling als Lehenherrn damit zu handeln, nach Lautt solicher vorgenannten seiner Bullen, Brief und Gerechtigkait wie vorgemelt ist; dabey wir als Landtssurst ine, seinen Convent und Gotshaus und ir Nachkommen genediclich handthaben, schitzen und schirmen wellen, getreulich und ungeverlich. Des alles zu warem Urkund und ewiger Bestattung geben wir denselben Brobst, Convent und Gotshaus zu Polling und irn Nachkomen disen Brief mit unserm anhangenden Insigel versigelt. Beschehen zu Munchen an sand Paulstag seiner Bekerung, des lars als man zelet von Christi unsers lieben Herrn Gepurde MCCCCLXXVII. Iare.

Num. CXXIII. Littera permutationis Parochiæ Marenbach. Anno 1479.

Deverendo in Christo Patri & Domino Iohanni Dei & Aposto-Il lice sedis gratia Episcopo Augustensi aut eius in spiritualibus Vicario Generali, Hainricus Erngries permissione divina Prepositus totusque Conventus Monasterii sancti Martini in Bernried, Ordinis sancti Augustini, Canonicorum Regularium vestre diocefis, quidquid poterimus obedientie, reverentie & honoris. Cum itaque Ecclesia Parochialis in Morenbach prope Teytenhausen di-Ete Dyocesis, que nobis & Monasterio nostro unita & incorporata existit, & cuius curam animarum per fratrem Canonicum & Conventualem ex nostro Monasterio ultra omnem memoriam hominum gessimus & exercuimus, a nostro Monasterio tanta distancia locali dister, quod incole eiusdem Ecclesie nostrum monasterium commode visitare nequeunt, quodque subditi ipsius sepius a divinis retrahuntur, & diverse negligentie circa infirmos & decumbentes in facramentorum administratione committuntur: Nos ex hiis & aliis pluribus rationabilibus causis animos nostros moventibus, dictam Ecclesiam in Morenbach cum venerabili Patre

Domino Iohanne venerabili Prepolito & Conventu in Pollingen, Ordinis & Diocesis predictorum, pro Ecclesia filiali in Seshapten, que nobis & monasterio nostro propinque valde existit, duximus permutandum, & canonice permutavimus: Jus patronatus & omne aliud ius nobis & monasterio nostro in dicta Ecclesia in Marenbach, quomodolibet competens in prenominatum monasterium in Bollingen transferentes; sperantes quod ex buiusmodi permutatione tam prelibato monasterio in Pollingen, quam nobis falutaria provenire valeaut incrementa. Rogantes propterea humiliter, & devote vestram reverendissimam paternitatem, quatenus hujusmodi nostrani permutationem & translationem auctoritate vestra ordinaria ratificare, ac omnem desectum siquis in hiis intervenerit, supplere dignetur. In quo nobis & monasterio no-Aro vestra reverendissima parernitas gratiam prestabit singularem. In quorum omnium & fingulorum fidem & testimonium permissorum, presentes literas exinde fieri, nostrisque sigillis prepositure & conventus iustimus & fecimus appentione communiri. Datum & factum in nostro monasterio Bernried quarta feria pascatis, anno Domino MCCCCLXXIX.

Secuta est confirmatio Episcopi Diocesani anno 1479. IV. Kal. Maii.

Num. CXXIV. Privilegii jurisdicundi confirmatio. 1485.

Von Gottes Genaden, wir Christoff Phallazgrace bei Rela Hertzoge in obern und nidern Bairn, bekennen für unns und all unfer Erben offenlich mit dem Brive und tun kunt allermäniglich die in sehen oder horn lesen. Nach dem unns ain unvermailigter Brieff zu augen und zu verlesen fürkumen ist, den wir auch aygenlich beschaut gantz unargwonig gesunden und vernomen haben, ausgennt von hochgebornen Fursten Herrn Ernsten, und Herrn Wilhalmen Geprudern unsern lieben Anherrn loblicher Gedechtnus all paid Phallantzgraven bei Rein Herzogen in obern und nichen

nidern Bairn &e. umb etlich Gnad und Freihait die dieselben Fursten unser lieb Vorfordern dem wirdigen unsern Gotshaus Pollingen, dem Brobst, Convent und allen iren Nachkumen daselbs durch Hail irer Sellen, und funderlich durch Gots und Aufnemung desselben gemellten Gotshaus willen, confirmirt und bestät; die annder ir und unser Vorsordern salingen auch loblicher Gedechtnuss Kaiser und Konig &c. an das gemellt Gotshaus gegeben, damit begnad und gefreytt haben, alls nach Ausweifung desfelben obgezaigten Brieffs, den das wirdig Gotshaus Brobst und Convent zu Pollingen darumb hat. Dieweil wir nu fondre Naygung und Lieb zu disem Gotshaus tragen, seyen wir bewegt, und haben den loblichen Gotsdienst zu Herzen genomen, und darauf umb Hail unser aller Vordern, und Nachkumen Selle willen, haben wir folch ir Gnad und Freyhait, alle und yede, nach Innhalt des obgemellten Brieffs, und darzu die Hofmarch innerthalb des Etters, die das gemelle Gotshaus, Brobst, Convent und all ir Nachkommen yetz und füro nach Auszaigung des offtgemellten Brieffs mit ainem Richter besetzen und nach Hosmarchs in unsern obern Land zu Bairn Recht, damit zu handlen confirmiret und bestätt, confirmiren und bestatten auch solch obgezaigt Gnad und Freyhait, mit und in Craft des Briefs: also das wir, unser Erben noch niemant von unsern wegen, yez und furo ewiclich wider dieselben Gnad und Freyhait nit thun, noch die mit nichts schmellern, auch nyemant zu thun verhenngen sollen und wellen, in kain Weis noch Weg, wie man sich des imer zu behelffen erdencken kunt oder mocht, des wir uns dawider zu geprauchen alles verzeihen; fonnder das offtgemellt Gotshaus, Brobit, Convent und all ir Nachkommen bei unsern flirstlichen Wortten, so ver wir mugen, gnedigklich bei denselben irn Gnaden und Freyhaiten hanndhaben und an Mittl beleiben lassen wellen: schaffen darauf mit allen unsern Pflegern, Folumen X. RichRichtern, Ambtleuten, Undertanen und Getreuen ernstlich und vestigklichen das ir also das gemellt unser Gotshaus Pollingen den Brobst, Covent, und all ir Nachkomen bei obgezaigten Gnaden und Freyhaiten, bei der swaren Pen in dem obgedachten Briess begristen und unser swarn Ungnaden, darein ein ieder der unnser der solichs öbersuer gevallen ist, beleiben lasset, dawider nit tut, sover ir mugt nymant zu tun gestattet, treulich ongevärde. Des zu Urkundt geben wir dem offgedachten Gotshaus, Brobst, Convent und allen iren Nachkomen, den Briess mit unsern anhangenden Insigel besigelten zu Weiham Mitwochs vor Martini. des sars man zellet, von der Gepurt Cristi unsers lieben Herren MCCCCLXXXV. sare.

### Num. CXXV. Venditio judicialis. Ann. 1494.

Tch Mathes Raningsr zu Pâl die Zeit des durchleuchtigen hoch-L gepornen Fursten und Herrn, Herrn Albrechts Pfalntzgrave bei Rein Hertzogen in obern und nidern Bairn &c. meines genedigen Herrn Land und Statrichter zu Bäl und Weylheim bekenn offenlich mit dem Brieve: als ich anheut, hie zu Weylheim mit gewaltigen Stab Landrecht beselsen, und bei mir den geswornen Gerichtschreiber, das Puch und die Amtleut gehebt hab, ist fur mich und das offen Gericht mit erlaubten Fursprechen zuegedingt, als der Schrannen Recht ist, in Recht komen der edl und vest Wolfgang Arsinger zu Ihringveld, und hat durch seinen Fürsprecher geredt; wie er und sein Hausfraw Anna dem erwirdigen in Gott Herrn Micheln zu Polling, seinen Convent und irn Nahhkomen und dem Gotshaus daselbs kauslichen verkauft und ze kauffen geben haben, nemlich ein Hot gelegen zu ober Eberling mit allen seinem Zugehorn nichts ausgenomen, und ein Gutt zu ober Sechering im Landgericht Bäl gelegen, lawt Brief und Insigl darumb vorhanden die er im Gericht verlesen liefs.

liefs, der erst also lauttent und sich anhebend. Ich Wolfgang Arfinger zu Turgenfeld, ich Anna sein eliche Hausfram & bekennen und thun kund aller manigklich fur uns und all unser Erben itzo lebentig und hernch kunftig mit disen Brief allen und igklichen den er furkumbt, zaigt oder gelesen wirdt, das wir mit wolbedachtem Mut und gutem Willen zu den Zeyten do wir das an manigklichs Widersprechen wol tun mochten, recht und redlich verkauft und keuflichen ze kauffen geben zu ainem redlichen Kauf als stæts Kaufs recht ist, dem wirdigen und gevstlichen in Gott Herrn Micheln Brobst des heyligen Geists zu Pollingen, Augspurger Bistumbs, Augustins Orden Chorherrn, seinem wirdigen Convent und allen iren Nachkomen, und dem wirdigen Gotshaus daselbs unsern aigen Hof, gelegen zu ober Eberfing im Dorff und in Bäler und Weylhamer Landgericht, den Ulrich Symon itzo pawet, und ich obgenanti Arsingerin von meinem lieben Vatter Hannsen Hesellocher ererbt hab &c. ausgangen under mein vorgedachten Wolfgang Arsinger und under Stephan Thuniger zu Bal aigen anhangenden Insigeln des Datum het an Sontag nach Margaretha anno &c. LXXXXIIII. Der ander Brief laut also: Ich Wolfgang Arsinger zu Turgenfeld und ich Anna sein eliche Hausfraw, bekennen offenlich und vor aller maengklich mit dem Brief fur uns und all unser Erben und Nachkomen. das wir mit wolbedachtem Mut gutem und freyen Willen und nach Rut erberger Lewt, recht und redlichs durchslechts zu ainem ewigen stätten nnwideruslichen Kauf verkauft und ze kauffen geben haben als Kaufs Recht ist, dem erwirdigen und geist. lichen Herrn, Herrn Micheln Brobst des heyligen Geists zu Bollingen, Augspurger Bistumbs, Augustins Orden Korherrn, und gemainen Convent allen iren Nachkomen, und dem wirdigen Gotzhaus daselbs unser aigen Gittl gelegen zu ober Sechering im Dorff, in Baler und Weylhamer Gericht, darauf lorg Perger itzo sitzt

&c. ausgangen under mein Wolfgangen Arsinger vorgedacht und Stephan. Thunigers zu Bal aigen anhangenden Infigeln des Datum stet an Freytag nach Elisabeth anno &c. LXXXXIIII. Liess darauf ausreden: Er stunde also hie in verdingten Rechten und wolt solchen Kauf und Guter in den Briefen benent dem vorgedachten Herren Micheln Brobst zu Pollingen oder seinem Anwald vertigen, auf und ubergeben, wie recht ware und begert darauf das Puech zu verlesen, den Artickel: wer dem anders Jein Gut ze kauffen geut, es sey Aygen oder Lehen, der sol des sein Gewer sein, und Im es vortragen und vertretten mit dem Rechten, ob es Ansprack wurd als des Landes Recht ift, und der Grafschafft da es inne gelegen ist, er hab Im das gehaissen oder nit; und nam er sein icht Schadens, den sol er im gaentzlich abtun: begert weyter aines Artickels im Rechten zu verlesen also lauttent: wir wollen auch wer Augen verkaufft im Land der sol nicht lenger Gewerschaft tun wann lar und Tag fur Erben im Land, fur Erben ausser Lands zwai Iar, es sey dann ob er weder Purgen noch Gewerschaft gehaben mag, der sol es bestdeten als das Puch sagt, wan das geschicht so hat sich alle Gewerschaft ergangen. Und als die Artikel verlesen wurden, begert gedach. ter Aresinger, ich Richter sol Fronpnten russen lassen, ob yemand wider folchen Kauf und Vertigung ze reden hett, der möcht komen, und das thun wie Recht wäre. Darauf hab ich Richter den gesworen Ambeman mit lautter Stym offenlich ruffen lassen, ob yemand da sey der wider solchen Kauff, Ubergab und Vertigung zu reden hab, das er kum und das thue dieweyl ich zu Gericht sitz als recht ist, zum ersten, andern und dritten mal: und als folch Ruffung geschach und nymand kam, der wider solchen Kauff, Ubergab und Vertigung nicht redt, weder gutlich noch rechtlichen, so begert er Arsinger das ich als Richter solchen Kauff, so er dem offgedachten Brobst von Polling geben hett, inhallt .

inhallt Brief und Insigel vor im Rechten verlesen, an den Stab uber und ausnäm, und den mit dem Stab, Herrn Augustin seinen des genanten Convent Pruder einantburtet; das ich also von bemelten Wolfgang Arsinger auf sein Begern am Stab uber und aufnam, und den bemellten Herrn Augustin vorgedacht als Anwalden des von Polling auf sein Begern disen Vertigungsbrief von Gerichts wegen daruber gegeben hab, mit meinen aigen Insigl versigelt. An dem Rechten sein gesessen, Leonhart Ledrer und sorg Hungerl; des inder und aussern Rats zu Weysham. Das ist geschehen zu Weysham am Mittichen nach Katherine, des lars als man zelet nach der Gepurd Cristi MCCCCXCIV. Iar.

Num. CXXVI. Concessio Jurium Hofmarchiæ & Venationis. Anno 1498.

Ton Gotts Gnaden wir Albrecht Pfaltzgrave bey Rein, Herzoge in obern und nidern Bayren &c. bekennen fur uns, unser lieb Bruder, Erben und Nachkumen offenlich mit dem Brieve, das wir von Gnaden wegen und in Ansehung der diemutigen Gebete, so durch Micheln Brobste und gemainen Convent unfers Closters zu Polling an uns geschehen sind, auch der undertenigen Dienste die sy uns bisher gutwilliglich bewisen haben. und furan tun sullen, demselben Bropst und Convent und allen iren Nachkumen an den nachbenenten Ennden en Iayd ausgezeigt, und alda unwiderruefflich zu ewigen Zeiten ze iagen vergonet haben, auszeygen und vergonnen ihnen hiemit wissentlich und in krafft diss Briefs: nemlich zu erst die Stras, so zwischen den Veithach und des Hochenrains zu Bolling gen Oting geet, zu Oting uber das Waller, auf den nechsten Weg hin auf Hugelfing, von Hugelfing das Tälel hinauf bis an die Sandtgrub, von der Sandtgrub entzwerch auf, neben des Seyfrids Graben, auf negst den Weg gen Usfing, von Usfing den Steyg gen Hohen-

rain

rain und dann den Steyg gen Grassleuten, von Grassleuten den Steyg gen fant Niclas, und von fant Niclas aufs negsts an die Ammer, und darnach ab bis an den Fürt dardurch der Fartweg von Peisenberg gen Bolling geet, und vom Furt uber die Fronaw, den Farweg so auf negsts zum Closter gen Polling geet: also das fy und all ir Nachkomen zu ewigen Zeiten au den berverten Ennden innerhalb der Marher hievor angezaigt, allen Wildpann kleinen und großen besuchen und gebrauchen, auch auf Wasser und Holtzern wol richten, und wann und wie fy gelust, nach irm Gevallen, Nutz und Notdurfft iagen lassen mugen, on unser, unser Erben und sunst menigclichs Widertreiben und Irrung; doch fullen sy sich weiter und ausserhalb der bemelten March Waydwerchs mit richten, iagen noch in annder weg gebrauchen in kein Weyse. Znm andern so haben wir Ine zu sondern Gnaden auf dem Dorf bey dem benanten unserm Closter Bolling gelegen wie das yetzt umbzeunt und eingeethert ist, und nit weiter, ein ewige Hofmarch zugelassen, und von newen gegeben, alfu das si nu furan umb Frevel und Henndel, so sich in den Ethtern desselben Dorfs begeben und solich Henndel sein, die sich in einer Hofmarckh ze richten, ze straffen und ze wanndeln geburen, durch ir Richter, so si daruber setzen werden, nu furan zu ewigen Zeiten wie sich geburt und Hosmarckht recht ist, richten, straffen, wanndeln, und sich der gebrauchen mugen on geverd. Doch uns an unsern Halsgerichten und furstlichen Oberkeiten, wie in andern gemeinen Hofmarckten, auch anndern an irn Gerechtigkeiten, Gebrauchen und Herkomen, der Ennde unvergriffen. Wir haben si auch des Ungellts von Wein und allem anndern Gedranck das fy in gedachtem unserm Closter zu Zeiten ausschencken gefreyet, also das si oder Ir Nachkummen uns oder unsern Erben den furan zu geben nit schuldig noch gebunden sein sullen; und inen dartzu vergont und zugegeben, ob inen

inen yetz oder furan uber kurtz oder lang Zeit ebnen und fuglum sein wurde ein Tafern hie aus vor dem Closter aufzerichten, und das Schenckhen dardurch abzesneiden und zu vermeyden, das si das getun mugen, und des Ungelts von allem Gedrannckh so also zu derselben Tafern ausgeschenckt wurde, gegen dem und fur das Schenncken im Closter, das alsdann nymmer geschechen fol vorgeschribner mass, mussig und gefreyt sein sullen, alles on gevarde. Und umb solichs alles haben uns und unsern Erben der genant Brobst und Convent fur si und asl ir Nachkummen ir aygen Ried. Swayg oder Schafferey Poschetsried genant mit aller irer Zugehörung nichts davon befundert noch ausgenommen zu Ewigkeit gegeben, geeygent, zugestellt und verschriben nach Innhalt eines Brieves, so wir darumb von inen haben und anders mer getan, des uns von inen wol benugt hat; und darauf gebieten wir alles unsern Pflegern, Rænntmaistern, Jagermaistern, Richtern, Ungelltern, Amptleuten, Schergen, gegenwurtigen und kunfftigen und allen anndern unsern Underthanen ernstlich, und wellen das ir den vorgemelten Brobst und Convent und all ir Nachkumen bey folchem hievor angezeigtem Jayd, Hofmarckht, Ungelt und Tafern rueblich bleiben lasset, fi darinn oder daran nit hyndert, noch yemands andern fover ir mugt, zu thun gestattet; daran tut ir unser ernstlich Meynung und Heyssen. Des alles zu warem Urkund haben wir mergemelten Bropst und Convent den Brief mit unsern anhangendem Infigel befigelt, geben zu München an fandt Virgilientag als man zalt von Cristi unsers lieben Herrn Gepurde MCCCCXCVIII. lare.

Num. CXXVII. Tabulæ Manumiffionis. An. 1502.

Ich Hanns Weymerer der Lederer Burger ze Schonngaw, und ich Anns sein eliche Hausfraw, bekennen offenlich mit dem Brieve

Brieve vor menigelich, alsdenn ich obgenannten Anna mit der Leibaygenschafft dem erwirdigen Gotshaus Pollingen zugehörig. und Leibs aigen gewesen bin, deshalben durch Furbette der erfamen und weisen Burgermaistern und Rate der State Schonngauhaben der erwirdig und gaistlich Herr, Herr Iohanns Broba, mein gnediger Herr auch seiner Gnaden Convent des bestimten Gots. haus zu Bollingen, mich und alle mein Kind, so mir mit Hilff Gottes geboren werden, der Leibaigenschafft gantz frey, ledig und los gelallen und gesagt: doch also, und mit dem Unterschid, das ich mein Lebenlang, allen Iar iarlich, und yedes Iar fonderlich, allwegen als auf fant Martinstag, ungeverlich ain halb Pfunt Wachs zu Zins und Gult, benanten meinem guedigen Herrn und Convente, und dem Gotshaus Bollingen geben, bezalen, und zu in Handen antwurten follen und wellen on all Widerred, und. on allen irn Schaden, nach Herren Gult Recht und Gewonhait. So und aber ich nit mer in Leib und Leben, sonder mit dem Tod verschiden bin, so ist alsdenn solcher Zins des Wachs auch tod und hin und ab, und meine Kind, wievil ich dero verlassen, dem Gotshaus mit der Leibaigenschafft gantz nichts nit verpunden pflichtig noch schuldig, sonder gantz frey, ledig und los. Zu Urkund so han ich obgenanter Hans Weymerer, und ich Anna sein eliche Hausfraw mit fleiz erbeten den ersamen und weisen Torgen Keller Burger zu Schonngaw, das er fein aigen Infigel offenlich hier an den Prief gehenkt hat, doch im und seinen Erben one Schaden. Und des sint Zeugen die erbern Hanns Wilfinger, und Michel Mefferschmid, beschehen am Freitag nach dem Sonntag Invocavit, nach Christi Gepurde MDII. Iaren.

Num. CXXVIII. Pro decimis in Wallenshausen. 1503.

Wir Iheronimus Brobst und Ertzdiakon des erwirdigen Gotshaus Raitenbuch, und wir der Convente des ietzbestim-

ten Gotshaus, bekennen offenlich mit dem Brieve fur uns, bemelt unser Gotshaus und all unser Nachkomen vor meniclich : alsdenn wir durch die ersamen und weisen Burgermaister Caspar Greymolden zu Weilhaim, und Hannsen Wilfinger Statschreiber zu Schonngaw, von wegen des Trittentails des Zehenden zu Walleshausen uns und unserm Gotshaus zugeherende in Abwechslungweis, Innhalt Brieff und Sigel laut benannter Spruchlewt Brieffe, vergleicht und vertragen worden sein, mit dem erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Iohannsen Brobst und Convente des erwirdigen Gotshaus Bollingen, dermassen, das wir, khain unser Nachkomen benannten unnfers Gotshaus noch yemands anders von unnsern wegen zu dem bestimbten Gotshaus Bollingen von wegen des bemelten Trittentail Zehenden, hinsliro ewigelich nymmermer kain Vordrung, Ansprach noch Gerechtigkait, weder mit noch on Recht, gaistlich noch weltlich haben, gewinnen sollen, konnen, wellen noch enmügen, sonder uns für uns, bemelt unser Gotshaus, auch stir alle unser Nachkomen des alles gentzlich verzigen, und des bedacht Gotshaus Bollingen des berürtten Trittentail Zehenden, des alles hiemit in krasst des Briefs in Nutz und Gewere gesetzt haben, durch Bewilligung unnsers Ordinarius. Wir lassen und sagen auch bestimbten von Bollingen, sein Convent, Gotshaus und Nachkomen der hundert Guldin, so in bemeltem Spruch durch die bedachten Spruchlewt gesprochen worden ist, gantz allerding quit, ausgericht, ledig und los. Zu Urkund so haben wir vorgestimbter Brobst und Convente des Gotshaus Raitenbuch unser baide Insiglen offenlichen hier an den Brieve gehanngen, der geben ist am Sambstag Oswaldi anno MDIII.

Num. CXXIX. Tabulæ venditionis. An. 1504.

Tch Ulrich Ramung zu Rameck der Zeit Pfleger zu Möring, und Lich Iuliana sein eliche Hausfraw, bekennen unverschaidenlich fur uns und all unser Erben und Nachkommen offenlich mit dem Brief, das wir recht und redlich verkauft, und ze kauffen geben haben dem erwirdigen in Gott Herrn, Herrn Iohansen Brobst des wirdigen Gotshaus Pollingen und seinem Convent gemainklich dafelbs, unsere avgen Guetlein gelegen zu Eglfing in Weilhamer Landtgericht; am ersten Haws, Hoff, Stadl, Stallung mit sambt ainem Pflantzgartten daran, und etlichen Paumen darinn, ligt morgenhalb an des von Etal, Mittentag halb an die von Habach, Abenthalben an Zacharias Hohenkircher zu Kumbstorf: darnach im Mosfeld ain Egartlein im Gerewt zwischen des Weghaus Guet, mer ain halbe Ioch Ackers bey dem Mosbrunnen zwischen des von Etal, und des vorgenannten von Polling, mer sechsthalben Pifang hinder dem Dorff zwischen des von Etal und Dollden von Eglfing; Item in dem Girgkenfeld ain Acker, genant der Hochacker des ain halbe Ioch ist, ligt zwischen des von Etal und Vinsterholtz mit sampt ainen groffen Rain; mer zwen Acker an einander mit sampt Anwanden und Egartten, genant das Frauenried zwischen Contad Vinsterholtz: auch ain Plezen ains Wysmadt genant das Staudach ligt an fandt Katherein zu Murnau; Item in das Winckhelfeld ain Akere, des zwo loch find, mit sampt den Anwanden, genant die Möckin ligt an dem ain Ort, an des vorgemelten von Polling, an dem andern an die Vichstiett; mer ain Wys, genant des Läntzelswis, sind gueter Tagmad zehen, ligt bey des Vinsterholtz Weyer, stost an des Weghaus Guet, und den heiligen Geist zu Weilham, abenthalben an sand Martein zu Eglfing. Und verkauffen das also fur freys ledigs und unansprachs aygen Guet zu Dorff, zu Feld, zu Waf-

Wasser, zu Wun und Waid, an Holtz besuechts und unbefuechts, nichts ausgenomen, mit allen Eren, Nutzen, Rechten, Grunt, Poden und allem Zugehörn, ob Erdt, undter Erdt, als wir dan folichs bisher inngehabt und genossen haben, umb fechtzigk Guldein reinisch gueter Landeswerung, der wir von dem gedachten wirdigen Brobst und seinem Convent berait, an Schaden bezalt und gewert sein, und geben das auf wie aigen Recht ist; also das der vorgenannt wirdig Brobst, sein Convent und Nachkommen damit handlen tun und latten mugen, als mit andern des wirdigen Gotshaus Pollingen aygen Guet, an unfer, und unfer Erben und menigklich von unfern wegen Irrung und Widerspre-Wir wellen auch des obgenannten Kaufs recht Gewer, Vertreter und Verantwortter sein, wie Gewerschaft in Obernland zu Bairn &c. Recht ist. Wir verzeichen uns darauf des obgenanten Gutleins mit allen seinen Zugehören gar und gantzlich in ewiger Verzicht, aus unser und unser Erben Nutz und Gewer, in des vorgenant wirdig Gotshaus Pollingen Nutz und Gewalt, alles treulich an Gevarde. Des zu warem Urkundt so geben wir obgenannt Ulrich Ramung, und Iuliana mein eliche Hausfraw dem vorgemelten wirdigen Herrn, Herrn Iohannsen Brobst des wirdigen Gotshaus Pollingen, seinem Convent und Nachkomen disen Brieff mit meinen aygen Insigelt besigelt; darzu so hab ich obgemelte luliana Ramungin erpeten den edeln und vesten Hannsen von Dyessen, der sein aigen Sigil von meiner fleisfigen Bett wegen auch daran gehangen hat, doch im felbs, feinen Erben und Infigel an Schaden. Des find Zeugen die beichaiden Hanns Hoffmuller, und Hanns Grieswirt, baid gesessen zu Möring. Geschehen am Eritag nach der Beschneidung Christi nach desselben Gepurt MDIV, Iare.

Num. CXXX. Pacta dotalia. Anno 1509.

Ich Chunrat Finsterholtz zu Egelfing, und ich Tecla sein eliche Hausfraw, bekhennen fur uns und all unser Erben offennlich mit dem Brief, das wir in dem Namen des almachtigen Gotts. und aller Heyligen nach Freundt und ander erber Leut Rat und Undterweyfung, mit Heuratt und Frundtschafft gekherdt haben zu dem edlen und vesten Hannsen Ewennhauser zu Bonbruck, dem wir unser eliche Tochter Appolonia zu einer elichen Hausfrauen und Gemahel gegeben haben, und die er nach Gottes Gesatz und criftlicher Ordnung des Sacraments der heyligen Ee elichen ge-Darzu wir im ze geben und versprochen haben nommen hat. zu rechten Heurattguet vierthalbhundert Gulden reinisch, an avgen Erbstuckhen und ligender Hab, und sy darzu ze fertigen zu Pedt, Tisch wie sich geburtt, als ains Edelmans Tochter, to wir thuen, und sol unverzigen sein nach unserm Tod. Sollich Summa Gulden haben wier im zaigt, und hiemit vergnugt, entricht und bezalt, vergnugen, enttrichten, verschreiben im hiemit unnd in krafft des Briefs die hernach geschriben Stuck und Guetter: zu erst zwen Wever gelegen in Gaysried, mer ain Wis mit Namen Gaysried, stoft an bayden Seytten an unsers gnædigen Herrn Hertzog Wolfgangs Grund, oben und unden an des von Bolling Grundt, mer ain Wis genant Habichersperg, die da stost an baid Wever, oben und unden an des von Bolling Grundt, und zu der andern Seytten an Cuntz Glatz von Sechausen Grundt, und zu der dritten Seytten stost an des von Bewen Grundt. Geben im die mit allen Eren, Nutzen, Fruchten an Holtz, Holtzwax, Vischen, Vischnutzen, mit Grundt und Podem, Wasser, Wasserlavtten und allen andern Zu und Eingehörungen fur ain freyes ledigs, rechts unansprachs Aygen, als wiers dann bisher inngehebt, genossen und gebraucht haben: Die Stuck ligen all zu EgelEngen im Landgericht Weylhaim. Haben im das geben mit solicher Mas und Beschaidenhait, das bemelter unser lieber Aydem, sein Hausfraw, unser Tochter, und ir Erben die obgemelten Stuck mit allen Wirden, Fruchten, Nutzen an Holtz, Vischen, Wasser und allem andern irem Zugehörn nun furan innhaben, nutzen, prauchen, niessen, vischen, besetzen und entsetzen, stifften, steuren, versetzen, verkauffen, und alles damit handlen, thuen und lassen mögen, als mit irem aigen gegeben Guett, an uns unnser Erben und mängklichs von unsern wegen Irrung und Hindernus. Wir follen auch ir getreuer Gewer und Verantwurtter fein, wie Gewerschafft umb gegeben Heurattguet in obern Bairen und des Gerichts Weylham Recht ist. Und verzeichen uns hierauff der benannten zwen Weyr und zway Wilen, mit allen Vischen darinne, Walferlaytten, an Holtz, Holtzmärchen, Holzwaxen und allem andern Nutzen, Fruchten auch Zugehörungen aus unnser und aller unser Erben ewiger Handt, Gwalt, Nutz und Gewer. in des gemelten unsers Ayden, seiner Hausfrawen, und aller irer Erben ewiger Handt, Nutz, Gwer und Gwalt, darein wir sy setzen mit disem Brief, als irem gegeben aygen Heurattgut. Es sol auch der egenant Heuratt, umb das obgeschriben alles, auch mit Todtfallen, Erbschafften, und allen andern Sachen, sy gewunen Khindt oder nit mit ainder, allzeitt zwischen Ier besteen, und gehalten werden nach dem Landsrechten Baiern, und wie Edelmans Heurat im Land der Prauch und Recht ift, alles treulich an Gefard. Des zu Urkundt so geben wir bemeltem unsern Ayden disen Brieff, mit des fürsichtigen und weysen Iorgen Albers Burger zu Weilhaim, aygen anhangenden Innsigel besigelt. umb mein Chunradten Vinsterholtz vleislig Bett wegen; nachdem ich ditzmals Innfigel nicht enhab, sonnder verloren, oder mir entpfuertt ift, auch hab ich Tecla sein Hausfraw gebetten, denn fürsichtigen und weysen Micheln Kumler der Zeit Undterrichter

Zu Murnaw, das er sein aigen Insigel auch zu Zeugknus an den Briess gehenckht hat, doch inne, und iron Erben on Schaden: unter die zwcy Innsigel wir uns mit Trewen verpinden das obgeschriben zu hallten. Des tind Zeugen umb die zway Sigll Hanns Holmair zu Hollern, Bartl Schneyder zu Eglsing, und Hanns Aur zu Harbelln, belehehen an sand Erhartstag, als man zalt von Christi Geburtt MDIX. Iar.

### Num. CXXXI. Tabulæ vendicionis. An. 1509.

Tch Hanns Ebenhauser zu Panpruck, und ich Apolonia sein eliche A Hausfraw, bekennen offennlich mit dem Brieve fur uns und alle unsere Erben, und thun kunt allermaniglich, wo oder wenn der zu hören oder zu lesen furgetragen wirdet: das wir mit gutter Betrachtung und wolbedachtem Mutte voran mit Gunst, Willen und Wissen Conradten Funsterholtz zu Eglfing, unnsers frunntlichen Schwehern und Vaters, Tecle seiner eelichen Hausfrauen unser freuntlichen Swiger und Muter, Hannsen Abempergers der Zeiten Pfleger zum Hag, unsers Swagers, Annen seiner elichen Hausfrauen unser Swester, und lorgen Albers zu Weilhaim unsers lieben Vetern und Swagers, dife nachgeschribne unfere Stuck und Guter zu Eglfingen in Weilhaimer Landgericht ligende, namlich zu erst unnser zwen. Weyer im Seyfrid, mer ain Wis genannt Sayfried, stoft an baiden Seiten an des durchleuchtigen Fursten Hertzog Wolfgangs in Bayrn &c. unsers guadigen Herrn Grundt, auch oben und unden an des Gotshaus zu Pollingen Grundt; item darzu und darmit ain Wis genannt Habichssperg, die do stost an bayd Weyer unden und oben, an der andern Seiten an des Gotshaus zu Bolling Grundt, zum dritten Ort an Connradten Glatz von Seehausen Grundt, und zum vierdten Ort stost sy an des Gotshaus zu Benedictenpewrn Grund: die vorbemelten Stuck und Gutter, sonderlich die zwen Weyer BRIE

mit allen und vedlichen irn zugehörenden Eren, Nutzen, Dien-Ren. Gulten und Rechten, es sey an Vischen, Vischnutzen, an Wasser, an Wasserlaiten, an Tocken, an Wasserpotten, an Ablassen, an Einfang, oder Eingang Wassers, dergleich die zway Wismad auch mit iren Zu und Eingehörungen, es sey an Weiten, Lengin und Praiten, an Holtz, an Holtzwachs, an Fruechten, und an allen andern Sachen, wie dan diefelben zwen Weyer und die zway Wismad allenthalb gemerckt und ausgezaichnet sein; mit Grunt und Poden ob und under Erde, alsermalsen wie die durch dis obgenanten Conradten Fünsterholtz unsern Sweher und Vatter, und Tecle sein eliche Hausfrawen, unser Swiger und Mutter lange Zeit mit gerwiger stiller Nutz und Gwer hergebracht, und vetzen newlicher Zeit von in an uns komen, und zu Heurantgut gegeben worden sein, lauth brieslicher Urkundt darumb fagende, gentzleich nichts von ir dheinem gesondert noch ausgeschlossen, für ledig, unansprechig, richtig, und gegen manicklich unverkumbert rechts frey Aigen, recht und redlich zu ainem rechten bestaten ewiger und unwiderruesslichen Kauss, verkauffe und ze kauffen geben haben, wie dann das zum kreftigi-Ren beschehen fol, kan und mag, wissentlich und in krafft ditz Brieffs dem erwirdigen in Gott andechtigen Herrn, Herrn Iohanfen Zungiesser Brobste des wirdigen Gotshaus zu Bollingen obgenant unserm gnadigen Herren, seiner Gnaden Convent, Gotshaus und Nachkommen in ze haben, ze geprauchen, ze nutzen und ze nielsen ewiglich und geruewiglich umb vierhundert und zwen und zwaintzig guter und genamer reinischer Guldin, die wir darumb berait von seinen Würden und derselben Convent empfangen und eingenommen, und anderhalben an merern unsern Nutz gelegt und gewendt haben. Hierumbe do haben wir dem vorgenanten unserm gnadigen Herren Brobst Iohannsen, seiner Gnaden Convent und Gotshaus die hie vorgemelten zwen Weyer, und

die

die zwey Wismad mit allen und vedlichen irn Zu und Eingehorungen, Ern, Diensten, Nutzen, Gulten und Rechten, wie obsteet zu rechtem Aigen aufgeben und eingeantwurt aus unserm und unser Erben Gwalt, Nutz und Gwer in irn bemelts irs Gotshaus und irer Nachkomen Gwalt, Nutz und Gwer, auff offner und freyer Stras des Reichs, mit allen Worten und Wercken. fo darzu gehorn und nottürfftig sein, wie Recht ist, und haben uns der zu ewiger Zeit verzucht, verzugen fur uns und unser Erben, als mann sich dann aigens Guts durch recht und billich verzeichen und aufgeben sol, nach aigens Guts Recht, nach Laudes unnd der Herrschafft Recht, darinne die vermelten zween Weyer und die zwo Wisen gelegen sind: also das wir, dhein unnser Erb noch sunst yemands ander von unnser wegen daran, darzu, noch darnach furbas ewigklich nimmermer nichs ze vodern, ze clagen, noch ze sprechen haben, surnemmen noch gewinnen follen, wöllen noch mugen, von ainicherlai Sach wegen weder mit noch an Recht, geystlich noch weltlich in dhein Weis. Und sonderlich so verzeich ich mich obgenante Apolonia Ebenhauserin aller Freyhait, Regel und Satzung, babstlicher und kayserlicher Recht, damit das weiblich Bild, als umb Heyrantgutt, Morgengab unnd Haimstewr begnadt und von Blodigkeit wegen versehen ist, die on sonnder Verzeichung nicht krefftig fein follen, mich der hiewider dheins Scheins zu gebrauchen. noch yemands andern zu thun ze gestatten in dhein Weis noch Es ist auch in solichem Kauff geredt und ausgedingt, Weg. auch dem gedachtem unserm genadigen Herrn von Pollingen und feiner Genaden Convent durch uns angelagt, auch funst offenbar: nachdem die vorgemelten zwen Weyer difer Zeit öd, an Vischen lär, an Guspotten, und anderm etwas mercklich bawfellig, unwesenlich auch mangelhafftig sund, und wol und nutz zu erweittern weren, deshalben seiner Genaden und des Gotshaws

Not-

Notturfft ist, dieselben Weyer zu erweyttern und zu besetzen. auch die Gebruch und Mangel daran zu machen und zu wenden: Darumbe ob sich fuegte, das ain unser Freund inner Iarsfrüst an disen unnserm Verkauff steen, und den nach dem Landts Brauch an fich nemen wolt, was alsdann fein Erwirden, ir Convent oder Nachkomen solicher Erweitrung, Besetzung oder Verbauenshalb ein glaublichem Schain und Rechnung darlegen, irn Worten, on Aide oder ander Gezeugnus darumbe zu glauben, dasselb alles und vedes follen der oder dieselben so follichen Kauff an sich nemen wolten, seiner Erwirden Convent und Gotshaus zu sampt obbestimmten Kauffgelt, auch mit antwurten und geben, an all Widerred und Auszug, und auch on allen irer Erwirden und irs Gotshaus Cost und Schaden. Unud des vorgeschriben Kauffs der vermelten Stuck und Guter, auch aller und vedlicher hievorge. melter und nachvolgender Artickel follen und wellen wir und unser Erben, mit sampt dem obgenantem unserm Sweher und Vater Conradten Finsterholtz des obgenanten unsers gnädigen Herrn von Pollingen, seiner Gnaden Convent, Gotshaus und Nachkommen recht treu Gwarn, Furstand und Fürsprecher sein, in auch die bestaten und vertigen gegen allermanigelich, als offt sy darumb in der Zeit, und weil man soliche aigne Guter zu vertigen schuldig ist mit dem Rechten angelangt, oder bekumbert wurden, nach folicher aigner guter Recht, nach Lanndes und der Herrschaft Recht, darinnen sy ligen on allen irn Schaden ze stund nach irer Ermanung. Wo aber wir, der vorgenant unser Vater und Sweher, oder unser Erben das also nicht thäten, und das fich der genant unser gnadiger Herr von Polling, seiner Gnaden Convent oder Nachkommen deshalben felbs versprechen und verantwurten musten, wes si dan der Sach zu Schaden komen oder Schaden namen, es were mit Abbehebung, Zerung, Nachreisen, Gerichtbriefen oder andern redlichen und ungevarlichen Sachen,

denselben Schaden allen und yeden sollen und wellen wir, der vorgenant unser Vater und Sweher oder unsere Erben, inen alsdann mit sampt der Abbehebung auch bekeren, abthun und ausrichten, on alle Widerred und Auszug, und auch gar und gentzlich on allen irn und irs Gotshaus Abgang und Schaden, getreulich und on alles Gevard. Wir haben auch dem vilgenannten unserm gnädigen Herrn Brobst Iohannsen und seiner Gnaden Convent den obangezaigten unsern Heurantbrieff, auch alle und yedliche andre briefliche Urkund, umb die vermelten zwen Weyer, und die zway Wismad lauttende hiemit uber und eingeantwurt, ob sich fugte das hienach icht alt Brief furgebracht oder gezaigt wurden, die sich bey unsern oder anderer Leuten Hannden gevarlirh oder ungevarlich verlegen hieten, ainer oder mer, darinne die vermelten Stuck und Guter die zwen Weyer oder die zway Wismad gemainlich oder fonderlich, oder ichts fo darzu oder darein gehorn begriffen warn; die follen alle wider difen gegenwurttigen Prieff und Kauff tod und krafftlos sein, und dem vilgenanten unserm gnädigen Herrn von Polling, seiner Genaden Convent und Gotshaus in iren Hannden und Gewalt geantwurt werden, und weyter dheinen Schaden pringen weder vor Gericht noch funft, an kainer andern stat, in ainich Weis all Arglift, boes Fund, Verzucken und Gevard hierinne vermuthen und ausgeschlossen in allweg alles ungevarlich. Sollichs Kauffs find Tadinger und Abredner gewest, die hochgeachten furnamen und weisen Sebastian Edelman der Zeit Pfleger ze Pel, Casper Greimolt, Iorg Alber obgenant, und Pauls Hungerle Burger ze Weilham. Und des also zu warer und ewiger Urkund so hab ich obgenannter Hanns Ebenhauser mein aigen Insigel offenlich gehangen an difen Brief, und dweil ich obgenante Apolonia sein eliche Hausfraw aigens ergrabens Infigels noch nicht han, fo hab ich mit Vleis erbeten den obgenanten Sebastian Edelman, das er sein aigen Insigel, doch

doch Ime und seinen Erben one Schaden, in Beisein der ersaman fursichtigen und weisen Conrad Greimolt, Hanns Vogel ped des indern Rats der Stat Weilhaim und Thoma Schelhamer der Zeit meines genadigen Herrn Hertzog Wolfgangs lagermeister als Gezeugen auch offenlich hieran gehangen. Und zu noch merern Sicherhait fo haben wir Hanns Ebenhauser und Apolonia sein Hausfrau als Verkauffer, dergleich ich obgenanter Conrad Funsterholtz als Vergunster und Mitgewer folichs Kauffs ernstlich gebeten die obgenanten Casparn Greimolt und lorgen Alber das sy ire aigene Innfigl in Beiwesen des wirdigen Herrn, Hern Audres desmals Vicari zu Eglfing und Lienhart Vennden Keller zu Bollingen als Gezeugen auch offennlich hieran gehanngen haben, doch In und iren Erben one Schaden. Unater die vermellten Innfigel alle wir uns die Verkauffer und Mitgewern bey unsern Ern und Treuen verbinden fur uns und unfer Erben, und funst fur maniglich alles so hievor steet, getreulich ze hallten. Actum &c. an der heiligen Zwelfpoten Philippi und Jacobi Abent als man zalt nach Cristi unsers lieben Herren Geburde MDIX. Iare.

### Num. CXXXII. Declaratio Laudi. 1511.

Von Gottes Genaden wir Wolfgang Pfallentzgrave bey Rein, Hertzoge in obern und nidern Bairn &c. des hochgebornen Fürsten unsers lieben Vettern Herzog Wilhelms in Bairn &c. sambt andern verordennter Vormunder, bekhennen offenlich mit dem Brief. Als sich Irrung gehallten haben, zwischen dem ersamen in Got unserm lieben getreuen Brobst unsers Clotters zu Polling und seinem Hinderselsen zu Velden ains, und gemeiner Gepaurschaft des Dorsts zu Maysach anders Tails antressend den Besuch und Trib, so sy bederseit zu einander haben, derhalben dann ein Vertrag und Spruchbrief durch unser Mitvormunder und Rät zwischen ir ausgangen and ausgericht worden ist, des

yede

yede Parthei einen bei seinen Haunden hat, des Datum stet an Freytag vor santt Veitstag als man zalt von der Gepurd Cristi MDX. Iar, nach Ausgang und Ersehung solchs Spruchs ist vorgenanter Brobst zu Polling durch seinen Dechant mit Suplicirung erschinen, und hat sich des mercklich beclagt und beswart, das sein Hindersass auf den Gut Vellen nit mer dann viertzigkh Haubt rinder Waidvichs haben foll, wo er aber annder Vich haben Wöll, solle ime dieselben Antzal an den viertzigkh Haubtrynder Vichs abgen, in derfelben Antzal foll kein Ross sein, und alda kains haben: follich vorberurts Brobst Beswärung wir die von Mayfach berichten haben lassen, mit Beger die zemestigen und vorberurten Spruch erklaren zu lassen, und in solichs gutlich zu bewilligen; das aber durch si abgeschlagen ist. Dieweil wir dann folch des von Polling Beswarung nit fur unbillich achten, und in Angebung des Spruchs in der Eyl ubersehen ist worden: so haben unser Mitvormunden und Rat umb Vermeydung willen kunffriger Irrung, des si dan zu thun wol Macht haben; dann Wer einen Spruch tuet, der hat in auch zu erclären; und folch Erklärung der von Maysach vorigem Begeren im bemellten Spruch in der Narration angezogen nit zewider ist: vorberurten Spruch gemässiget, und erclärt, mässigen und erclären den hiemit und in Crassit des Briefs, das des vorbemellten von Polling yetziger und nach im yeder kunftiger sein Hindersäls auf vorberurten Gut Velden Ross haben mug, doch das er die daselbs nie wayden, noch an die Wayd flahen fol, und wo der von Polling oder fein Nachkomen daz Gut Velden wider pawen wurde, und kain Swaig oder Waidvich mer da haben wolt, so mag er das, wie vor Aufrichtung der Swaig geschehen ist, wol tun, und die von Mayfach follen es, nachdem fi die Swaig nit gern gelitten hetten, geschehen lassen, und mag darauf derselb des von Polling Hyndersess alsdenn Ross, Saw, Schaf und ander Vihe nach Gestalt

und Gelegenheit desselben Guts alda haben, sunst sol es bei vorberurten ausgangen Spruch beleiben, und der in allen Artickelngehallten werden. Solcher unser Mitvormunder und Rate Ermessigung und Erclarung haben wir yeder Parthei die des begert zu Urchund einen gleichlauttenden Brief, mit unser Vormundtschaft anhangenden Secret zu uberantwurtten geschafft. Der geben ist zu München an Montag nach Sonntags Quasimodogeniti, als man zelet von Cristi unsers lieben Herren Geburt MDXI. Iar.

Num. CXXXIII. Appropriatio feudi fingularis. 1513.

Vir Sigmund Graf zum Hag, der Zeit kayserlicher Maiestät und des heiligen römischen Reychs Camerrichter; bekennen hiemit disem Brieff und thund kund allermanigklich fur uns. unser Erben und Nachkomen: nachdem das wirdig Gotshaus zu Bolling fand Augustinus Orden geregulierter Korherrn, Augspurger Bistumbs und Weilhamer Landgerichts, ain Wisen nemlich auf der Frietunaw, und nachende bey gemelten Gotshaus gelegen. stossen auff den Teuffenbach zu nechst pey der Ammer; und Hansen Liebhart der Zeit ein Pfrientner im Spital zu Wilham die Gerechtigkeit in gemelter Wiss hat, das er zu Madezeit eins Tags, so die Son ze Morgen aufget in gemelte Wiss mag sten. und meen, untz die Son desselbigen Tags nidergeet, es mag auch gemelter Liebhart das Gras so er gemeet hat, heyen, haymstiren und auf seinen Nutz legen; die selb Gerechtigkeit kert von uns ze Lehen. Nun find wir aber von dem wirdigen in Got Herrn Iohannsen Zingiesser der Zeit Brobst des gemellten Gotshaus und dem Convent daselbs bericht, wie sy willens find die Gerechtigkeit dem angezeigten Liebhart abzekauffen; und dieweilen inen nit gezimen wäll von uns dergleichen Lehen zu enphaben, haben si uns diemietigklich angelangt und gebeten inen solich Lehen zuaignen. Nun haben wir angesehen

ir ordentlich und geistlich Wesen, auch den grossen Gotsdienst der bey innen täglich gehalten wirdet, und zuvor auch unser Vorvarn und Nachkomen Sellheyl, und haben gemellten Gotshaus solich Lehen yetz und surohin ewiglich für aigen geben, aigen und geben inen das hiemit in crasst dis Briess dergestalt, daz si für und für ewigklich mit angezaigtem Lehen mögten thun und latsen, als mit andern dez Gotshaus aygen Gutten, an Verhinderung unser und unser Erben und Nachkumen, alles treulich an geserde. Und des zu warem Urkundt haben wir unser Lehen Insigel hie an disen Briess thun hangen, beschehen zum Hag an sandt Gallentag des heiligen Peichtigers, als man zalt nach Critti Gepurdt MDXIII.

### Num. CXXXIV. Usus pelliciorum. Ann. 1421.

eonardus miseratione divina tituli sancti Petri ad Vincula presd biter Cardinalis dilectis in Christo Preposito in Pollingen presbitero & canonicis ordinis canonicorum regularium fancti Augustini Augustensis Diocesis salutem in Domino ex parte vestra nobis oblata petitio continebat, quod tu & omnes alii canonici regulares in choro & extra dum divina geragitis, portare te nemini caputium pellibus ovinis sussultum & ita, cum tu ab aliis canonicis non discerneris nec cognosceris cuperetis, propterea capucium ex pellibus variorum vulgariter de veho fusfultum, & canonici pellibus mustellarum alias asperiolorum tendentibus in rubrum portare, cum ita etiam a plerisque in germania portentur, quod licite facere posse dubitatis aut vobis forsan non permittitur absque sedis apostolice dispensatione quare supplicare secistis humiliter, vobis fuper his per fedem ipsam provideri. Nos igitur au-Storitate Domini Pappe cuius penitentiarie curam gerimus & de eius speciali Mandato super hoc vire vocis oraculo nobis facto and caput a membris differat, capucium tuum ex variorum pellibus sussultatum & canonici pellibus mustellarum in rubeum tendentibus portare & desferre, libere & licite possitis & valeatis, licentiam & liberam concedimus facultatem, vobiscunque super premissis dispensamus. Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis ac statutis tam provincialibhs quam sinodalibus dictique ordinis consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome apud sanctum Petrum sub sigillo officii penirentiarie III, idus Iunii pontificatus Domini Leonis Pape anno octavo.

Num. CXXXV. Excerpta Genealogica ex monumentis Pollinganis.

1257. Wulfinus de Hugolfing, ux. Adelhaid, Conrad de Pafen-

1273. Otto de Baierbrunnen, Sifr. de Frauenberg Canonicus Frisingensis, Heinr. miles de Holzkirchen, Conr. & Ulr. Gisingarii.

1280. Marg. de Kemnat, Conrad, Eberh. filius eius & Johannes nepos de Phorzheim, Volm. de Schwarzenberg, Rud. de Reichenberg, Otto de Gebelspach.

1286. Otto de Witoldshofen, Conr. de Lechsberg, Rud. de Hoheneck, consobrinus eius, Rup. de Lechsberg, Conr. de Schoeneck, Heinr. Alb. Wern. de Diessen, Heinr. & frater eius Volm. de Ellenhartshoven, Berth. miles de Geraut, Berth. miles de Egolsingen, Conr. de Pidingen, Uir. de Gereut, Ulr. de Witoldshoven.

1300. Heinr. de Wilheim, Gebh. & frater eius Heinr. de Sefeld, Alb. de Bruckberg, ux. Sophia, Diethalm. de Bruckberg frater eius, Heinr. de Smiehen, Alb. Judman, Maresc. de Struppen, Conr. de Eglingen, Wulsing Ramung de Hugolfing, Conr. de Berge, Grim. de Sefeld, Otto de Meiling.

1306. Heinr. de Enne, Grim. de Sefeld, Heinr. de Peissenberg, Conr. de Haldenberg, Adelh. de Wilhaim. 1319.

- 1319. Heinr. & Berth. de Pfetten, Heinr. Snellman, Conr. de Apfeldorf, Eberhard de Wiedersberg, Dieter. Berger de Maisah, Heinr. de Schwarzenburg, Herm. de Haldenberg, Otto & filius eius Heinr. de Greiffenberg, Stephan de Schmiehen, Heinr. & Conr. de Diengen, Marg. uxor; Johann. Otto, Heinr. filii eius.
- 1327. Conr. de Sulzmos, Frid. de Sernstein, Heinr. de Wildeneck, Jordan de Murnau.
- 1331. Baldem. de Guncelhofen.
- 340. Conr. Herm. & Ulrich fratres de Apfeldorf filii Conradi, Heinr. & Frider. Gereuterii. Berth. & Herm. fratres, Martin. & Johannes, Berthold ir Vater, Margr. ir Mutter de Wittoldshofen, Heinr. de Sefeld, Georg de Wildecke, Ulr. de Wildecke, Herm. de Rorbach, Conr. der Cammerer Vogt zu Schongau, Ulr. de Maierhofen Richter zu Weilhaim.

1347. Heinr. & Walr. fratres de Sefeld, Berthold ir Vetter, Gebhard Hæring von Uffingen, Ludov, de Mundrechingen, Werner de Berge, Dieter, de Meiling, Jordan Hæring.

de Pael, ux. Helw. filius Conr. Heinr. de Apfeldorf, ux.
Elifab. Martin Witoltshofer, Eberh. de Rorbach, Oswald
Diter. Heinr. de Erefing, Welfard Zwerger, Joh. Zeller,
Hermann de Ummenhofen, Berth. de Schondorf, Hilpolt de
Stain Hauptmann in Oberbairn, Walr. de Sefeld, Berth.
fin Vetter, Anna Bertholds Tochter, Jac. de Luden.

1361. Joh. ux. Marg. Ulr de Witoldshofen, Georg de Meiling, Christian de Ramersdorf, ux. Anna de Sefeld, Ulr. de Mænching, Heinr. & Otto Zwerger, Ingram Sprintz Judes de Pael, Joh. de Kammerberg, Heinr. de Rotbach, ux. Mathild, Heinr. Pucher, Rud. de Preifing de Wolnzach, Pranth. de Pharse, ux. Marg. Ulr. de Scheffolting, Heinr. Zwerger, Gehh. Haring, ux. Elisab.

Freiberg, Joh. Meilinger de Schoenleinsberg, Joh. Heck, Nic. Schurfeisen, Heinr. Velser, Wilh, de Seseld iam † Heinr. de Seseld, Georg de Wilderk, Heinr. de Uffeldorf, Georg-Esfilius eius Johannes Ramung.

\*\*Berthold, Altmann, Conr. Snebergeri, Heinr. Kastner, Berth.

Kleuber, Seifr. & Berth. Dapif. de Kulental, Stephan Schondorfer, Alb. Meilinger, Ulr. de Witoldshofen.

2387. Paul. Erefinger Judex in Murnau, Gunther Wat von Geckenpeunt, Ulr. Torer Pfleger zu Starenberg, Conr. Lechsberger, Ulr. de Gereut, Matth. Eisenmann, Wilh. de Sevelt, Maria uxor eius, Conr. Fussteig, Osiv. Pienxenau, Nicol. Saunreich, Georg Raspe, Conr. de Greiffenberg, Joh. de Witoltshofen.

1390. Wilkalm der iung von Sefeld Herr Wilhelms Sun, Mey. fin Wirtinn; agunt sub Sigillis propriis.

1397. Joh. Ramung de Hugolfing.

1410. Steph. Kitzinger, Steph. & Wilh. de Schmiehen, Joh. de Magenbuch, Heinr. Engelschalk Psleger zu Pael.

3430. Heinr. Engelschalk Pfleger zu Starnberg, Rud. Schondorfer, Joh. Wildecker, Leon. Schaldorff, Lud Wilbrecht, Conr. Schmalholz, Christian Halder, Caspar Tover, Joh. Ramung, ux. Magdalen., Caspar, Joh. Georg, silii eorum, Joh. de Vilbach, Ulr. de Maierhofen, Ulr. de Weichs, Nivol. Hesenloher.

1437. Nicol. de Hesenloch, Joh. Aichhorn, Heinr. Saldorfer de Gunzelhosen.

3450. Wilh. Hauser, Joh. Engelschalk de Murnan, Joh. Gallenpeck, Osiv. Tuchenhauser, Joh. de Wildeck, Burk. Halder Richter ze Pael, Joh. der Tabertzehofer de Egolsing, Conr. de

Folumen X. F f Hamers-

Hamersbach, Heinr. Diesser Pfleger zu Landsberg, Joh. Kallin Kastner zu Landsberg, Georg Taninger.

1457. Joh. Hohenkircher Richter zu Wolfertshausen, Otto de Schoendorf, Joh. de Hesenloh, Ulr. Spiegel, Casp. Sestaler, Joh. Psettner, Christoph. Haidfolk, Pet. Wahrer, Joh. Kemnater, Sigm. Poetschner.

1464. Ulr. Halder, Wilh. Golhuter, Steph. Taininger Richter zu Weilheim, Wilh. Vinsterholz, Paul Tabertzhofer, Georg

Haring,

1475. Ant. Gebolzhauser, Ulr. Petenbeck, Christian Tabertzhofer,
Matth. & Jac. Airinsmalz, Joh. Pienzenauer Psleger zu
Schongau, Casp. Hohenkircher zu Koenigsdorf, Stephan Taininger ux. Doroth. Georg Taininger frater eius.

1488. Leonh. Tabertzhafer, Conr. Finsterholz, Ulr. Steger, Georg de Eisenhofen in Eisolsried, Joh. Duchsenhauser. Wolfg. de Westerstættten zu Altenberg, Burk. von Falckenstein, Ulr. Ramung von Rameck Psleger zu Landsberg, Casp. Hohendorfer, Pet. Eisenhofer.

1495. Joh. Eresinger Psleger ze Pael, Steph. Taininger, Wolfg. Eresinger von Turgenfeld, Conr. Vinsterholz, Lud. Potschner.

- 1500. Fac. Tuchsenhauser Psleger zu Pael, Paul de Lichtenstein, Cyprian de Serentin. Gabriel Bæringer, Kastner zu Landsberg, Sebast. de Freiberg, Wigul. Hund de Sulzmos, Magens. Airinschmalz, Bernh. de Knoering, Ulr. Ramung, Joh. Ebenhauser.
- 1511. Joh. Abuberger Pfleger zu Pael.
- 1513. Leonh. Neuhinger Pfleger zu Pael.

# MONUMENTA. UNDERSDORFENSIA.

#### P.RÆFATIO.

Undershell, actifs Constituents regulation shell its objection to the contract of the contract of the 2 mm flocks indige, related over a Decisional

Tablette her Cannin reigner fam ein gemen Appellen Bissen, ausgilt für eigne Aug. Ontwere Ko. Angelen Bissen, ausgilt für eigne Aug. Ontwere Ko. Anderson Riege steinen, geste "Die Arten einer "Es seines ist die gesten, für "Die Arten einer "Es seines sit die des quiscompte appilatem, Historice K. Jap. Ang. dem preter seiner seiner Steiner St. Jap. Ang. dem preter seiner seiner

versus; quod quidem discrimen cum non advertisset Hundius, parum absuit quin seunculos cippo Dynastæ Undersdorsensis insculptos insignia Wittelspacensium Comitum putarit vir antiquitatum patriarum peritissums. At enim vero postquam Gelasius Præsul monumentum Ottonis Palatini, qui sundator, antiquissimum, & quod solum Hundius viderat, Ottonis Dynastæ benefactoris recentius illud, e ruinis protraxit atque honestiore loco reposuit, evanuerunt dubia prorsus omnia, nec quisquam facile errorem Hundii aliorumque dehinc errabit. Exhibet Tabula II. monumenta ambo, juxta se posita, atque vel primo intuitu dignoscenda.

Historiam canoniæ Undersdorfensis ex monumentis domesticis texuit, idem quem modo laudavimus Gelasius Præpositus, vindex acerrimus pariter atque selicistimus memoriæ virorum principum, qui de ipsa bene memuerunt. Quorum quidem benesiciorum in hanc sacræ religionis ædem collatorum, quo testatior esset memoria, Præsul optimus nec unquam sine assectu gratissimo nuncupandus, ultro nobis obtulit omnia quævis, quæ in scriniis Canoniæ suæ supersunt monumenta: id unicum vehementer nobiscum dolens, quod nescio quo tristi sato subductus est inde Codex Traditionum nobilissimus, quem ante hos triginta annos viderunt adhuc, imo exosculati sunt multi.

Series



## Series RR. Præpofitorum Undersdorfensium ex Monumentis idoneis.

- 1. Rupertus ex Alfatia accitus a. 1126. † 1132.
- 2. Ortwinus † 1133.
- 3. Theodoricus † 1142.
- 4. Richardus † 1166.
- 5. Heinricus I. † 1185.
- 6. Bertholdus † 1206.
- 7. Fridericus † 1221.
- 8. Heinricus II. † 1240.
- 9. Wernerus † 1247.
- 10. Conradus I. † 1264.
- 11. Ulricus I. † 1274.
- 12. Heinricus III. † 1294.
- 13. Godefridus † 1305.
- 14. Conradus II. † 1355.
- 15. Ulricus II. † 1372.
- 16. Ulricus III. ref. 1389.
- 17. Petrus res. 1412.
- 18. Erhardus † 1442.
- 19. Johannes I. † 1470.
- 20. Ulricus IV. † 1479.
- 21. Ulricus V. ref. 1493. † 1495.

22. Augustinus † 1503.

23 Sebaltianus res. 1516. † 1524.

24. Servatius † 1537.

25. Ambrofius ref. 1543.

26. Leonhardus Præp. Beurberg. adminifirator - 1545.

27. Paulus ref. 1572. † 1575.

28. Albertus † 1586.

29. Johannes II. † 1604.

30. Casparus res. 1618. † 1655.

31. Wolfgangus ref. 1631.

32. Benedictus † 1640.

33. Martinus † 1663.

34. Jacobus † 1672.

35. Georgius I. † 1693.

36. Dominicus † 1704.

37. Georgius II. † 1721.

38. Aquilinus † 1728.

39. Innocentius † 1748-

40. GELASIUS.





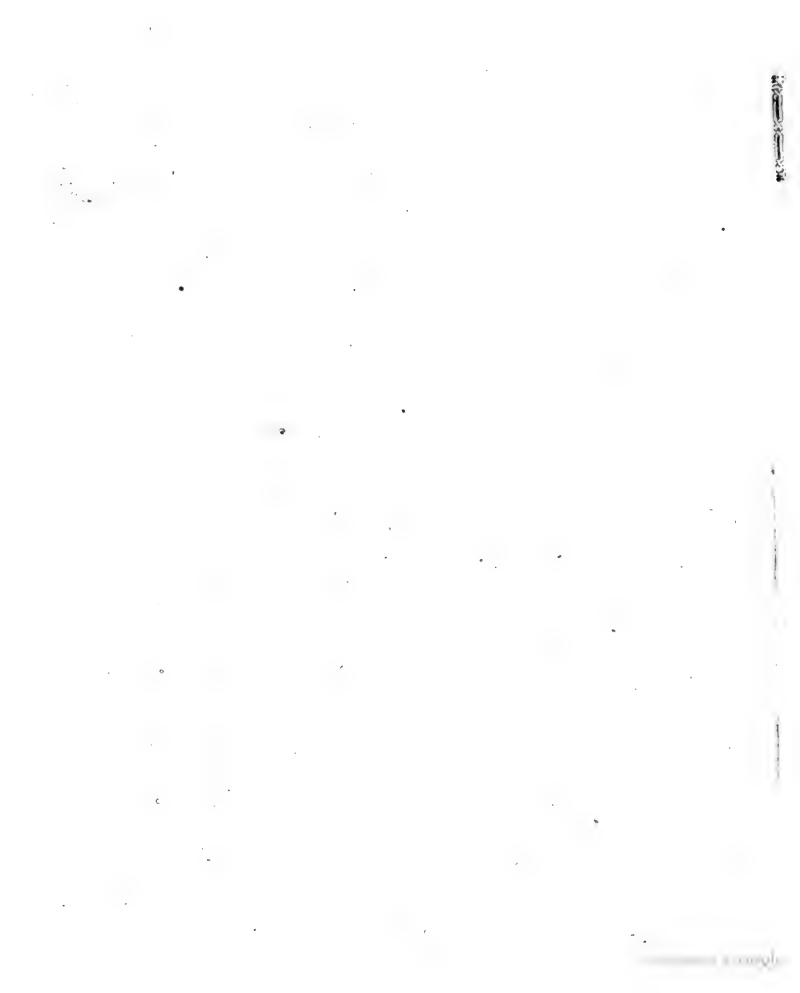



# MONUMENTA. UNDERSDORFENSIA.

#### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Bulla fundationis. Ann. 1120.

Valixtus Episcopus servus servorum Dei, illustri viro Ottoni Comiti Palatino falutem & apostolicam benedictionem. Dolere te ac vehementer tristari audivimus, eo quod in illa regis expeditione fueris in qua Dominus noster sancte memorie Paschalis Papa nimis crudeliter captus suit, non tamen captioni aut retentioni eius confilium feu auxilium prebuisti: unde gaudemus valde & omnipotenti Deo gratias agimus, quod cor tuum sancti Spiritus visitatione ad penitentiam inclinavit. Ut autem de bono in melius proficias, arque in Ecclefie unitate semper & obedientia perseveres, in remissionem tibi peccatorum tuorum iniungimus Ecclesiam regularium fratrum construere, que ad honorem Dei & falutem anime tue sub beati Petri & eius Romane Ecclesie iure ac ditione in perpetuum debeat permanere. Per hoc enim omnipotentis Dei gratiam & nostrum poteris consilium & auxilium optinere. Karissimum fratrem & consanguinenm nostrum A. Aquenfem Episcopum, quem in partes vestras direximus, nobilitati tue commendamus, rogantes, ut ei pro beati Petri reverentia Juca-

Volumen X. Gg

### 234 MONUMENTA UNDERSDORFESIA

tum, et si qua alia necessaria suerint, prebeas. Dat. Lat. VII. Kalend. Julii.

### Num. II. Confirmatio Cæsarea predii Undersdorff. Ann. 1130.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Lotharius divina favente clementia Romanorum Rex. Pauperibus Christi subvenire & Deo in omnibus devote servire, est regnare. Quapropter omnium Dei nostrique sidelium, tam presentium quam suturorum noverit industria, qualiter nos traditionem ab Ottone de Undiesdorf de predio suo ibidem sito sactam, regia potestate & auctoritate confirmavimus & confirmatam corroboravimus. Hec traditio sic fucta est: ipse Otto prescriptus totum predium suum Undiesdorf, quod situm est in Episcopatu Frisingensi & in comitatu Hartwici de Chregelingen, Christi pauperibus ibidem sub regula sancti Augustini militantibus in proprium tradidit, & de iure & dominio suo in ius & dominium eorum penitus transfudit, remota omni contradictione; cum omnibus ad idem pertinentibus, cum areis, edificiis, agris, terris, cultis & incultis, pratis, pascuis, campis, filvis, aquis, aquarumque decursibus, molis, molendinis, viis & inviis, exitibus & redditibus, quesitis & inquirendis, seu cum omni utilitate que aut scribi aut nominari potest. Hec traditio ut stabilis & inconvulsa omni tempore perseveret, nos hanc cartam presentibus principibus, & episcopis & laicis, Chuonrado scilicet Salzburgenst Archiepiscopo, Chunone Ratisponenst Episcopo, Ottone Babenbergenfi, Gebehardo Eustetenfi, Reginmaro Patavienfi, Herimanno Augustensi. Heinrico Duce Bavariorum, Odalrico Duce Boemie, Engilberto Duce Carinthie, Ottone Palatino Comite, Dieboldo Marchione, Engilperto Marchione, Chunrado Comite de Dachows, Bertoldo Comite de Bogene, aliisque quam pluribus inde iussimus scribi, subtusque manu propria corroboratam sigilli nostri impressione iusimus infigniri.

figniri. Acta sunt hec anno Dominice incarnationis MCXXX' indictone VII. in curia Ratispone feliciter amen. Signum Lotharii Romanorum Regis invictissimi. Ekkehart Notarius Regis invictissimi, vice Adalperti Mogontini Archicancellarii recognovit.

Num. III. Confirmatio fundationis Pontificia. 1131.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Roberto Preposito Ecclesie beati Petri Undiesdorf, que in Frisigens Episcopatu sita est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc nobis a Deo pastoralis officii cura commissa est, ut & bene placentem Deo religionem laboremus statuere, & constitutam exacta diligentia conservare. Quam ob rem dilecte in Domino fili Roberte Preposite, illustris viri Ottonis Comitis Pa. latini precibus inclinari, tuis postulationibus clementer annuimus. & beati Petri Ecclesiam cui Deo auctore preesse dinosceris, ab eodem filio nostro Ottone Comite Palatino constructam, beato Petro oblatam, apostolice sedis patrocinio communimus. Statuentes, ut quecunque bona quascunque possessiones presuta Ecclesia in presentiarum iuste & canonice possider, aut in suturum concessione pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus & illibata permaneant. Obeunte vero te eiusdem loci Preposito, nullus inibi per violentiam, nisi quem fratres secundum beati Augustini regulam substituendum decreverint, Pre-Porro ad ipsius Ecclesie defensionem atque sapositus eligatur. lutem eligendi advocatum quemcunque malueritis, liberam concedimus facultatem. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit presatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut iniquis vexationibus fatigare; fed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt, usibus omnimo.

### 236 MONUMENTA UNDERSDORFÉNSIA

dis profutura. Salva nimirum Diocesani Episcopi debita iustitia, ac reverentia. Ad iudicium autem percepte huius a Romana Ecclesia libertatis, singulis annis unum Bizancium nostro Lateranensi Palatio perfolvetis. Siqua igitur in suturum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit; potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore & sanguine Dei & Domini redemptoris nostri JEsu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud diffri-Etum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen. centius catholice Ecclesie Episcopus. Dat. Lat. per manum Almerici sacre Romane Ecclesie Diac. Card. & cancell. V. Kalend. Aprilis, indictions VIIII. Incarnationis Dominice anno MCXXXI. pontificatus vero Domini Innocentii II. Pape fecundo.

### Num. IV. Confirmatio Pontificia canoniæ Gerbacensis. Ann. 1141.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Beroni Preposito eiusque fratribus tam presentibus quam suturis, in Gerbachensi Ecclesia regularem vitam professis, in perpetuum. Apostolice sedis clementie convenit religiosos viros diligere & eorum loca pie protectionis munimine consovere. Ea propter dilecti in Domino silii venerabilis fratris nostri Henrici Ratisponensis Episcopi precibus inclinati, petitiones vestras rationabiles clementer admittimus, & presatam Ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri & nostra protectione suscipiumus & presentis scripti patrocinio communimus: statuentes ut quascun-

que possessiones, que cunque bona eadem Ecclesia in presentiarum iuste & canonice possidet & in futurum rationabilibus modis Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. Sancimus etiam ut ordo canonicus fecundum beati Augustini regulam, perpetuis ibi temporibus inviolabiliter confervetur. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Preposito vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem & beati Augustini regulam canonice providerint eligendum. ergo, ut nulli omnino hominum liceat predictam Ecclesiam temere perturbare aut eins possessiones aussere, vel ablatas retinere minuere sen aliquibus vexationibus satigare: sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione & sustentatione concessa funt usibus omnimodis profutura; salva Diocesani Episcopi canonica iustitia. Siqua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertibre comonita si non satissactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri JEsu Christi aliena fit, atque in extremo examine districte ulcioni subiaceat. Concris autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen. Ego Innocentius Catholice Ecclesie Episcopus. Dat. Lat. per manum Gerardi sancte Romane Ecclesie presbireri Card. & cancell. V. idus Marcii Indict. V. anno incarnationis Dominice MCXLL Pontificatus vero Domini Innocentii Pape II. anno XIII.

### MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

238

Num. V. Privilegium Cœlestini II. P. M. An. 1143.

Pelestinus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Richardo Preposito Ecclesie sancte Marie de Undinesdorf, eiusque fratribus tam presentibus quam suturis, regularem vitam professis in perpetuum. Desiderium quod ad religionis propositum & animarum falutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, & petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis petitionibus clementer annuimus, & prefatam Ecclesiam, que a nobili viro Ottone Comite Palatino in proprio allodio fundata est, & sub censu unius Bizantii nobis nostrisque successoribus annualiter persolvendo beato Petro oblata, presentis scripti patrocinio communimus. In primis fiquidem statuentes, ut ordo Canonicus secundum Augustini regulam perpetuis ibi temporibus inviolabiliter conservetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona eadem Ecclesia in presentiarum iuste & canonice possidet, aut in suturum concesfione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, sirma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. Crisma vero, oleum fanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad facros ordines fuerint promovendi, a Diocesano suscipiatis Episcopo; siquidem Catholicus suerit, & gratiam atque communionem fedis apostolice habuerit, & ea gratis & absque aliqua pravitate vobis voluerit exhibere; alioquin liceat vobis Catholicum quemcunque malueritis adire antistitem. Sepulture quoque libertatem prefate Ecclesie apostolica auctoritate donamus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat presatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablaras retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum guber-

gubernatione & sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque si divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subsaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant amen, amen, amen. Ego Celestinus Catholice Ecclesie Episcopus. Dat. Lat. per manum Gerardi sancte Romane Ecclefie Presbiteri Cardinalis ac Bibliothecarii XII. Kal. Mar. Indict. VII. Incarnationis Dominice anno MCXLIII. Pontificatus vero Domini Celestini II. Pape anuo primo.

Num. VI. Testamentum Friderici Comicis Palatini de Wittelspach: circa annum 1170.

Notum sit omnibus sidelibus tam presentibus quam suturis, qualiter ego Fridericus Palatinus pergens serosolima secundo ad visitandum Domini sepulcrum gloriosum, ut habeam partem in resurrectione prima, disposui pro salute anime mee & parentum meorum predium in Gundiskoven, & vineas cum omnibus appendiciis suis, & omni iure, & predium in Witramestors cum omni iure, & III. curtes in Skiren, & unam curtem quam emi a Dietrico de Raitpach, & unam quam emi de Heinrico Lotere, & unam in Eche, delegata in manus Ottonis maioris & iunioris fratrum meorum si non revertar, ad retributionem universis de me querelantibus, si aliud inde sieri non rogavero. Postes autem quam universa fuerint composita, & elimata, pro consilio bouo-

rum virorum, Gundilchoven ad Enftorf quod predictum est detur: III. curtes in Shyren ad Schyren, Eke ad Undistorf, Witrami-Rorf ad Mosebure, predium quod a Dietrico de Raitpach, ad Coubach, predium quod a Heinrico Latere emi ad Thyerhoupte: hee predia prefatis locis ea conditione offerri placuit, ut si qua forte querimonia postea nata fuerit, per ipsa claustra ex usu prediorum componaturi. Perinde specialiter ad cenobium Enstorf hec dedi predia: Gundilkoven, nt dixi cum omni îure, Salkendorf cum omni iure, Hartwigeshoven, Puchenlæ, curtem Hermarsteten, & convicinum eius, & Hasenwisen, quod annuarim XU. solidos foluit, que delegata funt în manu fratris mei Ottonis Iunioris; item vineas in Karrina delegatas in manus Issungi de Wezesteten; item molendinum in Ewenwisen, delegatum in manum Ruperti de Gegilbach, quod VI. talentis a Rudigero de Achprunnen redimi debet; item predium Ergoltingen, delegatum in manus Hirrandi de cadem Item predium Buirbach, delegarum in manus Dietmori de Ergollingen; item predium Stainspere, delegatum in manus Oudilrici de Salaha; item predium Trudelenheim cum omni iure: Item Marhbach delegata in manus O, maioris. Ea autem conditione prelibata predia obtuli, fi in hac via viam universe carnis ingresfus fuero, vel repatrians alind inde non disposuero. Sciendum etiam quod predium Hermarsteten & convicinum eius & Hasenwifent, in dotem statui nove Ecclelie S. Marie; hoc pacto ut dimidium talentum ex hoc pro concinnandis luminibus omni noche perpetuo habeatur, ac de cerero annunciacio dominica folemniter celebretur; nihilominus pauperes Christi iplo die inde sustententur. Super omnia firmiter permaneat, ut in Ecclesia pretaxata cottidie missa decantetur: Notandum quoque, quod predia Trudelenheim & Marhbach dedi ad restaurationem aurei calicis, IV. scilicer marcarum, & ad solvendum debitum Domino Arnoldo Presbitero & Gozwino autequam in ulum fratrum cedat, quo

debito creditoribus reddito, decrevi ut anniversarius meus inde agatur & allumptio fancte Marie ac nativitas iplius, nec non & festum Iohannis ante portam latinam festive veneretur. Omnia victualia in Lenginvelt, de officio Luipoldi & de officio Algori de Puhbach, ita dividantur ut II. partes ad Enstorf dentur, III. pars Castro remaneat. Predium Roremose, & Schillinhoven, Paldoltesperge delegata in manus fratris mei Ottonis Iunioris ad Undinstorf destinavi. Item predium Kolbach, & Aspah, & Hadeprehteshusen, delegata in manus Oudilrici de Lochhusen; predium Eche. per manus Ottonis Iunioris delegatum ad eundem locum; predium in Dekenbach delegatum in manus Ilfungi de Westeten, ad inferius monasterium Ratisponense. Item aliud predium in Dekenbach delegatum in manus Chunonis de Ukenbiunt ad idem monasterium. Vineas in Keleheim preter duas que funt ad occidentem delegavi in manus Eberhardi de Randeke, ad idem monasterium. Predium & armenta Wibilstouri delegatum in manus Herrandi pifcatoris ad Weltinburg dedi. Predium in Almetingen delegatum in manus Herrandi de cadem villa & vaccas in Slaitte ad eundem locum. Predium in Snaithart delegavi in manus Adilberti de Shurtingin Scottis dandum ad Wihinsentepetrum Ratispone. Predium in Wicmannesperge delegavi in manus Issungi de Western ad Biburc dandum. Predium in Ouwarteshoven, cuius altera pars delegata est in manus Burkardi de Steine, altera pars in manus Cunradi de Tegernbach ad Biburc. Predium in Leichilingin, quod fuit Friderici parui delegavi in manus Oudilrici Kargelonis, Canonicis maioris Ecclesie Ratisponensis, tali videlicet conditione, ut Werinherus eiusdem Ecclesie Canonicus idem predium quoad vixerit habeat, & annuatim, quod idem predium foluit, perfolyat. Aliud predium in Laichilingin ad fanctum facobum Scottis daudum dedi Ratispone. Armenta in Burcstall & armenta in Inningen, que funt super-curiam sancti Emmerami ad sanctum Emmeramum dedi.

Predium in Ludemaresdorf, Rore. Predium in Swilnahe, & armentum in Kantlochi delegavi in manus O. Iunioris, Canonicis maioris Ecclesie Frisingensis. Predium in Pasingen, & molendinum delegavi in manus Ottonis Iunioris ad fanctum Vitum Frisingen. Item II. predia in Pasingin delegavi in manus Heinrici de Zulsdorf ad fanctum Vitum. Predium in Perloch. & Swergeloch delegatum in manus Heinrici de Zulsdorf, ad Scheftlaren dedi. Duas curtes in Fourte & molendinum delegatum in manus Oudilrici de Lochusen ad eundem locum. Curtem unam in Kraiz, delegatam in manus Heinrici de Zulsdorf ad Ebersperc dedi. Item II. alias curtes in Kraiz, delegavi in manus Eberhardi de Niwertingin, & predium in Tetinberc ad eundem locum. Predium in Amendorf, delegatam in manus Heinrici Castionarii, ad Niwenstift, Frisingin. Predium in Wenge, delegatum in manus Heinrici de Scouenburc, ad sanctum Georgium Intal. Predium in Sewen, delegatum in manus Wichandi de Waitrishyschen ad Tegern-Curtem in Guntherishusen delegavi in manus Heinrici de Emphenbach, ad Malhartisdorf. Predium in Geroltisdorf, delegatum in manus Ottonis Iunioris ad Bertersgadene. Predium in Riute, delegatum in manus O. Iunioris ad Gisinvelt. Castrum in Haginburc, & omnia predia ad ipsum Castrum pertinentia, que sunt trans flumen quod vocatur Manicvalt, delegatum in manus O. Iunioris C. Archiepiscopo fratri meo. Item duas hubas in Volrs, & I. molendinum in Steinhart, & I. curtem in Undingen, & I. hubam in Undingen, delegavi in manus Ottonis de Aschaim, Chun-Predium in Luntpach & predium in Pourado Archiepiscopo. benhoven, quod fuit Sigefridi & Waltmanni, delegatum in manus Octonis Iunioris, Archiepiscopo. Aliud predium in Pubenhoven, delegatum in manus Eberhardi de Nivertingen, Chunrado Archiepiscopo. Predium in Musse delegatum in manus Adilberti de Shyrlingin, dandum Ernesto Preposito nisi aliud inde disposuero.

Predium in Regelindorf, Ottoni filio Lantgravii & Adilhilde forori sue. Predium in Milenhusen, delegatum in manus Cumpoldi de Milenhoven, Walthero de Abensperc, Curtem in Petendorf, & vineas delegatas in manus Ottonis Iunioris inpignoravi Baldwino fororio Gozwin pro XX. & I. Marca argenti. Predium in Abitinhusen, delegatum in manus Ouditrici filii Ernesti de Ouwe, Adilberoni de Prucherc. Vineam in Keleheim, quam emi ab Issungo de Westeten, delegatam in manus Pertoldi de Manestorf, eidem Ilsungo. Curtem in Hunoldisstorf & vineas & II. Swagias delegatas in manus Werinhardi de Shurlingin inpignoravi ad sanctum Emmeramum pro L. marcis argenti. Predium in Velden, & in Solarn delegatum in manus Werinheri de Gybistorf, Hoholdo de Scovenburc. Predium in Aspach & in Ekelenmule, delegatum in manus einsdem Werinheri, Domine Perhten & filis fuis. Eberhardum & Sifridum de Purcheim, & Eschelingere delegatos in manus Werinheri, Ottoni Iuniori. Predium in Antshoven cum omni iure delegatum in manus Ottonis Iunioris, Comiti Arnoldo de Dachove. Predium in Puoch. delegatum in manus Forthliebi de Swanehiltdorf, Comiti Chunrado de Valeige. Predium in Sele, delegatum in manus Alberonis de Prugge, eidem Comiti. Item duas curtes in Puch, & duas in Hordorf, delegatas in manus Oudilrici de Lochusen, Comiti B. de Andehse. Currem in Frehtinesriedt delegatam in manus Werinheri de Gihistorf inbeneficiavi & inpignoravi cuidam Conrado de Detenburc pro XX. talentis. Armentum in Vendenbach delegatum in manus Heinrick de Scovenburc, ad Atele. Predium in Harda & armenta apud Vetenburc delegata in manus O. de Ouste, ad Wihensteven. Castrum in Scovenburc & homines qui fuerunt Heinrici Comitis & molendinum & armentum in Ahe, & predium in Rute, & Castrum in Ke-Ieheim, & duo molendina super Danubium, delegata in manus Hadmari de Ahufen, fratribus suis Ottoni Maiori & Iuniori. Vil. licationem ad superiorem villam Keleheim, & I. ortum & vineas

# 244 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

in eadem villa & I. molendinum in Gemunde delegata in manus elusdem Hadmari XII. leprofis in Keleheim danda, sub Abbate servandos de Enstors. Vineam in Grazze delegatam in manus Aribonis Sculseti inbeneficiavi Domino Loutwino de Grazze: unam houbam in Niwendors dedi in dotem sancte Marie ad capellam meam Ratispone.

Num. VII. Licentia ministerialibus Wittelspacensibus concessa bona sua Undensi Monasterio conferendi. 1185.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Conradus Del gratia Sa-L binensis Episcopus, sancte Maguntine sedis Archiepiscopus & apostolice sedis legatus. Notum esse cupimus tam futuri quam presentis eui omnibus Christi sidelibus, quod nobis simul in ca-Aro Kelheim quodam tempore commanentibus cum nobili Ducissa Bawarie Domina Agnete, tunc vidua, quondam autem famofissimi Ducis Bawarie Domini Ottonis conjuge; presenti quoque illustri filio ipsorum Domino Lodewico Duce Bawarie & fratribus nostris Domino Friderico quondam Palatino. & Domino Ottone Palatino presentibus; ordinatum sed & roboratum suit hoc caritatis opus. Domina Agnes Ducissa nequaquam tepescente in ipsa coniugali affectu, immo diligens mortuum quem vivum dilexerat, hoc pro remedio anime sue, & tua filiique sui salute, universis ministerialibus suis dispensatione caritativa cum presato silio licentiabat, quatenus liberam haberent potestatem conferendi predia sua indifferenter ad hec tria claustra Schire, Ensdorf, Undinndorf, secundum quantitatem voluntati eorum divinitus inspiratam: tam diu hanc eis libertatem indulgens, quam diu infra annos discretionis filius suus Dominus Dux esset constitutus. Consequenter autem Dominus Fridericus id ipsum omnibus ministerialibus suis indulsit; hoc superaddito quod- toto vite sue tempore hac fungentes libertate, etiam hac licentia & privilegio potiantur: ut Deo inibi deservituri cum rebus & persona, liceat eis se transferre si velint ad aliquod cenobiorum, que sunt prenomina-Dominus autem Otto iunior Palatinus sub hac forma licentiam id ipfum faciendi suis ministerialibus indulsit, quod mediam prediorum suorum partem indisferenter sicut dictum est predictis tribus claustris conferre liceret: de reliqua vero media parte nibil nisi super hoc requisito sue voluntatis assensu licitum esset ordinare. His ita in nostra presentia & aliarum, que magne & probate fuerunt, personarum ordinatis, ad corroborationem rei sic divino zelo geste, nostre auctoritatis sigillam apposuimus, Aliis similiter sigillis suis factum confirmantibus. Hec autem nomina eorum qui ordinationi interfuerunt, Comes Diepoldus de Lechisgimunde, Comes Arnoldus de Dachowe, Comes Heinricus de Altindorf, Comes Altmannus de Abinsberc & frater eius Eberhardus, Hoholdus de Nidegge, Wernherus de Giebersdorf, Crafto de Lobinhusen, Boto de Massingen, Ulricus de Lapide, Luitoldus de Kelheim, Sifridus Koph, & alii quam plures.

#### Num. VIII. Commissorium Papale. Ann. 1199.

Innocentius (III.) Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus Frisingensi & Augustensi Episcopis salutem & apostolicam benedictionem. Suam nobis dilecti silii Prepositus & fratres sancte Marie in Undinstorf querimoniam destinarunt, quod P. A. & alii quidam vestrarum Diecesium coram vobis propriis nominibus designandi, possessimones eorum incendiis, rapinis & oppressionibus variis devastarent, ipsasque sibi per violentiam usurpare presumant, eisdem alias iniuriosi plurimum existentes. Quia vero viris religiosis in iure suo adesse volumus ut tenemur, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus cum a jam dictis Preposito & fratribus sueritis requisiti, presatos malesactores ad restituendas possessiones ablatas & de dampnis & illatis iniu-

H h 3

riis satisfactionem eis congruam exhibendam, monitione premissa. per censuram Ecclesiasticam, appellatione remota, sicut iustum fuerit conpellatis: ut deinceps ab eorundem indebita molestatione desistant, eosdem premissa districtione nihilominus conpescentes: Nobiles etiam viros L. Ducem Bawarie & O. Comitem de Witelinespach qui fundatores eiusdem Ecclesie perhibentur & homines eorum, coram vobis suis nominibus exprimendos, premissa districtione cogentes ad exhibendum predictis Preposito & fratribus super his de quibus conquesiti suerunt, iusticie complimentum. Dat. Lat. XIII. Kal. Aprilis pontificatus nostri anno secundo.

Num. IX. Pro Parochia Glanesdorf. Ann. 1221.

I Jonorius (III.) Episcopus servos servorum Dei dilectis filiis Preposito & Conventmi Monasterii in Hundestorf salutem & apostolicam benedictionem. Sacrofancta Romana Ecclesia devotos & humiles filios, ex assuete pietatis ossicio propensius diligere consuevit, & ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater sue protectionis munimine consovere, Eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus gratum impertientes assensum, personas vestras & locum in quo divino vacatis obsequio cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum prestante Domino iustis modis poteritis adipisci, sub beati Petri & nostra protectione suscipimus: specialiter autem Ecclesiam de Glanardorf cum pertinentiis suis, vobis a venerabili fratre nostro Episcopo Frisingensi de capituli sui confensu collatam, ficut eam iuste ac pacifice possidetis, vobis & per vos eidem Monasterio auctoritate apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere vel ei aulu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpterit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri

& Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Lat. V. Kal. Maii pontificatus nostri anno quinto.

Num. X. Incorporatio Parochiæ Junkenhofen. 1225.

In nomine Patris & Filii & Spiritus fancti amen. Sivridus Dei gratia Augustensis Ecclesie Episcopus. Notum esse cupimus universis Christi sidelibus presentibus & futuris paginam presentem inspecturis, quod cum quondam Ecclesia in Junkenhoven nostre Diocesis vacare cepisset, venerabiles in Christo fratres, Prepositus & Conventus de regula sancti Augustini in Undisdorf, ad quos ins Patronatus ip ea pertinebat, humiliter nobis supplicarunt, ut ipsam Ecclesiam cum suis proventibus ad amplificationem prebendarum suarum que tenues esse tenebantur, perpetuo cedere indulgeremus. Insuper devotissime nobis exposuerunt raras & modicas possessiones suas, & hospitalitatem quam de hiis secundum loci situm & terre consuetudinem in strata publica sicut est, facere coguntur, & quanta indigentia super hec ibidem Deo servientium procuratio exhiberetur iudicarunt. Nos vero communicato capituli & familie Ecclefie nostre super hoc confilio, singula prout nobis demonstrarunt vera esse cognovimus, & ipsam Ecclefiam in disciplina regulari & hospitalitatis fama satis clarescere, nec tamen ei suppetere facultates ad hec nisi magna penuria consumanda: de communi consilio & assensu capituli nostri eis antedictam Ecclesiam cum omnibus suis pertinentiis & usufructibus indulfimus, in consolationem prebendarum suarum, de iure nostro & fuccessorum nostrorum perpetuo tenendam, & possidendam: salvo tamen in ea iure kathedratici nostri, & iure Archidiaconi & Decani loci. Statuentes etiam ut divinorum celebratio & populo spiritualium procuratio per eos ibidem honeste & sufficienter exhibeatur, & provideatur. Ut autem huius concessionis nostre largitio per nos & successores nostro rata & inconvulsa permaneat,

maneat, presentis scripti sirmitudine eam consirmamus & sigilli nostri munimine communimus: statuentes ne quis nomine nostri vel successorum nostrorum eam infringere, aut quoquo modo contravenire presumat; quod qui facere presumpserit Dei omnipotentis odium & iram incurrat sempiternam. Huius vero rei testes sunt, Sivridus maioris Ecclesse Decanus, Hermannus Sholasticus, H. de Mandechingen Archidiaconus, Utricus Cellerarius, & alii quam plures. Datum Auguste anno Dominice Incarnationis MCCXXV, prid. non. Aprilis presidente Domino Honorio Papa tertio.

Num. XI. Pro sepultura Ecclesiastica. Ann. 1229.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri--Episcopo Frisingensi salutem & apostolicam benedictionem.
Ex infinuatione Prepositi Undensdorsensis nobis innotuit, quod quondam Sifrido milite inter inimicorum gladios a quibus interceptus exstitit intersecto, corpus eius suit positum extra Ecclesiasticam sepulturam: quare nobis suit humiliter supplicatum, ut cum ille in tali articulo positus eucharistiam sibi desiderayerit exhiberi, providere super hoc misericorditer dignaremur. Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, si res ita se habet, eum signa penitentie apparuerunt in eodem & religionis sacramenta articulus necessitatis excluserit, non contemptus, corpus eiusdem facias in cimiterio Ecclesiastico sepeliri. Datum Perusii II. non. Augusti pontificatus nostri anno tertio.

Num. XII. Donatio pia. Ann. 1250.

Notum sit universis in Christo sidelibus qui presentem literam visuri sunt, quod Dominus Cunradus Plebanus in Walde, frater militum in Munnenpach, hubam in Orhmarshard X. talentis numorum de manu possessoris propria pecunia redemit & Ecclesie in Underdorf pro oblatione donavit; ut esset anime sue reme-

dium sempiternum: talem conditionem apposuit, ut de proventibus eiusdem hube Conventus iam dicte Ecclesie talem accipiat
benedictionem in omni quadragesima, ita ut frater unum allec
habeat, due sorores unum, nuces pro competenti numero. Idem
plebanus eidem contulit Ecclesie quatuor talenta, ut in die sepulture sue turbe que assurerunt, per amministrationem inde
fatientur; Item V. talenta tradidit super mansu uno in Schillenhoven, ut singulis annis quamdiu vivit Conventus inde habeat
convivium in die sancti Gregorii; post obitum vero ipsius in die
anniversarii sui idem dabitur convivium, & cantabuntur solemnes
Vigilie & cetera desunctorum ossicia, tamquam in obitu sacerdotis, qui confrater suerat. Facta sunt hec omnia anno Dominice
Incarnationis MCCL,

# Num. XIII. Indulgentia tempore interdicti. An. 1251.

Innocentius IV. Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Preposito & Conventui Ecclesie Undensdorfensis Ordinis sancti Augustini, Frisingensis Diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Cum a Dei laudibus filere non debeat linqua carnis, provideri humiliter postulastis ne pro aliena culpa cessare a divinis officiis vos contingat. Vestris igitur supplicationibus inclinati, vobis auctoritate presentium indulgemus, ut cum generale terre fuerit interdictum, liceat vobis ianuis clausis, excommunicatis & interdictis exclusis, non pulsatis campanis, submissa voce, divina officia celebrare, dummodo caussam non dederitis interdicto, vel id non contingat vobis specialiter interdici. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire: fiquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Lugdun. XV. Kal. Aprilis Pontificatus nostri anno septimo.

Volumen X. I i Num,

Num, XIV. Donatio pia, An. 1262.

A gnes Dei gratia Cometissa Palatina Rheni Ducissa Bawarie omnibus presentis pagine inspectoribus, salutem in eo qui nos redemit suo sanguine pretioso. Quia malicia hominum, decursus temporum etiam bene gestis solent sepius per contrarium obviare, ideo noverint universi, presentes scilicet & suturi, quod nos ob remedium anime dilecti Domini & Mariti nostri illustris Ottonis quondam Ducis Bawarie felicis recordationis, nec non ad perpetue falutis incrementum anime nostre, ac omnium liberorum progenitorumque nostrorum singulorum, curiam nostram in Holtzhufen & hubam nostram in Waltheimesbuch, cum omnibus suis appendiciis, cultis & incultis, quesitis & inquirendis, ad altare sancte Marie Ecclesie in Undestorf tradidimus, pleno iure eidem Ecclesie in perpetuo servituras. In huius itaque rei testimonium & cautelam, ut nostra donatio a nullo debeat in posterum perturbari, presentem cedulam inde conscriptam nostri & karissimorum filiorum nostrorum Ludovici & Hainrici illustrium Comitum Palatinorum Rheni Ducum Bawarie, sigillorum munimine fecimus communiri. Datum Monaci anno Domini MCCLXII. in die beati Georgii V. Indictionis.

## Num. XV. Electio sepulturæ. Anno 1266.

Expedit ut modernorum operum gesta literarum notulis commendentur, ne humane fragilitatis corruptio in posterum seu per oblivionis periculum, aut per calumpniam gravitatis, ipsa valeat insirmare. Proinde ego Hainricus miles humilis distus de Isoltzsied, ad notitiam tam suturorum quam presentium presentis litere inspectoribus desiderans appeto pervenire, quod ex inspiratione divina una cum assensu bono & savore uxoris mee dicte Gut, nec non filii mei Hainrici, predium meum situm in Ilhdorf, suis

cum accidentiis, in omnibus inquisitis ac inquirendis, Ecclesie fancte Marie in Undistorf in remedium mee, filii & uxoris, fimulque nostrorum progenitorum animarum, iuste ac rationabiliter, adiecta conditionis hac forma contuli pleno iure; videlicet ut annuatim de eiusdem predii iure advocatili, quod me meosque heredes respicere dinoscitur, Prepositus eiusdem Ecclesse suusque Conventus, unum modium tantum avene, cuius mensura sint quatuor metrete Undistorsensium, circa sestum beati Martini mihi vel meis heredibus super predio longe dicto porrigant, secundum gratiam & amorem. Sciendum sit etiam, quod ego presatus de Isoltzried una cum filio & uxore sepulturam apud Undistorf, devota animi nostri intentione nobis elegimus habituram, nisi nostre temporalis vite instinctio religionis spiritualis in ordinem suerit transmutata. Si autem extra conterminos horum confinium decesserimus, vel in excommunicatione morimur que auctoritate Episcopi Frisingensis poterit aboleri sine dampno Ecclesie prelibate, labore cum prepoliti cadavera nostra mortua ad Ecclesiam Undistorfenfem, cum tamen fine occupatione montium & aquarum provehi poterunt, reportari finaliter tenebuntur; & etiam excommunicatio si qua fuerimus oppressi forma simili ut predixi, tenetur per Prepositum, & suum Conventum apud Diocelanum Frisingensem, non amplius facultatis modulo suppetente, ad integrum relevari. Item notandum, quod lis que versabatur inter me & Dominum Ulricum venerabilem Prepositum, suum pariter & Conventum Ecclefie Undistorfensis, super quodam predio & prato sito in Prel finaliter est sedata, compositionis & conditionis forma inferius annotata: scilicet ut memoratus Prepositus, suus etiam & Conventus, mihi meoque filio nec non nostris heredibus ex legitimo thoro descendentibus; iam dicta bona contulerunt; ita quod promemoriali ac confensu bonorum presatorum ipsi Ecclesie Undistorfensi annis singulis in festo beati Martini unam libram cere lega-

lis, de bonis sepedictis, ego vel mei heredes posteri omni occafione postposita persolventes tenemur finaliter erogare. Si vero ego, meusque filius, nostri pariter & heredes succedentes, qui a linea legitima fuerint procreati, decesserunt fine heredibus, ad Ecclesiam Undistorfensem sepedicta bona sine contradictionis ob-Et ut hec talis donatio prescripta staculo plenius revertantur. five compositio robur debitum obtineant firmitatis, hanc presentem paginam sigilli mei munimine duxi diligentius conscribendam, testibusque cum subscriptis pariter roborandam. Testes hii sunt, Sifridus, Marquardus, Liebhardus, Fridericus Sacerdotes, Hainricus Diaconus, Canonici Undistorfenses: Nobiles vero Dominus Arnoldus de Tannern, Dominus Sifridus de Unpach milites: de familia Hainricus Notarius, Hainricus Huserer, Chunradus Guder, Chunradus Chracer, Chunradus Glaner, Ulricus Albust, Sifridus Cocus, &c. Acta funt hec anno Domini MCCLXVI, XIV, Kalend, Iannarii,

## Num. XVI. Incorporatio Ecclesia Glonerdorsf. 1266.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Chunradus Dei gratia Frisingensis Episcopus omnibus in perpetuum. Bone rei dare, consultum presentis vite habetur subsidium, & eterne remunerationis premium cernitur expectare. Cum igitur pie recordationis Dominus Geroldus predecessor noster, inspecta tenuitate proventuum & redituum monasterii in Undestors ac Hospitalitatis honestate, que ibidem honorisce exercetur, Ecclesiam in Glanerdors cum omni iure Parochiali ipsi monasterio & fratribus inibi Deo famulantibus, accedente unanimi voto & consensu sui Capituli, pia liberalitate donaverit, prout literis autenticis signatis sigillis eorundem, videlicet Domini G. predecessoris nostri & sui Capituli liquido comprobatur, ipsamque donationem super eadem Ecclesia felicis recordationis Dominus Honorius tertius, & Dominus Gregorius nonus sacrosancte Romane ac universalis Ecclesie summi

Pontifices suis literis' duxerint firmandam: & per quamdam incuriam sive impedimenta legitima steterit usque in presens, quod Prepositi & Canonici prelibati monasterii de Undestorf, possessionem huiusmodi Ecclesie in Glanerdorf, non sunt adepti canonice ut deberent, dilectus in Christo frater Ulricus Prepositus antedicti monasterii provideri sibi & suis fratribus a nobis super hoc paterna pietate humiliter supplicavit. Nos igitur iustis eorum petionibus debitum adhibentes consensum, cognito iure quod sepedi-Eto monasterio tum ex donatione premissa provide ut dictum est facta, tum etiam ex confirmatione prefatorum summorum pontificum in memorata Ecclesia Glanerdorf competere demonstratur, requisito consilio, obtento consensu fratrum nostrorum; ipsi Ulrico Preposito & Conventui ius in ipsa Ecclesia Glanerdorf debitum rationabiliter recognoscimus, ut debemus, eandem donationem ratam & gratam habendo favorabiliter ut tenemur; volentes & auctoritate presentium decernentes, ut ydem Prepositus & Conventus de Undestorff possessionem einsdem Ecclesie auctoritate nostra sic nancisci debeant corporalem, quod Rudolfus Plebanus eiusdem Ecclesie annuam pensionem XXIV. denariorum in signum possessionis tradite & adepte persolvat in festo beati Martini, & nomine eorum deinceps, fine gravamine tamen alio, ipfam pofsideat Ecclesiam, & ipsi Prepositus & Conventus per eum possideant eandem ficut iure cautum est: is possidet cuius nomine possidetur. Cedente vero vel decedente predicto R. Plebano ipsius Ecclesie, dicti Prepositus & Conventus absolute & pleno iure sine omni impedimento possidebunt Ecclesiam memoratam, ita quod licebit eis eandem inossiciare Ecclesiam per unum de confratribus suis; cum adeo sit vicina, quod eam inossicians ad chorum, refectorium ac commune dormitorium possit commode remeare. Ut autem omnia & singula premissa debitum & perpetuum robur obtineant firmitatis, presentes sigillorum nostri & Capituli nostri

# 254 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

iussimur munimine roborari. sacta sunt hec in capitulo nostro Frisinge Anno Domini MCCLXVI. sexto Kal. Augusti.

N. XVII. Pro Parochia in Glonsdorf 1266.

Henricus divina miseratione prepositus Mosburgensis, Ecclesie Frisingensis Archidiaconus, Viro bone discretionis Domino Wern. Decano in Altenmünster salutem & veram in Domino Caritatem. Cum venerabilis Dominus noster Episcopus Frisingensis, de consensu & consilio sui Capituli Ecclesie Understorfensi Ius fuum, quod in Ecclesia in Glanerdorf habere dinoscebatur & dinoscitur, recognoverit - - - - - fuit consentanenm rationi: nos de voluntate ac mandato ipsius Episcopi vobis tradimus firmiter in mandatis auctoritate propria & etiam einsdem Domini nostri Episcopi qua fungimur in hac parte; quatenus Dominum Ulricum venerabilem prepolitum Undestorsensem, seu eius procuratorem nomine ipsius ecclesie Undestorsensis proximo die Dominico nunc futuro, personalirer mittatis in corporalem possessionem ecclesie in Glanerdorf, precipientes Domino Rudolfo plebano eiusdem Ecclefie in Glanerdorf, ut juxta continentiam indulti instrumentia dictovenerabili Domino Episcopo nostro Frisingensi, XXIV. Denarios in iudicium mere & canonice possessionis persolvere debeat annuatim. Data Frifingæ anno Domini MCCLXVI. XII. non Augusti.

# Num. XVII. Donationis confirmatio ducalis 1271.

I odwicus Dei gratia Comes palatinus Rheni Dux Bavarie. Quia diuturnitas temporis oblivionem ingerit rebus gestis, ne sacta hominum dubietate vel varietate aliqua infirmentur, expedit ea scripture testimonio adjuvari. Tenore siquidem presentium notum sacimus universis, tam presentibus quam suturis, quod Gotesridus de Petenpach de consensu & voluntate Joannis Filii sui, universa bona sua, videlicet curiam in Petenpach iuxta Ecclesiam, hubam ante portam dictam die Verbrunnen hube, hubam in dem

Anger, hubam Rischonis, hubam dictam Moshube, hubam Applini apud Ebernhaim, curiam ibidem, hubam Chuenzlini, item ius advocatie dotis in Petenpach, item maioris & minoris de carne duas partes per totam villam, item in villa Furstangeried tres hubas, & curiam in Wiltmose, cum omnibus hominibus suis sive a nobis & karissimo fratre nostro Hainrico palatino comite Rheni Duce Bavarie eadem bona feudali, vel proprietatis titulo possideret, Ecclesie in Undestorf per manum nostram cum omnibus pertinentiis suis videlicet agris, pratis, pascuis, silvis, cultis, & iucultis, quesitis & inquirendis tradidit & donavit pleno iure proprietatis perpetuo possidenda. Nos etiam ob reverentiam gloriose Virginis Marie feodis, quæ idem Gotefridus a nobis tenuit precise renunciantes, suam donationem presentibus confirmamus. In cuius rei testimonium presentem paginam dedimus, Sigilli nostri munimine roboratam: actum & datum Monaci Anno Domini MCCLXXI. Idus Marcii.

Num. XIX. Confirmatio ducalis donationis 1273.

udovicus Dei gratia Comes Palatinus Reni Dux Bavarie universis ad quos series huius scripti pervenerit, salutem in eo qui est vera salus. Quia diuturnitas temporum oblivionem ingerit rebus gestis, ne sacta hominum dubietate vel varietate aliqua infirmentur, expedit ea scripture subsidio perennari: Nos igitur presentis scripti tenore universis tam presentibus quam suturis ad quos pervenerit cupimus fore notum, quod Perhtoldus de Alumpach sidelis noster devotus ob salutem anime sue ac posterorum suorum, ad laudem Dei & sanctissime genetricis eius, ecclesie in Undestors bona sua, videlicet curiam unam Riethaim cum omnibus iuribus & attinentiis suis, una cum iure advocaticio Ecclesie in Seibolstors, refervata tamen pro se usque ad obitum suum advocatia ipsius Ecclesie & hæredibus suis, si quos per uxorem suam generaverit;

per manum nostram tradidit titulo proprietatis libere & perpetuo possidenda. Proprietates quidem subnotatas similiter cum manu nostra legavit ecclesie supradicte, videlicet curiam unam in Seibostorf ac omnem proprietatem sibi in eadem Villa competentem, curiam unam in Aumpach, Marchiam filve dictam Haslach, acbona que dicuntur in der Ruchawe, cum omni iure proprietatis and fibi in eisdem competere dinoscitur, cum agris videlicet cultis & incultis, pascuis, pratis, silvis, nemoribus, aquarum des curlibus, quesitis & inquirendis: si heredes post obitum suum sibi non fuerint, prenotata Ecclesia Understorfensis bona quoque antedicta prout superius est expressium, ratione proprietatis perpetuo possidebit. Quidquid etiam presatus Pertholdus de Aumpach fidelis noster deinceps bonorum suorum Ecclesie in Understorf legaverit sepesate, consensum & assensum nostrum ad hoc plenum of. ferentes, ratam & gratam fervabimus omnem donationem quam sepesatus Perht. Ecclesie memorate in Undestorf in posterum duxerit faciendam. Ad maiorem itaque observantiam premissorum ac roboris firmitatem scripta presentia nostri Sigilli Karactere iussimus communiri, actum & datum anno Domini MCCLXXIII. Kalend. Junii.

## Num. XX. Donatio pia. 1726.

Prandus dictus de lexendorf confensu fisii mei Winmari communicato, side ultime resurrectionis & pietatis instinctu permotus, curam gerens salotis in presenti pariter & in suturo, sano corpore delegavi, & donavi Ecclesie sancte Marie in Undestorf libere ae solute, curiam sitam in Ansazz mihi iure proprietatis attinentem ob anime mee remedium & ad restituendum damna, que proh dolor eidem ceclesie a me sunt illata: ordinans etiam quod erga me de cetero & heredes meos eiusdem curie advocatia so-

lo nomine dessensionis perpetue absque omni emolumento vel exactione seu iure advocaticio remanebit: exceptis tantumodo sex pullis mihi & heredibus meis annuatim, de ipsa curia persolvendis. In huius itaque mee traditionis perennem memoriam & cautelam & in omnium evidentiam predictorum, presentes litteras Ecclesiæ presate videlices Undestorsens traditi mei Signis robore communitas. Datum in Chranichsperg Anno Domini MCCLXXIX. V. Idus Novembris presentibus testibus subnotatis scilices: Domino Chunrado venerabili Abbate de Wihenstesen, Domino Ulscalco milite de Perchterhusen, Domino Werh, de Hagenowe, Chirchdarferio & silio suo Dieterico, Chunrado dicto Murr, Pertdoldo Chogeler: & ex familia predicti Domini Abbatis Chunrado Vertinger, Chunrado, Camerario Chunrado Slegel dicto Ulrico & aliis quam pluribus side dignis.

Num. XXI. Jus Patronatus in Herishausen. 1283.

Notum facimus presentium inspectoribus universis, quod pro anime nostre & progenitorum nostrorum animarum remedio, & remissione peccatorum nostrorum, Ecclesiam in Herishusen, in qua nos ius respicit patronatus & eius presentatio ad nos spectabat, cum omnibus iuribus & attinentiis ad nos pertinentibus, Monasterio in Undisdorf ad oblagiam Confratrum ibidem donamus libere & siberaliter delegamus: & ne huius nostre donationis gratia in irritum poterit in posterum revocari, damus persentes literas nostri Sigilli munimine roboratas. Datum Monaci anno Domini MCCLXXXIII. tertio non. May.

Num. XXII. Confirmatio Parochiæ Herishausen. 1203.

Hartmannus Dei gratia Ecclesie Augustensis Episcopus universis presentium inspectoribus salutem in Christo JEsu. Cum illustris vir Lud. Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie Ecclesiam Volumen X. K. k. in ...

in Herishulen, in qua ipsum ins respicit patronatus & eius presentatio ad eum spectat; progenitorum suorum & sue saluti feliciter intendens Monasterio in Undidorf Frisingensis Diocesis, ad oblaium confratrum ibidem commorantium donarit, & liberaliter delegarit: notum esse volumus quod huiusmodi donationem prefato Monasterio in Undestors pie in Domino factam nos in nomine Domini confirmamus: Dantes predictis fratribus ibidem commorantibus antedictam Ecclesiam Herishoven tam in spiritualibus quam in temporalibus regendam perpetim: Ita tamen, quod ad eandem Ecclesiam sacerdotem idoneum nobis representent, qui nobis & successoribus nostris, Archidiaconis & Decano loci in iuribus debitis & consuetis valeat respondere. In cuius eiusdem testimonium presentes dedimus sigillo nostro sideliter communi-Datum Auguste anno Domini MCCLXXXIII. V. Idus Maii.

#### Num. XXIII. Pro mancipiis. Ann. 1290.

Wir Arnolt und Ulrich von Chammerberg tun chunt, allen dendie disen Brief horent und sehent lesen; daz wir mit gemeinem Rate und Willen, der Samenung unser Vrowen von Undersdorf diu Chint Chunrades von Schonenbrunnen, der unfer aigen ift, und Richgarten finer Husfrowen, die unser Frawen von Undersdorf ist, der baider Chint getailet haben; der sint zwai Gerdrut und Ulrich uns fur aigen gegeben; da wider Juta und Berhta, unser Vrowen von Undesdorf fur aigen Lute gegeben. Nach disem Tail, swaz Chunrat und Richgart Chinder miteinander gewinnent, die fullen beeder Herschest ze gelichem Tail gevallen. Daruber haben wir gehaizzen bediu diu Samenung und auch wir, swaz gutes von Vater oder von Muter si, daz scholn din Kint gelich anerben, an beder Herrschafft Twancfal; ez si dann also, ob sich ainz uf daz ander verzihe. Daz disin Tedinc flet beliben; daruber geben wir Arnolt und Ulrich von ChamChamerberc disen Brief mit unserm Insigl. Des ist Geziuhk, Sifrid, Chunrat, Leubel, Friderich der Strubinger, Perhtolt der Huster, Chunrat der Rorbeck Briefter, Hainrich von Tolenried, Marquant der Swap Ewangelier: Her Philipp von Pesenpach, Arnolt von Hagenowe, Chunrat der Wihser, Diepolt sin Bruder, Rudeger von Aiterbach, Hainrich der Lutzelman, Chunrat von Laurspach, Menhart von Sehoven, Ulrich von Talenhusen, Ulrich der Spehter, Fridrick Popp, Liupolt von Germelingen, Chunrat Schalhus, Chunrat der Raiger, Chunrat der Ehterr, Hainrich der Clostermair, Chunrat der Rapp, Chunrat der Chratzer, und ander der Ziuges wirdn sit. Daz geschach, do von Christes Geburt waren MCCXC. Iar, an sand Johanstag ze Sunwenden, daze Viehchirchen.

Num. XXIV. Evictio donationis piæ. Ann. 1298.

In nomine Domini amen. Ich Ramunch von Herishusen tun chunt A allen den die difen Brief hoerent, lesent oder sehent, daz ich unser Frauen daz Undistorf und dem Gotshaus daselben einen Garten geben hab, der leit daz Herishausen, zein Selgraet, durch meiner Vordern Sel und durch meiner Sel willen: daz ist auch als verr mit dem Rechten dazu chomen, daz ich von Hansen mein Vethern darumb angesprochen wart, und mich must bereden vor dem Rechten datz Aichach, daz ich ez weder durch. Liep noch durch Lait, noch durch nicht anders, wan lauterlich zeim rechten Selgeret hintz dem vorgenanten Gotzhaus geben hiet; und do ich auch des also beret, als mir Volig und Urtail fait, do ward daz Closter und sein Versprecher umb die Clag ze Furpan getan, daz si dazselb Selbgeret immermer mit Gericht haben an allen Schaden. Und daz in daz ganz und staet beleih. fo han ich In dife Hantvest geben ze einer Stäetigung mit Hern Arnolts Infigl von Otling, der bei den Zeiten was gewaltiget Richter daz Aichach, und mit ir Convents Infigl der Herrn von

Undisdorf. Des sint Geziug, Her Engelmar der Chuchenmaister, Her Arn. von Otling, Her Hainrich aux dem Ried und Her Greimoltsein Bruder: Chunrat der Grimlinger von Gachinpach, Fridel Hopf,
Her Ludiwich der Sandizeller, Appel der Vronpot, Chunrat der Probst
von Ainhartshoven, der sein, auch meiner Herren und mein Fursprech was. Der Brief ist geben da von Christes Gepurt warn
MCCXCVIII. Iar, gesahs des Eritags vor dem Ausserttag. Chunrat von Etthosen, Chunrat von Wangen und der Leo von Chubach,
die auch Zuig sint der vorgenanten Taiding.

Num. XXV. Abdicatio advocatiæ. Ann. 1304.

Wir Arnolt und Ulrich die Chamerwerger, vergehen und tun chunt allen den di disen Brief sechen oder horent lesen: daz wir noch unser Erben chain Vogtrecht haben noch nemen sulen von den Guten in der Miltach, di unser lieber Vater dem Got genad, hat gegeben dem Gotshaus ze Understorf durch siner Sele willen und durch siner Vordern Sele willen ze Selgerät an als vil, daz wir diselben Guet durch Got und durch unser Fordern Sele willen Pfleger und Schermer sein fuln an allen Schaden: also daz wir den Gueten noch yemant, der di vorgenanten Guet pawet, chain Lait sullen tun, weder mit Vogtrecht noch mit .: Verten, noch mit Dwanchsal. Und daz daz staet und unzerbrochen belib, von uns oder von unsern Erben, darumb gebn wir difen Brief, verligelten mit unser baider Insigl: der Brief ist geben do von Christes Gepurt Waren MCCCIV, Iar, an fand Ulrichestag. Von den Guten fol man geben ze Vogrecht ierwedern zwei Huener.

Num. XXVI. Evictio allodii memorabilis. Ann. 1306.

Ich Dietmair der Viwer Richter ze Aichach und Sighart Richter ze Dachaw ze den Zeiten, tun chunt allen den die difen Brief ansehent

ansehent hörent, oder lesent: daz Fraw Hadwich und irew Chint, und Ulrich der Ortar ir Wirt, sich verpunten heten auf ein gemezzen Tach, gen Herrn Fridrich dem Probst ze Undestorf, und gen seinem Convent, umb den Chriech und umb die Ansprach. di si heten gen in und gen irm Gotzhaus, umb den Osterhof daz Hertzhausen, den si do pauten: also mit der Beschaidenhait, daz si ze Undestorf, in dem Chloster, vor dem Probst oder vor seinem Richter bei den Stiftern, und bi den Hausgenozzen, daz Recht nemen, und auch tun solten, gen an ander ze Gwinne und ze Ferluste; und do si mit einander auf demselben gemezzen Tag, in daz Recht williclich stuenten, do behapt der Probst und sein Convent, mit Volge und mit Urtail, als Riter und Chnecht und Hausgenozzen ertailten auf irn Ait, daz Fraw Hadwich und irew Chint und ir Wirt der Ortar in und irm Gotzhaus den vorgenanten Hof ledich lazzen folt, und aufgeben fur an lediges Guet, an alle Ansprach; also daz si darauf furbaz chain Recht oder chain Ansprach mer haben solten. Darzu hat Ulrich der Ortar sein Aigen und sein Lehen daz er in dem Gericht ze Aichach hat, geantwurt in dez Gerichtz Gwalt, und darzu hat er ez gesetzet auch mit dem Rechten dem vorgenanten Convent, und finem Gozhaus ze Undestorf, darumb daz si darauf haben solten allen den Schaden den si nemen, ob sein Hausfrawe Frau Hadwich oder ireu Chint, si oder ir Gotshaus furbaz anvertigen wolten umb dieselben Recht, dorumb si in enpresten fint mit Chrieg, oder mit chainer Ansprach; und ob in an den Aigen, und an dem Lehen icht abgienge, so solt dannoch daz Gotzhaus und der Convent allerding ledich sein von In, Frawn Hadwigen und von irn Chinden, wen er ir Pfleger was ze denselben Ziten und auch fur si in daz Recht stuend ze Gwine und Verluste. Und daz hat der oftgeschriben Convent und sein Gotshaus alles behapt mit Volg und mit Uctail: und daz daz war sprentze, Her Ewerhart von Eusenhoven, Her Haidenrich der Weilbech und sein Veter Hainrich der Pelhamer, H. der Prizelbech und siner Sun zwen, Chunrad der Allinger, drei Sigmartzhauser, Hainrich von Sulzenmos, Hans von Hertzhausen, Herman der Zeller, Ulr. von Roernmos, Ch. von Swophaus, der Probst von Ainhertzhoven, und ander trew Leut die si alle gehört und gesehen habent: daz ist geschehen de von Christes Gepurt warn MCCCVI. Iar, dez nechsten Suntages nach unser Frawen Tag der jungern.

Num. XXVII. Stipulatio juris advocatitii. Ann. 1306. Tch Hainrich der Lotl, vergich und tun chunt, allen den die difen I Briefanschent, horent oder lesent, daz ich mich lieplich vreunlich verricht han mit dem Convent zu Undestorf und mit seinem Gotzhaus, umb die Ansprache die der Convent hintz mir het, umb den Hof daz Afflng, den ich inne het: also mit der Beschaidenhait, daz ich denselben allerding ledich han lazzen dem vorgenanten Gotzhaus ze Undestorf, und daz ich, noch chain mein Erbe, im furbaz daran chainen Ungemach fol tun: und Iwer den vorgenanten Hof pawet und bestet von dem Gotzhaus ze Undestorf, den sol daran nichts irren, noch chain mein Erbe: und han auch von dem Hof, nicht ze vodern noch darauf ze sprechen, an als vil daz man mir und mein Erben davon geben fol, ein gesatz Vogtrecht, als hie verschriben ist: daz ist ein Mutz Habern, Augspurger Mezze, und ein Lamp oder zwelf Augspurger, und zwai Vazuacht Huener, und furbas han ich oder mein Erben darauf nicht mer ze sprechen, als wir dez Vogtrechtz verricht iarlich werden. Und daz daz stæet und unzerbrochen beleib, darumb gib ich difen Brief, ze Urchunde versigelt mit meinem Insigel. Difer Taiding sint Zeug, Her Ulrick der Pfarrer

Pfarrer von Gebenhoven, Herr H. Pfarrer von Affing, Her Ülrich von Rochling, und Herr H. sein Genos: Chunrat der Gebenhover, Ruedolf sein Prueder, Chunrat der Adelxhauser, Gerold der Mulich, H. der Taher, der Wursel des Rochlingers Probst, und ander trewer Leut. Daz ist geschehen do von Christes Geburt warn MCCCVI. Iar, in sant Wartholomeustag.

#### Num. XXVIII. Præsentatio vicarii. Ann. 1312.

Nos Jeuta Dei gratia, Palatina Cometissa Reni, Ducissa Bawsrie, publice profitemur & constare volumus presentium inspectoribus universis: quod cum Dominus Gotestidus venerabilis Episcopus Frisingensis, ad instantiam & petitionem Domini Wintheri dilecti nostri Rectoris Ecclesie in Inchosen. Dominum Ottonem exhibitorem presentium in eadem Ecclesia Inchosen, cuius presentatio ad nos pertinet omni iure, perpetuum fecerit & con-Rituerit vicarium pro annua pensione, quemadmodum instrumentum predicti Domini Frifingensis Episcopi continet super eo editum & confectum: nos & filii nostri karissimi Hainricus & Otto ad impetrandam & obtinendam perpetuationem huiusmodi, nostrum affensum adhibuimus & consensum. In cuius rei testimonium presentes literas predicto Domino Ottoni conscribi fecimus, nostro sigillo ac karissimi filii nostri Hainrici Ducis Bawarie munimine roboratas. Datum in Braunawe MCCCXII. quinta feria infra octavam Pentecostes.

Num. XXIX. Contractus venditionis cum pacto obstagiali. Ann. 1336.

Ich Hainreich von Chamerberg, Anna mein Hausfrawe und alle unfer Erben veriehen und tun chunt allen den die disen Brief ansehent oder horent lesen, daz wir mit gutem Willen und nach Ratt unser Friunt verchausst haben unsern Hof der gelegen ist daz Pain-

# 264 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

Paindorf, und swaz darzu gehort, besucht und unbesucht ze Velde, ze Dorf, ze Wasser, ze Waid und ze Holtz mit allem Rechten, und auch Nutzen, die darzu gehorent, fur ein rechts Aigen, dem erbern Goteshaus ze Undesdorf und dem Convent daselben in daz Oblay; umb siben und vierzich Phunt Pfenning der wir gar und gaentzlich darumb gewert sein. Wir suln in auch denselben vorgenanten Hoff stäten und vertigen alz aigens Recht ist in dem Land, und auch der Grafschafft do dasselb Gut Wir haben uns auch desselben Hofs verzigen als Recht ift, gar und gaentzlich: also das wir noch dehain unser Erb dehain Ansprach noch Vordrunge furbaz nimmermer darauf nicht enhaben ful weder clain noch groz. Wir vergehen auch mer umb unfriu Chint, die noch zu iren Tagen nicht chomen find fwenne si zu irn Tagen choment, so sulu wir schaffen mit in daz ii sich desselben vorgenanten Hofs danne auch verzeihen in allem dem Rechten, als wir uns sein verzigen haben und als Recht ist. Und darumb zu ainer Statigung und zu ainer rechten Gwishait haben wir dem vorgenanten Goteshaus ze Undestorf. und auch dem Convent daselben ze Porgen gesetzt, zu uns unverschaidenlichen, unsern Pruder Utreich von Chamerberg und unser drei Vetern Hannsen von Chamerberg, Gebhart und Hiltpranden von Chamer mit der Sicherhait ob wir dem egenanten Gotzhaus und auch den vorgenanten Hof nicht staetigten und vertigten als vorgeschriben stet, oder ob in dasselb Gut iemant ansprach wurd mit dem Rechten, und ob in dehain Bruch oder Irsalung daran geschech. von fwelcherlay Sachen das wer: denfelben Bruch, Anfprach und Irfal fuln wir in entlösen und auch ausrichtig machen, gar und gentzlich an allen iren Schaden. Tätn wir desselben niht. fo hat daz obgenant Gotshaus und auch der Convent daselben vollen Gewalt unfer vorgenanten Porgen zwenn ze manen, fwelchi si wellent, und fuln die zehant einvarn ze Munchen in

die Stat, in ains erbern Gastgebn Haus, swa si in hingebietent. und fuln da laisten in rechter Geiselscheft an Gever; und swenne dieselben zwen vierzehen Tag gelaist haben, wer dem egenanten Gotshaus und auch dem Convent daselben danoch niht volfurt alles daz vorgeschriben stet, so habent si Gwalt die andern Porgen zwen auch ze manen, und suln die auch einvarn zu den zwain, und fuln si danne alle vier mit einander laisten, in allem dem Rechten als vorgeschriben stet, und aus der Laistung nimmer chomen, uns dem vorgenanten Gotshaus ze Undestorf, und auch dem Convent daselben alles das gelaist und auch volfurt wirt das vorgeschriben stet. Wer auch ain Ding, das der vorgenanten Porgen einer sturb in derselben Zeit, des Gott niht enwelle, als offt das geschicht, so suln wir in einen andern Porgen setzen, darnach in ainem Monat. der als gut ist, als der in abgegangen ist. Täten wir des niht, so habent si Gwalt die andern Porgen alle ze manen, die dan noch lebent, und fuln die ze Hant einvarn unverzogenlich ze Munchen, und fuln da laisten in allem dem Rechten als vorgeschriben stet, und aus der Laistung nimmermer chomen, uns das in allen das vollaist und auch vollfurt wirt das vorgeschriben stet. Und das dem egenanten Gotshaus, und auch dem Convent daselben, das alles stæt und unzerbrochen beleib, haben wir in disen Brief geben versigelt und gevestent mit unserm Insigel, und mit unser vorgenanten Porgen Infigel, diu alleu daran hangent. Und derselben Tæding fint Zuig Herr Eberhart von Ausenhouen, Herr Ott von Stainenchirchen, Friderich und Berchtold di Sigmarshauser, Hainrich Hartpeninger, Hainrich Dachspergar, der Narnbech von Helgershausen, und ander erber Leut genuch. Und das ist geschehen da man zalt von Christes Gepurt MCCCXXXVI. Iar, des nächsten Eritags nach sant Matheistag.

#### . 266 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

Num. XXX. Donatio amplissima singularis. An. 1338.

In Gottes Namen amen. Ich Hainrich der Smigadmer, vergich I offenlichen an disem Brief, daz ich Got ze Lob und ze Ern, alles daz ich han oder gehaben mocht, geschast han und gegeben dem Gotzhus ze Undistorf, daz in Er unser Frauen gestift ift, durch miner Sel willen, und durch miner Herrn und aller miner Vordern Sel willen. Also mit der Beschaidenhait daz man darmit stiften sol ainen Alter, und darzu kauffen Gelt, daz daz Gotzhus ains Briesters mer gehaben mug, der alle Tag ewicliche ain Messe darauf spreche, und daz der Messe die man vor gewonlich da gehabt hat, dester minder nicht werd. Man fol auch ain ewiges Liecht darzu stiften, daz alle Nacht vor dem Alter brinne, und darzu fol man mir min Iarzit ewiclichen begen, diewil daz Gotzhus stet, mit ainem vollen Mal dem Convent, und mit ainer Spent allen den Armen die dar choment. Man fol mir auch ob es da werden mocht, drew Pfund Gelts kauffen in daz Spital daselben, daz man den Durstigen ir Psrund darmit erspröz. Und darumb han ich dem Gorzhaus als vorgeschriben ist geschafft und gegeben alles daz ich han, und daz man mir gelten fol; daz ist, daz dem Tülbecken hundert Phunt Haller, und funfzehen Pfunt Haller und vier und drizzig Pfunt Pfenning; do sol mir min Bruder Burchart der Smigadmer achzehen Pfund Regenspurger, da ich im min Erbtail umbgeben han, die han ich auch dem genanten Gotzhaus geschaft, und han im die Brief darumb ingeantwurt, die ich von im umb daz Gelt kan; und gib auch dem vorgenanten Gotzhus und sinen Pslegern Gewalt, daz felb Gut inzenemen, und die Borgen ze manen, in allem dem Rechten, als si mir gelobt hand. So schaffe ich auch dem oftgenanten Gotzhus funfzehen Guldin daz dem reihen Gebhart: so han ich dem Brobst selber ingeantwurt zwayhundert Guldin und

hundert Pfond Haller: darzu so han ich mein Gartt und ain beschlagens Messer und miniu Vingerlin selber eingeantwurt dem Riedrer Goltsmit ze Augspurg, daz er daruz wirken sol ainen Kaelich zu dem vorgeschriben Alter, und auch ain Tuchs do man unnsers Herrn Leichnam inne trage; darzue min Pherit und min Gewand han ich geantwurd dem Brobst, daz er es ze Pheningen bringe, und es anleg also daz der vorgenannt Gotzdienst dester baz volbraucht werd; aun als vil swaz under dem Gewand ist, daz zu der Alter geziert nutz und gut ist, daz sol man darzue nemen, und nutzen. Und ze ainer Zuiknuzze des Geschessts han ich haizzen schreiben disen Brief der sursigelt ist mit minem Insigel daz daran hanget. Der Brief ist geben nach Cristes Gepurt MCCCXXXVIII. Iar an sant Bonisacitag.

Num. XXXI. Jus piscandi in Rota fluvio. An. 1339.

Wir Ludwig von Gots Genaden römischer Keiser, ze allen Ziten merer des Richs, veriehen und thun kunt offenlichen an disem Brief: das wir dem geistlichen Luten dem Brobst und dem Convent ze Undestorf unsern lieben Diemutigen, und irem Gotzhus durch Got und von besundern Gnaden geben und geaigent haben die Rot, das Wasser oberhalb des Weyers ze Laufhofen, bis neben die Lanquat die gen Sigmarshusen ger, und underhalb desselben Weyers bis in die Glan, das si und ir Gotzhus die Rat daselben ewichlichen und freilichen haben und niezzen fullen, und freyen in dasselb Wasser vor allermaniclich, das nieman darin vischen sol dann sie. Wer aber das ieman anders dariun vischen wolt, den sullen und mugen si das weren: und wellen und gebieten allen unsern Amptleuten, und andern unsern Getreuen ze Beyrn, swie die genant sint vesticlichen, daz sie die vorgenannten den Brobst und Convent daruf schirmen und nicht gestatten, das si ieman daran laidig oder beswer, bey un-

L 1 2

fern

fern Hulden. Ze Urchund dis Briefs der geben ist ze Munchen versigelt mit unserm Insigel, am Eritag in der Pfingstwochen nach Christus Geburt MCCCXXXIX. Iar, in dem XXV. Iar unnsers Richs, und in dem XII. des Keisertums.

Num. XXXII. Evictio donationis piæ. An. 1340.

Ich Herdegen der Ausperger Richter ze Aychach, tun chunt an disem Brief: daz umb diu Ansprach, diu - - die Sighartin von Auspurg het auf den Hof ze Raemoltzried, und den geben hat Herr Chunrat der Stumph von Puhel dem Gotzhus ze Undestorf ze einem rechten Selgræt, daz ir den anbehabt hat der erber Herr dezselben Gotzhaus Brobst vor mir an offner Schrann, daz dazselb Gotzhaus des egenanten Hoffs gesessen was pey Nutz und pey Gewer, als diu Hantvest diu mein Herr der Cheyser allen Gotzheusern uber Selgræt geben hat: suelchez Gotzhaus eins Selgræts pey Nutz und pey Gewer sitzt Iar und Tag und sechs Wochen, dax dan furbaz dazselb Gotzhaus frey sull sein, vor aller Ansprach. Und daz hat er erzeigt, daz daz vorgenant Gotzhaus des egenanten Hofs gesezen was, pey Nutz und pey Gwer Iar und Tag und fechs Wochen, an alle Ansprach. Und des ze einem Urchund gib ich dem egenanten Gotzhaus disen Brief versigelten mit meinem Infigel daz daran hangt, actum anno Domini MCCCXL, proxima feria ante Viti.

Num. XXXIII. Carta venditionis cum pacto obstagiali.
Anno 1347.

Ich Pauls der Vogt von Derrenbach, und ich Anna sein elichiu Hausfraw, veriehen offenlichen an disem Brief fur uns und fur alle
unser Erben, und tun chunt allen den die in ansehent, lesent oder
horent lesen, das wir mit Rat und mit gutem Willen unnser
Friunt verchaust haben recht und redlichen unsern Hof, der daz

Ran-

Randoltsried gelegen ist fur recht Aigen, und fur ein lediges Gut besucht und unbesucht, ze Dorff, ze Veld, Holtz, Wasser, Waid, mit allen Rechten, Nutzen, Gewer und Gewonhait, als wir in pisher inne gehabt haben, und als in Herr Hans der Roerenmoser, mein Pauls des egenanten Sweher inne gehabt hat; Andreen dem Paurenwiser, Margreten seiner elichen Hausfrawen und allen iren Erben, umb hundert Pfunt Munchnerpfenning, und umb ainen Pfenning der wir von in bericht und bezalt sein, gar und gentzlichen. Wir fullen auch desselben Hofs ir Gewer sein und versprechen mit den Rechten, wo des Not geschicht, als: aigens Recht ist und Gewonhait des Landes, und nach der Grafschafft Recht, da er inne gelegen ist: und darumb haben wir in und iren Erben ze Porgen gesetzt, zu uns unverschaidenlichen die erberg Mann Ulrichen den Vogt unsern Bruder, Ortolfen und Hainsichen die Sandizeler, Perhtolten den Strazzer von Straz, Ulrichen den Indman von Staingrift, und Hansenden Indman von Roerenvels: auf die Sicherheit, ob in oder iren Erben dhain Bruch geschach, an dem vorgenanten Gut, oder indert Ansprach wurd, mit dem Rechten von unsern wegen, oder von unnser Erben wegen, oder von Herrn Hansen des Roerenmosers wegen des vorgenannten, oder von Ulrichs des Roerenmosers wegen oder von allen iren Erben, oder von iemant anders wegen, das schullen wir in entledigen und entlesen on allen iren Schaden. Täten wir des niht, so habent si vollen Gwalt ze manen der Porgen zwen, swelche si wellent, und die sullen zehant als si gemant werdent, einvaren si selber oder ie ein erberger Chnecht mit einem Phært an irer Rat, gen Ingolstat hintz einem erbergen Gastgeben, und da laiften acht Tag in rechter Laiftung; und fint si dannoch nicht verricht gar und ganzlichen daran in Bruch geschehen ist, so habent si Gewalt ze manen der Porgen aber zwen swelche si wellent, und die sollen auch einvaren zu den zwain ersten, si oder ir Lla Chnecht

# 270 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

Elmecht mit Phærden, und fullen auch laisten acht Tag on Gevard in rechter Laistung; und fint si dannoch niht verricht gar und zanzlichen daran in Bruch geschehen ist, so habent si Gewalt ze manen die andern Porgen, und die sullen einvaren in recht Laistung als vorgeschriben ist zu den vieren; und sullen dann all sehs mit einander laisten in rechter Laistung, als lang und nimmer auschomen, pis si verricht werdent gar und gantzlichen daran in Bruch geschehen ist, und des Schadens den si des genommen habent. Wär auch ob der Porgen ainer oder mer abgiengen, oder nicht enwären in der Frist, des Gott nicht engeb, so fullen wir in ie einen anndern setzen, darnach in einem Monad als wir des ermant werden, der als Gut sey als der in abgegangen ist. Täten wir des niht, so habent si Gewalt ze manen die Porgen die dannoch beliben fint, und die fullen in laisten in allem dem Rechten als vorgeschriben ster, als lang pis wir in ie einen andern Porgen gesetzen, der als Gut sey als der in abgegangen ist. Des sint Zuig und auch Tädinger gewesen, Herr Erhart der Chamerberger von Etteltshausen, Erosm der Schench aus der Aw, Herr Hainrich von Ebenhausen, Albrecht der Hausner von Purckflat, Ulrich von Hausen, Hans von Manichingen, Liebhart von Hausen, und ander erberger Leut genuch die dabey waren. Das das vorgeschriben alles stæt beleib und unzerbrochen, geben wir dem egenanten Andreen dem Paurenwiser, Margreten seiner egenanten Hausfrawen, und allen iren Erben disen Brief verfigelt fur uns und für alle unnser Erben, mit meinem Paulsen des vorgenanten Infigel, und mit unfer egenanten Porgen Infigela, diu elliu daran hangent. Das ist geschehen do man zalt von Christes Gepurt MCCCXLVII. Iar, an fand Aguesentach.

Num. XXXIV. Privilegium trunsvehendi falis. 1348.

V/ir Stephan von Gots Genaden Pfallentzgraf bey Rein, und Herzog ze Beyrn, bekennen und tun kunt offenlichen mit disem Brief, daz wir die Genad die unser lieber Herr und Vater Keifer Ludwig von Rome felig dem erbern geistlichen Manne dem Probst und dem Closter ze Undestorf getan hat; daran daz er alle Wochen vier und zweinzig Schiben Saltz zolfrey von Munchen gen Augspurg furen mag; haben wir im und seinem Chloster dieselben Genad getan, und tun mit disem Brief, und geheissen in ouch dieselben Genad stæt ze halden und ze habn unzerbrochen. Davon gebieten wir allen unsern Amptleuten, Viztumen, Richtern, Pflegern und besonderlich allen unsern Zollnern ze Munchen und ze Augspurg, die iezu sind oder furbas werdent ernstlichen, das si den vorgenannten Probst und sin Gotzhus, an der vorgeschriben unser Genad nicht hindern, laidigen noch beswern in dhein Weise bi unsern Hulden. Mit Urkund dis Briefs der geben ist ze Munchen nach Christes Geburt MCCCXLVIII. Iar, an fant Iohanstag ze Sunwenden.

# Num. XXXV. Venditio mancipii. Anno 1355.

Wirtin und all unser Erben, vergihen offenlich an disem Brief, daz wir mit verdachtem Mut recht und redlichen verchaust haben Fritzen den Stören ze Sigmashausen, gen den gaistlichen Herren Brobst Chunrad, und allen Convent des Gotshaus ze Understorf für recht aygen Leut, umb sechs Pfunt Pfenning, oder ie zwen guet gæb Heller für einen Pfenning, die wir berait von im empfangen haben, und an unser und unser Erben Nurz gelegt haben; und sullen wir und unser Erben des vorgenanten unsers Herren des Brobstes, des Convents und des Gotshaus ze Unde-

storf, des egenannten Stören Gewern sein, als aigner Leut Recht ist nach des Puchs Sag, und haben uns des verzigen als man sich aigner Lewt verzeichen fol, nach des Landes und der Graffchaft Recht da si ingesessen sind, mit dem Rechten und nach des Landes Recht: also das wir noch dhein unser Erb oder Nachkommen furbas dhein Recht, Vordrung oder Ansprach den nach nimmermer gehaben mugen noch fullen, weder mit weltlichen oder gaistlichen Rechten, noch mit dhainen Sachen. Wurden aber fi von ieman umb den vorgenanten aigen Mann angesprochen mit den Rechten, und nemen si des ichts schaden, den sullen wir und unser Erben dem vorgenanten Brobst dem Convent und dem Gotshaus abtun nach des Landes Reht. Und ze Urchund gib ich in difen Brief versigelt mit Heinrich des Hugenhauser Insigel, und mit Herrn Haimrans des Haslangers Infigel, der ze den Zeiten Richter war ze Aichach, die si bayde durch unser Bet in on Schaden daran gehengt habent zu einer Zuiknus. Datum anno Domini MCCCLV. in die fancti Gregorii.

## Num. XXXVI. Donatio judicialis. An. 1358.

Ich Sighart von Praitenaw Richter ze Dachau, vergich offenleich mit dem Brief von des Gerichtswegen, und tun chunt allen den die in ansehent, hörent oder lesent, das mit Recht und mit Vorsprechen tur mich cham auf deu Schraunen ze Dachau, Frau Otilig die Rickhartinn von Weichs, und sprach: si hiet ein Hos in dem Dorf ze Micheln Perchhoven, der ir recht aigen war, und den wolt si schassen und geben durch ir Sel Hail willen, und durch aller ir Vodern Sel willen, ze einem rechten Selgeret dem Gotshaus ze Undestrif, den Herren daselben in ir Oblay, das man ir und irn Vordern darumb gedencken solt, und pat das Recht Puch darumb ze lesen, wie si das vertigen solt, das dem Gotshaus nutzlich wær. Des het das Puch nit: da sazt ich suns da-

rumb die ertaiten auf ir Aid, man folt iren Erben und Freumten chunt tun in dem Gericht und im Pfassenhovergericht, wa sie gesetzen waren, ob si wieder das Selgeræt und das Geschafft icht reden wolten, das solten si verantwurten auf das næchst Recht, und chæm dan niemant der es widersprechen wolt, so mecht si es wol vertigen mit Gerichts Hant, fur recht aigen. den obgeschriben Herren in ir Oblay. Da sant ich Ulrich den Amturan von Puchslagen in das Gericht zu Dachau, und gen Pfaffenhoven und in andrew Gericht, wo im hin gezaigt ward an andren Fronboten, das si dasselb Recht iren Freunten chunt folten tun. Darnach uber vierzehen Täg, auf das nächst Recht. cham dew obgeschriben Fraw Otilig dew Ryckhartinn wider auf Recht mit Vorsprechen, si welt dem Hof aufgeben und einantworten den egenanten Herren in ir Oblay ze rechtem Aigen, Da ward Ulreichen von Puchslagen zugesprochen: der sagt auf fein Avd, er hiet chunt getan im Dachauergericht, und an den Fronboten ze Pfaffenhoven, und in andrew Gericht, ob es niemant verantworten wolt, der folt chomen auf das Recht gen Dachau: Da cham niemant, der si an dem Selgerat irren wolt. .Da wurden aber fiinf umbgefragt, die ertailten auf ir Ayd: fie mocht denselben Hof dem obgeschriben Gotshaus, den Herren in ir Oblay, wol aufgeben mit Gerichts Hant, und den folt in Fronbot einantworten fur ein freys, rechts, ledigs Aigen; und also hat dew obgeschriben Fraw Otilig den obgeschriben Hof ze Michel Perchoven aufgeben mit meiner Hant auf offner Schrannen, dem obgenanten Gotshaus ze Undistorf, den Herren in ir Oblay, fur recht Aigen ze Dorf, ze Feld, ze Holtz, ze Waller und ze Waid, und mit allen den Nutzen, Rechten, Eren und Diensten, als si in bisher inngehabt het; und satzt auch die Herren mit gutem Willen und Gunst, und mit verdachtem Mut in Nutz und in Gewer. Also das si und all ir Erben chain Ansprach nach dem-Volumen X. Mm

#### 274 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

demselben Hof nimmermer gehaben mugen, noch sullen mit dhain Sachen. Und des zu einem waren Urchund gib ich dem egenanten Gozhaus und den Herren ze Understorff den Brief von Gerichte wegen, mit meinem anhangenden Insigl versigelten, der geben ist am Pfintztag nach sant Iacobs tag des Zwelf Poten nach Kristes Gepurt MCCCLVIII. Iar.

# Num. XXVII. Venditio cum pacto obstagiali. 1358.

Ich Eberhart Weyschenuelder ze Manheim; Angnes mein elichi Wirtin, und alle unser Erben, verjehen offenlichen an diesem Brief, und tun chunt allen den die disen Brief sehent, horent, oder lesent; Daz wir mit verdachtem Mut, und mit guter Vorbetrachtung und Rat unser Fruint, recht und redlichen verkauft und ze kauffen haben geben dem erbern man Iohansen dem Wielant ze Understal, Agnesen siner elichen Wirtin und allen sinen Erben, unser Gut ze Schönlisperg, besucht und unbesucht, wa ez gelegen ist, ze dorff, ze Veld, an Wisen an Ekern, ze Holz, ze Wazzer, an Wayd, mit allen Nutzen, Rechten und Gewonhaiten, die darzu gehörent, alz wir ez herbracht haben, und an uns kommen ist; fur freyes ledigs Aigen, und auch Lehen, daz aygen fur avgen, daz Lehen fur Lehen; und daz haben wir in geben umb drui hundert Pfunt guter und geber Haller; der er uns gar und gentzlich gewert hat, und die wir an unsern Nutz gelegt haben. Wir haben im auch geben daz Holz, daz gehaizen ist der Praytenloch, und einen Acker ze Weydorf, unsern Tail daran mit der Beschaidenaeit, ob in daz vorgenant von vemand ansprech wurd, datz sullen wir in vertigen und vertretten mit dem Rechten, alz der Herschaft recht ist, da es in gelegen ist, on allen iren Schaden. Und darumb haben wir in ze Porgen gefezt, zu uns unuerschaidenlichen, die erbern Lut die hernach geschriben stant, Herrn Hainrich von Ottingen den Ritter, Fritzen den Hul-

Husner, Ulrich den Weyschenvelder minen Vetern, und Stephan Weyschenvelder auch minen Vettern; mit der Beschaidenhait, ob wir in daz vorgenant Gut nit vertigten und vertretten mit dem Rechten alz vorgeschriben stat, on allen iren Schaden, so hant si Gewalt die vorgenanten Borgen alle vier ze manen; die fullen infaren wenn fi gemant werden, alle unverschaidenlichen on allez Verzichen ze Eyster, in eins offen Wirtes Huf, ieder Man mit einem Knecht, und mit einem Pfert, oder mit sinselbes Lib und sullen da laysten on alles Gevert in rechter Geiselschefft, alz lang biz wir ganz und ganzlichen usgerichtet haben, alz vor geschriben stat. Wer auch ob der vorgenant einer abgieng, oder mer, oder von dem Land fur, dez Got nit enwelle, fo fullen wir in darnach in einem Manot, wenn wir fyn ermant werden, je einen andern alz schidlichen Borgen setzen, als der Vorder gewesen ift. Täten wir dez nit, so hant sie aber Gewalt die beliben Borgen ze manen, die sullen dan aber laisten in allem dem Rechten alz vorgeschriben stat, alz lang biz in widersert darum si gemant haben. Daz in daz alles stet und gantz belib, dez geben wir in disen Brief mit meinem aygen Insigil und mit der vorgenanten Angnesen meiner elichen Wirtin Insigl, und mit der obgenanten miner Borgen Infigl, din ellin fechfin daran hangent. Daz geschach nach Cristes Geburt MCCCLVIII. Iar an dem nechsten Suntag nach fante Ioannes Tag ze Sunwenden.

Num. XXXVIII. Stipulatio Juris protimiseos 1361.

Ich Ulrich der Allinger und mein Hausfrau Gerdraut verjehen offenleichen an disem Brief, allen den disen Brief anschaunt oder harent lesen, daz wir daz Gut, daz gelegen ist ze Asspach, ob wir daz verchaussen wolten oder musteu, so sullen wir daz egenant Gut nymand anders ze chaussen geben, niur unser Frauen ze Perichach ob si ez chaussen wolten umb sechs Psunt Psenninge,

M m 2

und

und umb fechs Pfenning. Wolten ez aber die Kirchbrobst und die Nachpawren nicht chaussen, so sullen uns die Kirchbrobst und die Nachpavvren an dem vorgenanten Gut nichtz irren noch engen, und mugen wir mit dem Gut schassen unser frum, und mugen ez vvol geben wem wir wellen. Daz in daz alles stet und unzerbrochen beleib, geben wir in disen Brief versigelten mit Herr Periontols des Eusenhovers Insigel versigelten, der das durch unser vleissigen Bet willen daran gehangen hat im selber an Schaden; darunder wir uns verbinden mit unsern Friuen alls das stet ze halten, das vor an disen Brief geschriben stet, wan wir aigner Insigl nicht enhaben. Des sint Zeig Her Chunrat der Weigel Pfarrer ze Eynspach und Her Sozz sein Genozz. Chunrat der Wilhelm do selb und ander erberg Leut genuch: das ist geschehen do man zalt von Krists Geburt MCCCLXI. Iar an Sant Palus tach als er bechert wart.

## Num. XXXIX. Appropriatio Feudi. 1367.

Ich Ulreich der alt von Abensperch, vergich und tun chunt offentlichen mit dem Brief allen den die in sehent, oder hörent lesen: umb den Zehent das Tritail den Heinrich der Tursenkoser von
mir ze Lehen hat gehabt aus den zwaien Guten ze Brönhosen,
den er geben hat dem erbern Herren dem Brobst ze Undersdorf, und
im der Brobst darwider mit rechten Wechsel und Chaussigeben hat
seinen aygen Weingarten, der gelegen ist an dem Neb; denselben
Weingarten der Tursenhoser an des Zehents stat na von mir empfangen hat, also das ich den obgenanten Zehent und swaz darzu gehort,
und als in der Türsenhoser von mir zu Lehen gehabt hat, nach seiner
Gebet willen, und auch durch Lieb und Fürdrung willen des Gozhaus ze Understorf, denselben Zehent gefreydt, geaygent han,
und auch aygen mit dem Brief, dem obgenanten Herren dem Brobst
ze Understorf, gemainichlichen seinem Convent, seinem Gotshaus

und allen seinen Nachkommen, das si ewichlichen den obgenanten Zehent niezen sullen, als ander ir aigen Hab; das ich noch all mein Erben noch nieman von unserne wegen dhain Recht Vordrung und Ansprach hintz den obgenanten Brobst ze Undestorf, hintz seinen Nachkomen, noch hintz dem obgenanten Zehent ze Tronnhosen nymmermer sullen noch mugen gehaben, noch gewinnen in dhain weis, weder mit Recht swie das genant wer, oder an Recht: und des zu ainem warem staeten Urchunde, gib ich obgenanter Ulreich der alt von Abensperg fur mich und sür all mein Erben, dem obgenanten erbern Herren dem Brobst ze Understorf, seinem Convent, seinem Gotshaus und allen seinen Nachkomen den Brief versigelten mit meinem anhangenden Insigl; das geschehen ist, nach Christes Geburdt MCCCLXIII, sar, des nachsten Samtstags nach sand Mathias tag der heiligen Zwelf Poten.

## Num. XI. Immunitas boica singularis 1364.

Wir Stephan der elter von Gotes Genaden, Pfallenzgraf bey Rein unnd Herzog in Bayrn, Graf zu Tyroll, Vogt der Gozhaufer Aglay, Triend und Brichfen, bechennen offenleichen mit dem Brief, umb all die Gastung di der Erwirdig Gaistlich Mann der Brobst von Underdorf und das Convent gemainleichen daselben nu hinfurbas hat, das sei von Grafen, Freyen, Dyenstleuten, Rittern, Chnechten, Edeln und Unedeln, Armen und Reichen: ob es zu Schulden chöm, das si angeuär niht verlüren aus dem obgenan-Closter zu Understorf, was das wär, das sei von Rossen oder anderer vaerender Hab, wie die genant oder gehaissen wär, das wir nicht mainen noch wellen, das derselben Verlust, wem di beschach, er sei gaistlich oder weltleich, edel oder unedel, oder wie er genant wer, der obgenant Brobst, das Convent und ir Gotshaus dhainen Zuspruch darum haben oder Engeltnuzz in dhain weis: und darumb gebieten wir allen unsern Amptleuten, Vitz

## 278 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

tumen, Pflegern, Richtern, und allen andern, wie die genannt find die wir ietzu haben, oder furbas gewinnen, ernstlich bey unsern Genaden und Hulden, ob si yemant daruber beswaren wolt, von dhainer Verlust wegen, wie der genant oder gehaissen wer, das ir si dann treulichen vor den oder demselben von unsern wegen beschirmet, und nicht gestattet das in yemant dhain Beswärung daruber tu in dhain weis, das ist unser Will, und Wort, mit Urchund ditz Briefs den wir in geben mit unserm Insigel versigelten. Geben zu München am Eritag nach dem Suntag in der Vasten, als man singet Reminiscere Anno Domini MCCC LXIV.

## Num. XLI. Traditio iudicialis. Anno 1366.

Ich Hiltparnt von Eresing, Richter ze Dachau vergich offenlich mit dem Brief von Gerichts wegen, und thun chant allen den die in sehent horent oder lesend, das sur mich chom auf der Schrann ze Dachau Hainrich von Otmarshard des alten Turners Sun, und vertigt da ein Aigen gelegen zu Otmarshard Hainrich dem Lechner, ze Otmarshard, seinem Bruder und allen seinen Erben, das er in redleich, und chausteich ze chaussen geben hat, und vertigt auch in das, nach meiner Herren Rechtpuchs sag, mit seinem Ayd sur ain rechts freyes Aigen. Ze Urchund gib ich den Brief von Gerichts wegen, mit meinem anhangenden Insigl bestigelt; der geben ist des nechsten Psinztag nach sand Michels tag nach Christes Gepurt MCCCLXVI. Iar.

## Num. XLII. Pactum advocatiale Ann. 1268.

Ich Herr Chunrait der Klamenstlainer von Durgenvelt, vergich offenlich mit dem Brief für mich, und für all mein Erben, allen den die in sehent oder horent lesen, das wir der Vogtei dhainew, di wir haben auf des Gotshaus Gut und Urbarn ze Undistorf, die won uns und unsern Vodern dahin geben sind, das ist, Paryszell Maeusenhausen und Walgertshausen, oder ob surbas von uns icht mer Urbar dem vorgenanten Gotshaus geben wurden, wie die genant wären, höhern noch meren sullen, noch enmugen, weder ich noch mein Erben, in dhainer Weizz, den das man uns von iedlichem einem einen Metzen Habern, und ein Hun, iärlich zu Urchund geben soll, und nicht mer sull wir si boswären weder mit Tungen, noch mit Verten, noch mit dhainer weis; es wer och dem, das der unser ainer oder mer, auf irn Gut ain oder mer, was wir von dem namen, da habent si nichts mit ze schaffen, wenn er in aber nimmer suegte so mugen si in absezen, wen si wellent. Daz das also stät und unzerbrochen beleib, des gebeu wir In den Brief versigelten und geuestenten mit unserm aigen Insigl das daran hanget. Der geben ist, do man zalt von Cristus Gepurt MCCCLXVIII. Iar an sand Gorgen tag.

## Num. XLIII. Abdicatio iuris reluendi. 1372.

Ich Erasm und ich Degenhart die Kamerberger von Mainberg, bekennen offenlich mit dem Brief, für uns, für unser Pruder
Hainrich und Stessann, die paid pei dem Land nicht enseind, für
unser Swester Margreten und für all unser Erben: umb die zwen
Höß, der ainer gelegen ist ze Wimhoven, und der ander zu Ramspach, und die unser lieber Vater saliug, Her Hainrich der Kamerberger verkauft und ze kaussen geben hat dem wirdigen Herren,
Herrn Chunrat Probst ze Undistors, und gemainklichen dem Convent daselben, und derselb Kaus vor dreysig laren beschehen ist.
Nu haben wir von demselben Probst und Convent einen Gagenbrief gehabt umb einen iärlichen Widerkauss; und darumb sein
wir mit dem wirdigen Herren, Herrn Ulrich Probste ze Undistorf, und dem Convent daselbs, und si mit uns, mit unserm guten
Willen und nach unser gutem Freunt Rat und Willen fräuntlichen

lichen und lieblichen verschaiden, und vertädingt, also: das wir fi desselben Widerkauss gar und gentzlichen ledig und los gefagt haben, und sagen si auch ledig und los mit dem Brief, als wir in auch iren Gagenbrief, den wir von in innhetten, wider geantwurt und gegeben haben: und darumb haben wir von in eingenomen und enpfangen sibenthalbts und zwainzig Pfund regenspurger Pfenning. Wir versprechen auch bey unsern trevven, für uns, fur unser vorgenannt Bruder und Svvester, und Erben mit dem Brief, das wir furbas ewichlichen nach den vorgenannten zwaien Hofen, oder nach ichtiu das darein und darzu gehört, als si es pisher in Nutz und in Gewer pracht, und inngehabt habennt, kain Ansprach, Recht noch Vodrung nimmermer gehaben noch gesprechen mugen, weder mit Recht noch an Recht, in dhainer Weis, noch mit dhainen Sachen. Swenn auch unser vorgenant Bruder ze Land koment, so sullen wir si weisen, und gen in ausbringen, das si die vorgenant Taiding ganntzlich stät halten und nicht zerprechen, wan wir aller unfer Hab und Erben mit ungerailter Hant sitzen, und des sein wir ir und unser Pfleger und Versprecher als des Landes Recht ift. Wär auch das in von uns, von unsern vorgenannten Prudern, Swester und Erben, kainerlay Eingrif, Irrung und Voderung an den vorgeschriben Hofen beschach, es wer wenig oder vil, das sullen wir In gar und gänzlich entlösen, und entledigen, an allen iren Schaden. Täten wir des nicht, welhen Schaden si denn des Eingrifs, Engung oder Irrung namen, des uns der Brobst oder fein Nachkommen oder ainer aus dem Convent, beweisen mag. mit Worten ungeschworen, und an Ayd, den sulln wir und unfer Erben in auzrichten, und widerkeren gar und ganzlichen, an allen iren Schaden, und Gepresten, und den Schaden sullen sy auch haben, auf aller unser Hab, die wir haben ze Kamerberch, ze Viechtkirchen oder wo wir die haben; und die mugen si dacumb

rumb angreiffen, und sich der underziehen und inhaben mit Rechten, oder an Recht, und auch als lang bis das si irs Schadens gar und gentzlich verricht und gewert werdent; und tunt fis noch und ir Helfer daran nicht wider uns noch ander niemant: also. das wir gen in, noch gen irn Helfern und Dienern kain Feindschafft noch kainen Unwillen haben sullen, in dhainer Weis, noch mit dhainen Sachen. Des ze Urkund geben wir Im und dem egenauten seinem Gotshaus ze Undistors den Brief versigelt und gevestent mit unser paider Insigl die daran hangent, under den wir uns verpinden mit unsern treuen, alles das staet ze halten und ze volfueren das vorgeschriben stat. Der Tading sind Gezeug, Herr Degenhart der Prugger Kircherr ze Viechtkirchen, Friderich der Massenhauser, Hans von Pillepach, Hans der Heltenperger, Ulrich der Priw Burger ze Aichach, und ander erberger Leut genug. Das ift geschehen nach Christes Gepurt MCCCLXXII. Iar, an dem Obristen.

# Num, XLIV. Donatio propter nuptias. Ann. 1379.

Ich Anna diu Munnepekin gesessen ze Hertshausen, bechenn und vergich ossenlich mit disem Brief sur mich und sür all mein Erben, allen den die disen Brief sehent, hoernt oder lesent, daz ich mit gutem wolbedachtem Mut, und mit guter Vorbetrachtung, mein Hof gelegen zu Randoltzried da der Puchelmair iezund wesenlich aussitzt, und der mein rechts freys ledigs Aigen ist, und mein muterleich Erb ist, recht und redlich und auch unbetwungenleich darch Recht, Lieb und Frientschasst vermacht han, und vermach mit krast dis Briefs, Chunraden dem Munepecken meinem eleichen Wirt, mit der Beschaiden daz derselb Hof mein aygen Gut haisset, und mit allen Eren, Rechten und Nutzen dieweil ich leb; und wen ich nicht mer pin und abgen von Tods wegen, ob ich vor im stirb, do Got lang vor sei, wir gewin-

nen leipleich Erben pey ainander oder nicht; dennoch sol mein obgenanter Wirt den vorgenanten Hof nach meinem Tod gerubicleich und freileich niessen und innhaben, als ain Man sein Erb und sein Aygen durch Recht und pilleich niessen und inhaben sol, mit allen Eren, Rechten, Nutzen, Diensten, Gilten und guten Gewonhaiten die darzu und darein gehorent, oder davon komen mugen, pey klain und pei groß, nichts ausgenomen: und daran sol in chain mein Erb noch Friunt, noch yemant auders von iren wegen, wie die genant möchten sein, furbaz nichts irren, engen noch beswären, in dehainer Weiss; wan ich In des vorgenanten Hofs unbetwungenleich mit disem Brief in Nutz und in Gwer gesezt han, und auch sez, als davor mit Worten ausgenomen ist: und darumb zu ainem sichern Urchund gib ich meinem vorgenanten Wirt disen Brief, versigelt mit Her Chunrats dex Schenken ze Snaitpach, Richter ze Aichach Infigl, und mit Herr Ulreichs dez Judmans ze Staingrift Insigl die si pediu darau gehengt habent, durch unser sleisligen Pet willen in und irn Erben on Schaden; darunder ich mich verpint mit mein Triuen. alles das stat ze haben das an den Brief geschriben stet. Und des fint Zuigen, die erbern Mann Eberhart der Ruch, Hanns der Hertzhauser, Fridreich der Aulentaler ze Randoltzried, Chunrat Gerichtsschreiber ze Aychach, und ander erber Laut vil. Der Brief ist geben do man zalt von Christes Gepurd MCCCLXXIX, Iar, dez nachsten Freitags nach sant Marteinstag des hailigen Bischoffs.

Num. XLV. Donatio pia memorabilis. Ann. 1380.

Wir Hans von Massenhausen Chorher und Obrister Schulmaister auf dem Tum ze Freysing, Fridrich mein Pruder und Herr Wilhalm Ritter von Massenhausen unser Vetter, veriehen sur uns und sur alle nnser Erben offenleichen an disen Brief, allen den di in ansehent oder hornt lesen, das wir mit verdachtem Mut, und guten Wilh

Willen sintræchtichleichen durch Gotes Genaden und durch Hail und Salde uns und unsern Vorvodern; dem wirdigen Gotshaus ze Undestorf dem Probst und dem Convent doselben ainen Hof. der gelegen ist in dem Dorf ze Pippensried, der gehaissen ist des Schalckshof, und zwai Lehen doselben in den Dorf, di unser freis Aigen, und vaterleich Erb gewesen sint geben haben mit allem irem Zugehoren, befucht und unbesucht, ze Veld und ze Dorf, ausgenomen dreier Jeuch di wir aus dem Hof genomen haben aus ieglichem Veld ain Jeuch, die wir zu unsern Taffern geleit haben dofelben, und ain Tagwerch Wismachtz, und ausgenomen die Vogtey die aus demselben Hof get, daz ift nur ain Hun, und ain Mez Habern Pfassenhofer Mass, und auch ausgenomen das Dorfgericht, das wir ze Pippesried haben. Denfel. ben Hof und die zway Lehen sol der Brobst des Gotshaus ze Understorf stiften und entstiften, besetzen und entsezen, swi er wil und fol dem Convent doselben iarleichen dreu Pfunt Munchner Pfenning geben von der Gilt, di auz dem Hof, und Lehen get an allen Abganch, oder je zwen gut Haller di dan Ganch habent, fur ainen Munchner Pfennich: es wer dann so vil ob Schuwer, Pifez, Lamprest oder ehastiger Schad auf den ofigenanten Hof und Lehen chamen daz di Gilt dovon nicht geval-Jen moecht desselben Iars; so sol das Convent des Gotshaus mit dem Probst leiden, als andern Raingenossen doselben Genad geschiecht, di do geselsen sint ze Pippesried: doch allweg das der Gotsdienst der hernach geschriben ster, volsurd werd, iarleichen und ewichleichen an allen Abganch. Des ersten fol der Convent alle Montag in yeglicher Wochen ain Selmels, auf dem Altar in der Chirchen dovor unfer Grebnuss ist beforgen, das di gesprochen werd an alles Verziehen, und an allen Abganch wochenleichen, und darnach fol der Convent ze Undestorf zwen larrag uns begen in yeglichen lar, ainer auf fand Thomanstag

der nach Weinachten ist, unsern zwain Brudern Herrn Arnolden und Hern Arnolden von Massenhausen; den andern Tartage iezunt dieweil ich Fridrich von Massenhausen leb des nechsten Tag vor Petri & Pauli; fwan aber ich Friderich von Massenhausen nimmer pin, so sol der lezt Iartag der do genent ist, auf meinen und meiner Hausfrauen Waltpurch Tag begangen werden mit vollem Chor, mit Vigili und mit Mess nach Gewonhait ires Gotshaus ewigleichen an allen Abgang: fwer aber die Mess an dem Montag in yeglicher Wochen verlaumpt, und nicht spricht, derselb sol ze Pen geben sechtzig Munchner, Pfenning. haben auch erfunden und gesezt, daz die vierzehen Schilling Munchner Pfenning von den dreien Pfunten gevallen fullen auf die Mess di des Montag wochenlich gesprochen wirt, und die zechen Schilling Munchner Pfenning auf di zwen Iarrag, auf ieglichen Iartag funf Schilling Munchner Pfenning. Es ist auch getaidingt, und gesezt worden, ob der Probst der zu denselben Zeiten den Herr haist und ist, den Briestern des Convents ze Undestorf di dreu Pfunt Munchner ain Iar oder zwai nicht gäb oder nicht geben wolt, so habent sich der Hof und di Lehen mit allen iren Zugehören, als vorgeschriben stet und berurt ist von Wort ze Wort, den Herrn in ir Oblay verfallen, und hebent fi volle Macht die zu stifften und zu entsezen, swi si wellent und do fol noch mag fi ir Brobst nicht an irren, in dhainer Weis, weder mit Recht noch an Recht. Wir veriehen auch, ob wir vorgenant drey von Massenhausen abgehen und nicht leiblich Erben lassen noch gewinnen, so sol die Vogtey und das Dorf Gericht, und auch die Taffern, mit allem irem Zugehören des Gotshaus ze Undeflort freys ledigs Aygen fein an aller Ansprach von allen unfern Frunten, di wir iezunt haben oder noch gewinnen. das also stät und unzerbrochen beleib, geb wir den vorgenanten Gotshaus ze Undestorf, dem Brobst und dem Convent doselben difen Brief versigelten mit unser dreyen anhangenden Insigeln. Datum anno Domini MCCCLXXX. in die beati Urbani martiris & Pape.

Num. XLVI. Pro iure patronatus in Pipinsriet. 1382.

In nomine Domini amen. Cum creatura non habeat quod pro I meritis respondeat creatori, mentibus tamen cunctorum fidelium convenit ministris Dei quos omnium largitor in sortem suam elegit, debite venerationis obsequium exhibere, & religiosam vitam eligentibus consideratione prospicere, ne cuiuslibet necessitatis occasio, aut desides faciat aut robur quod absit conversationis infringat; ut cuius in pace factus est locus, eius sic cultus cum debita veneratione pacificus sit, inter eos quieta conversatio Deo grata, inspicientibus placida, que considerantes non solum instruat, fed & reficiat convenientes ibidem, & ipfi nomen illud, quod est fuper omne nomen, a quo sub celo non est aliud datum hominibus in quo salvos fieri credentes oporteat, nomen videlicet Domini nostri Jesu Christi, qui salvum faciet populum suum a peccatis eorum, exhibitione reverentie specialis extollanr. Hac consideratione motus, ego Rapoldus Ausenhover de Egenhoven, sanus mente & corpore, a conditione tamen mortalium non exemptus, sed conditionem mortalitatis prout a Deo ordinatum suerit suscepturus, notum sacio presentium inspectoribus universis feu ad quorum aures pervenerint; quod ego deliberatione prehabita diligenti, confilio & confensu maiorum amicorum potiorum meorum & heredum, ad laudem & honorem omnipotentis Dei, ob remissionem peccatorum meorum ac salutem & requiem animorum parentum meorum, & omnium fidelium defunctorum, ius patronatus seu ius presentandi rectorem Ecclesie Parochialis in Pippisried, Augustensis Diocesis, cum advocatia eiusdem Ecclesie iure hereditario tituloque proprietatis ad me & ad meos progenitores hucusque pertinente, pleno iure donavi, dedi & tradidi N n a

& presentibus irrevocabiliter dono, do & trado venerabili & honorande religionis viro, Domino Preposito ac Ecclesie sancte Marie in Undistorf Frisingensis Diocesis, pro se & suis successoribus recipientibus, iusto proprietatis titulo perpetuo tenendum, habendum & possidendum vel quasi, omnibus forma, modo, causa & iure quibus ego & progenitores mei idem ius patronatus cum advocatia eiusdem hactenus possedimus vel quasi ac in suturum tenuisfemus & habuissemus, si ego hoc ipsum ius patronatus cum predicta advocatia predicto Domino Ecclefieque fancte Marie vo-Inntarie non donassem, legitimeque refignassem, ac presentibus ascripsissem, & eorum successoribus in omnibus & singulis, que veris & legitimis Ecclesiarum patronis & advocatis a lege & canone scilicer concessa; Dyocesani tamen & rectoris nunc viventis pro tempore vite sue iuribus semper salvis. Renuncians omnibus iuri & actioni, que mihi vel heredibus meis in predicto iure patronatus & advocatie seu in dicta Ecclesia cum anotata advocatia conpetunt seu conpetere videbantur quovis modo: promittens nihilominus folemni stipulatione interveniente, contra predictam meam donationem de cetero non venire verbo vel facto, tacite vel expresse, per me sen interpositam personam. Verum ne longinquitate temporum in dubio versetur origo veritatis, que quanto plus a memoria recedit hominum. tanto plus difficultas augetur questionis; sepedicto Domino Prepolito Ecclefieque sepetacte fancte Marie in Undistorf & corum fuccessoribus presentes literas conscribi & dari feci, sigillo meo proprio ac sigillo discreti viri patroi mei Ulrisi Æusenhover de Otoltzhausen roboratas, in testimonium omnium premissorum. Facta est hee donatio anno Domini MCCCLXXXII. dominica proxima ante festum sancte Elizabet vidue; presentibus Ottone rectore Ecclesie de Moching, Chunrado seniore Weilbechk, Chunrado dicto Teytenhover judice in Chransperch & Wilhalmo filio suo, Hiliprando dicto Wagenriedar "

genriedar & Ulrico filio suo ac pluribus fide dignis yiris testibus ad premissa invitatis specialiter & vocatis.

Num. XLVII. Appropriatio feudi. Ann. 1396.

Tch Wilhalm von Maeffenhausen Erbmarschalkh in Bayrn, und ich A Fridreich der Maessenhauser ze Taesingen, bechennen offenleich mit dem Brief für uns und fur all unser Erben, und tun chunt allen den die in ansehent, horent oder lesent, das wir unserm befundern Diener Hainreichen dem Swab zu den Zeiten Richter ze Gransperch die besundern Genad getan haben umb die Dienst, die er uns bisher getan hat, und auch noch hinfur bas tun fol dieweil er lebt, die Mul gelegen bey Allershulen genennet Manuried. die er von uns ze lehen gehabt hat, und die er mit unser baider Gunst und gutem Willen geordent, und gegeben hat zu dem Altar, den er ze Undensdorf von neuen Dingen gestift, geweicht und gewydembt hat mit einer ewigen Mess, das wir dieselben Mul zu der vorgeschriben ewigen Mess durch Gott und durch unser Vordern und unser Selhail willen geaigent haben, und auch aigen mit Chraft dis Briefs, das wir, noch chain unfer Erb noch Nachkomen furbas ewiglich, chain Aufprach noch Vorderung von der Lehenschasst noch Aigenschafft wegen dahin nimmermer gehaben sullen, in chainerlay Weis: und daruber zu einer stäten Sicherhait geben wir in disen Brief versigelten mit unser baider anhangenden Insigeln, der geben ist ze Maessenhausen, do man zalt von Christi Gepurd MCCCXCVI. Iar, des nachsten Suntags vor unser Frauen Tag genenet Assumptio.

Num. XLVIII. Confirmatio Privilegiorum Boica. 1413.

Wir Heinrich von Gots Genaden Pfallentzgraf bey Rein, und Herzoge in Beyrn, bekennen offenlichen mit dem Brief: das wir ze vodrift durch Gott und unnser Sel Hail willen, den andech-

andechtigen in Got unsern lieben Getreuen, dem Brobst und gemeinklich dem Capitel unnsers Gotshaus zu Undensdorf alle ire Recht und Freyheit, die sie in dem Dorff zu Undensdorff oder anderstwo von Alter und von unserm Vordern seliger Gedechtnusse bisher an uns bracht und gehabt habend, bestatt haben und bestatten in die auch wissentlich in krast des Brief: also das wir fi genediclich dabey halten, und beleiben lassen sullen, und wellen wie die von Alter herkomen find, getreulich und flechtlich an als Geverd. Und gebieten auch darauf allen unsern Ambtleuten, Vitztum, Pflegern, Richtern, Schergen und allen andern unsern Getreuen und Undertanen, die wir yetz haben oder furbas gewinnen, das ir si bei den egenanten unsern Genaden also halten und dabei beleiben lassen wellet, sunder dem obgenanten Gotshaus dhein Newung machet; das ist unser ernstlich Gescheft und Meynung gentzlich: Zu Urkunde geben wir in den Brief mit unserm Infigel verfigelten, der geben ist zu Freisingen am Sambstag nach sand Laurenzentag nach Kristi Gepurd MCCCCXIII. far.

Num. XLIX. Jura in mancipia, eorumque liberos vulgo quæsitos. Anno 1417.

Rein, und Herzogen in Bayrn &c. bekennen offenlich mit dem Brief, das wir dem ersamen Herrn Erharten Brobst zu Undenstorf unserm lieben besundern, und dem Gotshaus daselb die besunder Gnad und Furdrung gethan haben, und thun auch wisfentlich in kraft des Briefs: also das wir mainen und wellen, was des egenannten unsers Gotshaus aigen Frawen lediger Kind gewinnen hieten, oder hinsur gewinnen wurden, das sich ir derselb Brobst, und ein yglich sein Nachkommen underwinden und sein Gotshaus damit besetzen und tun sol, es sey mit Heiraten oder Diensten, als mit andern seins Gotshaus aigen Lauten. Darzu

haben wir im erlaubet und gunnet, wo er und ain yglicher kunftiger Brobst, des obgenanten Gotshaus aigen Laut erbet und aukumt, inner oder ausser Lands wo oder hinder wem die gesessen fein, das er diselben wol haimen und seins Gotshaus Gut, nach seiner Notturst damit besetzen sol und mag, an uns und meniglichs von unfern wegen Irrung und Hindernus. Und darauf schaffen wir mit allen unnsern Ambtlauten, Vitztumen, Pflegern. Richtern. Schergen und andern den unsern wie die genant find! die wir ietzo haben oder furbas gewinnen, ernstlich und vesticlich bev unsern Hulden und Gnaden, das ir fy bei den egeschriben unsern Genaden schirmet, haltet und beleiben lasset, und niemant reflattet der sy daran irre oder bekumer in dhain Weis, sunder in darinnen hilffig und furderlich seit, als offt sy ew daromb anrufent. and in des Not beschech, das ist genzlich unser Will und Mainung. Des zu Urkund geben wir den Brief mit unserm Insigel versigelten, zu Munchen am Suntag nach fand Dorotheentag anno Domini MCCCCXVII.

## Num. L. Confirmatio Cæsarea Privilegiorum. 1434.

Wir Sigmund von Gotes Genaden römischer Keiser zu allen-Zeiten Merer des Richs, und zu Hungern, zu Behem, Dalmatien, Croatien &c. Kunig, bekennen und thun kunt offenbar mit disem Brief allen den die in sehen oder horen lesen. wol das ift, das alle Gotsheufer und Briefterschafft in funder Frevheit und Gnad gesetzt sein; also das sy von allem weltlichem Stat nit bekumert noch beswert sullen werden, noch den ichts schaldig sein von Rechts wegen zu geben, weder mit Stewren. Diensten noch Wagenferten: yedoch so haben wirdig und got. lich Keiser und Kunig, und ouch Fursten gemerckt zukunsstige Boshait der Menschen, und haben das wollen furkomen, und understen mit sunderlichen Gnaden und Brieven; und auch die mit Poliumen H.

0 0

men

## 290: MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

iren Gebotten und sweren Penen und Acht widertzenemen, das fy nit beschehen solten; als sy die in iren Brieven gesatzt ha-Darauf ist fur uns kommen der ersam unser lieber andechtiger Erhart Brobst des Gotshaus unser lieben Frauen ze Understorsf, Korherren der Regl sant Augustein in Freisingerbistumb gelegen, und furbracht solich Gnad, Freiheit und Privilegia, damit das Gotshaus gefreyet ist, von unsern Vorfarn, Keysern, Kunigen und andern Herren von Beyern, und funderlich von Keyfer Ludwigen, von Kunig Lothario, Kunig Heinrich und andern, Herren von Beyern; und hat uns dabey demutigklich gechlagt. wie das wirdig Gotshaus wider Gott und Recht, und all sein. Freyheit, an seinen Leuten und Guttern groblich bekumert und. befwert wird; funderlich das im sein Gült und Zins durch etlich Fücsten und ander verbotten, nydergelegt und gemyndert, werden, und sein Leutt und Gutter mit den legern, Valcknern, Steuren, Wagenferten und ungewonlicher Vogtey unrechtlich mit vil andern Sachen beswert werden, und sunderlich durch, die Pfenter und Rawber von der Landfursten wegen gar verbrent, geraubt und verderbt werden: dadurch das Gotshaus groblich verderbt wirt, und der Gotsdienst gemyndert, das doch alles ist wider des wirdigen Gosshaus Gnad und Freyheit: und hat doruff diemuticlich angerufft und ermant unfer keiferliche Milrikeit, und gebetten, das wir geruchten seinem Gotshaus solich Beswerung und unrecht abschaffen, und im bestetten, verneuen, confirmiren und kreftigen all sein Guad, Freyheit, Brief, Gericht, Recht, gut Gewonheit und Herkommen, all sein Leut, Guter, Gult, Rentt, Zins, Zehent, Zoll, Meutt und Nutzung wie die genant sein, oder wo die ligend, die es yetzund hat, oder hinfur rechtlich gewint. So uns qu Gott der almechtig uber ander weltlich Fursten zu römischer keiserlicher Hochmechtikeit, und zu einem obristen Voge der heiligen römischen Kirchen erwelt.

4. 18

DOME

und erhocht hat, darumb wir billich zu gotlicher Lieb, Gerecht - tikeit und Beschirmung der Gotsheuser und geistlicher Person geneigt sullen sein, als vil mer uns der ewig himelisch Keyser hie auf Erden weltlicher Wirden und Gewalts empfolhen hat: und dorumb Gott zu Lob und Ere, und unser Sel zu Troft, und das die Bruder Gott dester gerulicher dienen mogen; so haben wir angesehen solich sleistig und gotlich Gebett, und doraut mit wolbedachtem Muc; guten Rat und rechter Wissen, so nemen wir das egenannt Gotshaus mit allen seinen Leutten, Guttern, Dienern und Hindersellen, die es vetzund hat oder hinfur gewinnt, in unnfern und des heiligen römischen Reichs sunder Gnad, Freyheit, Frid und Scherm, vor allem weltlichen Gewalt, und wollen das es hinfur ewiclich in kein Weis bekumert, betrubt, beiwert noch geleidigt fullen werden, von keinem Men-Ichen, in was Wirden oder Stands der fev. Dorauf so widerruffen wir mit disem unserm keiserlichen Brief, von römischer keyferlicher Macht Volkomenheit, und schaffen gentzlich ab alle Newikeit, Beswernus und unrechte ungewonliche Vogtev. Dienst. Fertt und Steur, die ettlich Fursten, Herren, Ritter, Knecht und ander weltlich Leutt auf sein Leutt, Gutter und Kirchen unrechtlich gelegt haben wider des Gotshaus Freiheit. Wir wollen auch und gebietten, das des Gotshaus Kirchen, Leutte noch Gutter, noch das Gotshaus mit den legera und Falchnern von vemands wegen beswert sullen werden, noch kein Nachtseld dorauf suchen, noch Gelt dafur erfordern in kein Weis. Wir wollen auch und gebieten, das keinen Menschen zimlich sey dem ege--nanten Gotshaus zu verbieten noch nyderlegen sein Gült und Zins fy fein an Gerreid, Wein oder Gelt, funder im die alle ledielich lassen volgen, on allen Zoll und Hindernus, in unserm und des Reichs Scherm und Geleutt, auf Land und Wasser, in allen Lenden. Wir wollen auch funderleich, das des egenannten O o 2 Thomas Gots

250

## 292 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

Gotshaus Leut und Guter, Diener und Hindersessen von den Pfentnern und Raubern, von keins Fursten wegen noch ander in kein Weis bekumert, beraubt, gebrant, gefangen, noch geschazt fullen werden, nach Innhaltung Reiser Ludwigs Freyheit: wer aber sy doruber angriff, der sol in sunderew Unguad und Straff unser und des Reichs verfallen, und hintz dem gericht werden, on alle Gnad als hintz ainem offen Rauber wo man den erlangt, and fy fol such nyemand hawfen noch hoven. Darauf zu ainer merern Gnad so bestetten, veruewen, confirmiren, und kreftigen wir dem egenanten Gotsbaus von römischer keiferlicher Macht, mit disem unserm Brief ewielich fur all unser Nachkommen, alle und igliche sein Gnad, Freiheit, Freibrieff, Hantvelte, Gericht, Recht, gut Gewonheit und Herkommen. Nutz und Gewer, Leutt, Gutter, Zinfs, Rentt, Nutzung, Zehend, Gult, Zoll und Mewt, wo es die het, oder wie die gemant find die es yetzund hat, oder hinfur rechtlich gewint; und befunder das Dorff Understorff, das Otto von Understorff dem egemanten Gotshaus gegeben hat mit Gericht und Herschafft, und allen seinen Zugehoren, und doruber die Bestettnus die der romisch Kunig Lotharius gegeben hat under seiner Maiestat, und unfer lieber Oheim Herzog Reinrich zu Beyern &c. auch bestätt hat: und funderlich alle Freyheit und Gnad die es hat von Keifer Ludwigen, von Kunig Lothario, und allen andern Keifern. Kunigern, Fursten und Herren von Beyrn, und funder die Freyheit damit es begabt und gefreyet ist, von Keiser Ludwigen, Hertzog Stephann und Hertzog Ludwigen, das es alle Wochen fol furen vier und zweintzig Scheiben Saltz, on allen Zoll von Munchen gen Augspurg; in aller Mais, Krafft und Formen, als ob fy hieins von Wort zu Wort begriffen und geschriben weren, mit allen iren Puncken, Artickeln, Meinung, Synn, und Deutung, und wellen das In die von meniclich gentzlich gefall-

COOKING.

ten und von keinen Menschen an keinem Stuck überfaren sullan werden. Wir wollen auch sunderlich das des egenanten Gotshaus Brobst und Convent In, nach Innhaltung irer Freyheit, erwellen und nemen fullen ainen Vogtherren und Schermer des Gotshaus, wen fy wollen, und wer in aller nuzlich sey. Wir Wollen auch das in des Gotshaus Rinkmaur niemand kein Frevel noch Unzucht sull treiben: wer aber das tett der sol darumb gestrafft werden, nach gelegenhait der Sache. Herumb so gebieten wir von romischer keiserlicher Macht, mit disem Brief allen und iglichen unsern und der heiligen Reichs Fursten, geistlichen und Werntlichen, Graven, Freyen, Herren und Knechten Burgermeistern, Reten, Steten, Merckten und allen andern unsern und des Reichs Undertanen und Getreuen, das ir das egenant Gotshaus bey solchen obgemelten unsern und unser Vorfarn, Genaden und Freyheiten ereutich hanthabet, beschuzet und beschirmet und beleiben lasset, und es dorüber nit bekumert, noch beswert, noch nymand das gestattet zu thun in kein Weis, sunder si darumb straffet, als lieb euch allen und ewr iglichen befunder unser und des Reichs swere Ungnad sey zu vermeyden. Wer aber der were, der soliche unser und unser Verfarn Gnad and Freyheit uberfure, und unfer keyferlich Gebott verfmecht und nicht hielt, der sol in unser und des heiligen Reichs swere Ungnad verfallen sein, und dorzu uns und dem Reich und auch dem Gotzhaus aller der Peen, die in den egenanten Freybrieven verschriben find, und sunderlich in all Peen die in der gulden Bullen die unser lieber Herr und Vatter Keiser Karl seliger Gedechmus geben hat genant Karolina, dieselb Peen, mit sampt den obgeschriben Penen, von uns und unsern Nachkomen unlesslich eingebracht und bezalt sullen werden. Mit Urkundt dils Briefs verligelt mit unfer keiserlichen Maiestat anhangunden Inbil. Geben zu Colsie nach Criffs Geburd MOCCCALKIV, faren,

003

Riche des Hungerischen &c. im Acht und vierzigisten, des Behemischen im Fünszehenden und des Keisertumbs in andern Laren.

Ad mandatum Domini Imperatoris Cafpar Sligk
Miles Cancellarius.

# Num. LI. Investitura Parochi. Anno,1443.

TOdoeus Clammer in decretis licentiatus, Reverendique in Chri-Ro Patris & Domini, Domini Petri. Dei & apostolice sedis gratia - Episcopi Augustensis Vicarius in spiricualibus generalis, dilecto nobis in Christo plebano in Hehenwart salutem in Demino. Exposuit nobis Nicolaus Swab plebanus in Ellenried, quod licet ipse iam per plures annos plebanus ibidem fuerit pacifice & quiete, hodieque Ecclefiam eandem lie possideat absque impedimento eniusquaque; tamen iple ex quadam inadvertentia & minus provida circumspectione, temporis etiam conditione id faciente, sue investiture literas perdidit & amilit, ac illis est penitus destitutus. propter quod futuris temporibus per nonquilos fuos emulos vexari & molestari formidat; unde supplicavit fibi per mos de oportuno remedio provideri. Nos igitur supplicationibus suis huiusmodifavorabiliter annuentes, super premissis sufficientem informationem recepimus, per quam utique comperimus infam Nicolaum profesam Ecclesiam ab annis plurimis pacifice & quiete possediffe hodieque fic possidere, ac ipsum per venerabilem quondam Dominum Petrum Frier Monasterii Beate Virginis in Understorf Ordinis Canonicorum regularium fancti Augustini Frifingensis diœcess prepolitum, iplius Ecclesia Collatorem, eandem ad Ecclesiam prefentatum fuisse; unde nos ipsum Nicolaum accedente ad hoc confensu venerabilis Patris Domini Joannis dicti Monasterii modermi Prepoliti ad dictam Ecclesiam in Ellenried ad majorem cantelam denno & iterum duximus instituendum, & de eadem inve-

110

ram animarum, regimen populi & administrationem ipsius Ecclesie illi in animam suam sideliter comittendo. Quocirca id vobis comittendos din virtute saucte obedientie mandamus, quatenus prelibatum Nicolaum in & ad supradicte Ecclesie iuriumque & pertinentiarum eiusdem possessionem inducatis corporalem, & saciatis illi ab his quorum interest, de ipsius ecclesie fructibus, redditibus, proventibus, iuribus & obventionibus universis integre responderl, ipsiunque populo & populum sibi sideliter commitatis eum in vestri Capituli Confratrem recipientes, adhibitis in his solemnitatibus debitis, solicis & consuetis. In cuius rei testimonium Sigillum dicti Domini Augustensis, quo in nostre Curie utiquur vicariatus ossicio presentibus est appensum. Datum & actum Auguste anno Domini MCCCEXLIII. ydus Innuarii.

Num. LII. Privilegium transvehendi Salis. 1444.

Ir Ludwig von Gots Gnaden Pfaltzgraue bei Rine Herzoge in Beyrn und Graue zu Graifpach; &c. Bekennen offen leich mit disem Brieue; das uns der wirdig unser Rat und lieber getreuer Iohanns Brobst und der Convent des wirdigen Gottshaus unser lieben Frauen ze Understorf, fürbracht haben, ettleicht Brieff und Freiheit als sy haben, und In gegeben sind von unsern vordern Kaiser Ludwigen und seinen Sunen loblicher Gedachtnuss, pamlich umb vier und zwainntzig Scheiben Saltz alle Wochen in dem lare von München aus gen Augspurg durch unser Land zu Beyrn zolfrey geen und suern zu lassen: darinn sy ettlicht Zeit durch unsers Herrn und Vaters Amptleut beschwert worden sein, und seid wir nu vetz soleicher Amptleut beschwert worden sein, und seid wir nu vetz soleicher Amptleut Gewalt, und sy uns soleich ir Freylieit so warleich surbracht, und darauf gebeten haben, soleich Beschwerung ab ze schaffen: also haben, wir angesehlen Got den almachtigen zil vordricht und adas wirdig

Gotshaus, auch dus fy und ir Nachkomen hinfür dester vleisinger für unser Vorvordern, unsern Herrn und Vatter, auch uns, und unser lieb Gemahl, unser Kinder und Nachkomen allzeit pitten, und gedencken sullen, und In soleich Beschwaerung darauff abgeschasset; und schaffen auch mit allen unsern Psiegern, Richtern, Zollnern Amptleuten und allen andern unsern Undertanen und lieben getreuen, die wir yezo haben, oder hinfür gewinnen, sy und ir Nachkomen darinn nicht mer zu beswärn, sinder sy pilleich ir Anzal vier und zwentzigk Scheiben Saltzmach Innhalt ir Freyheit füren lasset, an alle Irrung und Hindertuns, bey unsern Hulden und Gnaden zu behalten, des verlassen wir uns gäntzleichen zu Ew; mit Urkundt ditz Briess, mit unser Mand gezaichent, und mit unserm anhangenden Insigl besigelt, und geben zu Ingolstat an Suntag nach dem heiligen Ausartagnach Christi unsers lieben Herren Geburde MCCCCXLIV, Iar.

## Num. LIII. Immunitas a teloneis Boicis. 1446.

Herzoge in Bayrn, und Graue zue Vohburg &c. Bekennen für uns und all unser Erben und Nachkomen offenlich mit dem Briene; wann wir nu wol wissen auch das lang in unserm Herzen und Gemute betrachtea, und gedacht haben, wie das man durch das zeitleich Gute das ewig Reich wol erlangen mæge, namliehen mit den Sachen, dodurch der Dienst und Lob Gotes gemert wurdet; und das wir auch wol wissen, das einem yden Menschen in was Wesens der ist, so er von disem Ellend schay det nicht mer nachvolget, dann die Werch, die er hie volktracht hat, und ye ee der Mensch die guten Werch bey seinem Leben hinschieket, ye gevelliger das dem allmechtigen Got ist, und der armen Sele dest mer zu Trost komet, wann Got der allegebrig kain gute Tat nicht unbelonet, noch kain Ublest uns

gestrafft lasset, wie clain die sind : als haben wir dem allmechtigen barmherzigen lebendigen Gote, der hochgelobten Himelkonigin, und rainen Iunckfrauen Marie und allem himelischen Here zu Lobe und zu Ehren, durch alle unser Vorvordern, unser und aller unsrer Nachkomen Selhail willen, und uns allen zu einem rechten Selgræt, unsern lieben andechtigen den geistlichen Leuten Iohannsen Propst, unserm Beichvatter, Rat und lieben getreuen, und nach im ainen yeden künftigen Brobst, und dem ganzen Convent der Stift des wirdigen Gotshaus unser lieben Frauen zu Understorff geistlicher Chorherrn Sant Augustin Regl: und wir sy dan ains guten Lebens erkennen, damit sy Got zu aller Zeit mit gantzen Vleis ordenlich dienen, darnmb wir In mit fundern Gnaden zu voran den Gotesdinst zu furdern und zu meren billich genaigt sein, auch den Fustritten unsrer Vorvordern in allen guten loblichen Sachen begirlichen und milticlichen nachzugeen. So haben wir in die befunder Gnade gethan, wo fy Wein zu In in das vorgenannt ir Gotshaus Understorff bestellen, und zu Wegen bringen, des fy also nothdurftig sein, in dem Gotshaus auszudrincken und zu verzehren, wann und wo dieselben ir Wein unsers Land und Gebiete, so wir yetzo haben oder noch gewinnen mochten, beruren und an unfer Zoll, und Mautstet komen, das in die on alle Irrung und Widersprechen Zoll und Mautfrey furgeen: also das sy uns und unsern Zolnern und Mauttnern von unsern wegen, davon an allen unsern Zollnen und Mautsteten in unsern Landen kains Zolls und Maute zu geben nicht schuldig sein sollen, so offt sich des geburt und in des Notdursst ist, als vorgeschriben steet. Wir geben und bestætten in das auch ewiglich stæt zu halten, und gehallten werden mit krasst des Briefs; schassen und gebieten darauf ernstlich mie allen unsern Vitztomben, Psiegern Hauptleuten, Rantmaistern, Richtern, Mautnern, Zolnern und Amptleuten auch allen andern Pp

den unsern wie die genant sein, die wir yezo haben, oder surbaser werden, das ir den dickgenanten Brobst, Convent und Gotzhaus der wirdigen Stift zu Understorff die vorgeschriben unser Gnade und Freyhait vesticlich halltet und hannthabet, auch dowider nicht tut, oder übersahret noch des so ver ir mugt, nyemant andern gestattet zu thun; das ist ganzlich unser Will und Maynung und als lieb ew allen, und ewr ydem unser Ungnade und Straff zu vermeiden sei, und auch als ir desselbs gen Got dem allmechtigen Verantwurter sein musset. Des zu ainem waren Urkunde geben wir in den Brief mit unserm anhangendem Insigil versigelt: das ist beschen zu Starnberg an Montag vor Sand Lorentzen des heiligen Martrers Tag als man zelet von Christi unsers lieben Herrn Geburt MCCCCXLVI Iaren.

## Num. LIV. Immunitas fingularis Anno 1446.

7 7 on Gotts Gnaden wir Albrecht Pfallntzgrave bey Rein Hertzoge in Bayrn, und Graue zu Vohburg &c. Bekennen offenlich mit dem Brieve, das uns furbracht haben unser liebe andächtige und getreue, Iohans Brobst unser Beichtvatter und Rate, und der ganz Convent des wirdigen Gotshaus unser lieben Frauen zu Undestof, wie von iren Vorvordern ein Gewonhait auferstanden sei, und des auch underweiset worden seien von iren Eltern, und auch von etlichen der Geschlæcht, die Græbnus in iren Gotshaus, und vil fromer Ritter und Knechte, die ir læblich Gedachtnuss bei yn gestistet haben, das man ierlich von irem Gotshaus, den eltisten Mannsperson eins geglichen Geschlachtes der heislich gesessen ist, geeret hat mit zwaien Viltzschuen, darumb das fy ir Gedachtnuss und Grebnuss bey in, in dem benanten Gotzhaus haben. Nu seien der obgenanten Geschlacht vil abgestorben, das Irs. Namen nicht mehr ist, und ire Slos in ander Leut Gewalt komen sein, die des gleichen solich Erung von yn mainen zu haben, als von Rechtens wegen, auch ettlich Frauenperson derselben obgenanten Geschlachte soliche Erung auch mainen zu haben, dessgeleichen ettlicher obgenanten Geschlache mannlich Erben die noch nicht hewslich und in celichen Wesen fizzen, auch von recht mainen zu haben, die sy duch nicht schuldig sein zu eren, nach allten Gewonhaiten: und seidmalen unser Vorvordern sälig das obgenant Gottshaus von Anfang durch ir Selbaile, und irer Nachkomen salickait gestistet und begabt haben, auch loblich vor allem wertlichem Gewalt, befunder unfer lieber Herr und Vater Hertzog Ernst, &c. loblicher Gedachtnuss und wir nach ym gefreit haben, und in unsern Scherm genommen; und feid dan das obgenant Gotzhaus also in unserm. Scherm komen ist, and irer Leut und Gut wir rechter Vogtherre seien: fo haben uns unfer obgenant liebe getreue angerufft. fy vor folichem Gewalt zu schirmen. Haben wir angesehen den loblichen und wirdigen Gotesdienst, der in dem benanten Gotshaus gehalten wirdet. Tag und Nacht, und das derselb Gotsdienst gemeret werde und nicht abneme, und nu furbas den benanten Brobst und Convent nicht unrechtlich von nyemants bezwungen oder angefucht werden, als fy auch gefreit sein; so schaffen wir ernstlich und gebieten allen den unsern, die solich Spruch und Vordrung von Viltzschuech wegen mainen zu haben, das si die vordern mit recht an sy an den Enden, do sy dann billich rechte tun fullen, und sy sunst mit kainen andern Sachen belaidigen noch beschweren, weder sy selbs noch ir Leut und Gut. Herauf gebieten wir allen unsern Vizdomben, Pflegern, Richtern, Amptleuten, Underthanen und Getreuen, sy pey solchen unsern Freyheiten zu hallten, noch niemand gestatten dawider zu thun als lieb ew unfer und unferer Nachkomen fwere Ungnad fev zu vermeiden. Zu Urkund haben wir yn den Brief geben mit unferm anhangenden Infigl verligelten, das ist gescheen zue Mun-

- corrects

## 300 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

chen am Montag vor der heiligen dreier Königtage des Iars als man von Christi unsers lieben Herrn Geburt zelet MCCCCXLVI Iaren.

## Num. LV. Restitutio curiæ in Puchsberg. 1446.

Wir Margareta von Gotes Genaden Pfallenzgraffin bei Rein Herzogin in Beyrn, und Graffin zu Graispach &c. bekennen und tun kundt aller manigklich offenlich mit dem Brieff, fur uns und all unser Nachkomen: daz unser lieber getrewer, der erwirdig gaistlich Herr Iohanns Brobst unser lieben Frauen Gottshaus zu Undenstorf, fürbracht hat vor unserm lieben Gemachel und Herra saligen Herrn Ludwigen Pfalltzgraffe bei Rein Hertzoge in Beyrn and Graue zu Graispach &c. sinem Spruchbrief den der allerdurchleuchtigest Fürst Kayser Sigmund Römischer Kayser &c. auch saliger Gedachtnuss getan hat, zwischen dez Hochgeborn Fürsten und Herren, Herrn Ludwigen Pfalltzgraffe bei Rein, Herzogen in Beyrn, und Graue zu Mortani &c. unsers lieben Swehers, auf ainem, und etlicher Closter und Gottsheufer in Obern Bayrn gelegen auf dem andern Tail, Innhalt dez fel-Spruchbrieffs fage, darinn lauter begriffen, geschriben und gesprochen ist, um den Hoff Buchssperg, das der dem wirdigen Gotshaus unser lieben Frauen zu Understorff wider eingeautwortet und vervolgt solt werden: auf solchs furbringen daz der benant Brobst mit des Kaysers Brieff, auch seinem rechten salpuch und ander warer Urkund gethan hat, und er auch um folchs Gut wissenlich gemacht hat, und wissenlich ist. Darauf schuff unser benanter lieber Gemachel saliger mit ettlichen seinen Reten und Amptleuten ernstlich, daz benant Gut Buchsberg dem benanten Gotzhaus wider einzuantwurtten: daz aber durch die Amptleut verzogen ist worden, um folch Irrung das das benant Gut an vil enden ausgeraynt ist worden, und gantz in das ander Gut

zu Puchperg daz unser Kasten Gut ist gezogen, das uns iarlichen nach unsers Salpuchs sag auf dem Kasten zu Aichach mit dreize. hen Pfenning Munchner dient. In dem aber der benant unser lieber Gemachel saliger von Tods wegen abgangen ist, ee und dem benanten Gotzhaus sein benannts Gut zu Puchsperg mit Briessen und andern eingeantwurt worden ist; also hat der benennt Brobst folchs emfigklich ermant und gepeten, daz benent Gut dem Gozhaus einzuantwurten. Nu haben wir wol in unser Gedachtnuss und wissen, daz, solt unser lieber Gemachel seliger bei Leben beliben sein, er hiet dem Gotshaus das Gut lediglichen eingeantwurt: und feyd nu das pillichen ist, das man die Ere Gottes alzeit fudern sol, und in dem obgenanten Gotshaus alltzeit groffer Gottsdienst ift und loblichen verbracht wirdet, so sein wir schuldig die Ere Gottes, und seinen loblichen Dienst zu fudern: und auch angesehen solchem großen Willen und Geschasst so unser lieber Gemachel saliger gethan hette, auch um die Gerechtigkait. so das benant Gotshaus darumb hat; haben wir uns begeben, und dem benanten Gotshaus Undenstorf unsern Hof zu Puchsperg zu sambt ires Gotshaus hoff daselben; der dan in unfer benents Gut zogen ist, ubergeben und eingeantwurt mit allem zugehorn, an Wiss, an Acker, an Holz, an Wayd, an Wasser nichts ausgenomen: also das ein yeder Brobst des obgenanten Gorzhaus baide Guter besetzen und entsetzen, auch nyessen, und damit tun und lassen, als mit andern irs Gotshaus Gutern; so lang und wir dan das benent Gesloss zu Aichach mit seinen Herligkaiten, Ranten und Gulten innhaben; und wann wir das nymer innhaben, das dan solchs unser verschreiben gen den Guttern vetwedern Tail an feinen Rechten unentgolten fey: Doch mit solchem Geding, das der benant Brobst und sein Nachkomen, uns auf den Kasten zu Aichach iarlichen, als lang und sy den benanten unsern Hoff zu sambt irem Hoff inhaben, geben sullen unfer Gult nach Inhalt unfers Salpuchs sag ungevarlich, auf einen yden sand Michelstag, das ist namlich dreyzehen Schilling Pfenning, dabey sullen wir die benenten Gut beleiben lassen. Und wan man die dreyzehen Schilling Pfenning geben hat, so sullen wir, auch unser Ambtleut, die benent Gut Puchsperg mit Gult noch andern Sachen nicht mer beswären: wan aber die Gült nicht geben wurd als oben geschriben ist, so haben unser Amptleut umb solche vergangen Gult wol ze notten und ze psenden auf den benanten Gutern, als ein yeder Her umb sein Gult wol tun mag. Und dez zu Urkundt geben wir dem ofstbenenten Gotzhaus den Brief versigelten mit unserm aygen anhangenden Insigel: der geben ist an aller Heiligentag als man zalt nach unsers lieben Herrn Geburt MCCCCXLVI. Iare &c.

Num. LVI. Stipulatio folennis restitutionis in integrum.
Ann. 1447.

Wir Hainrich von Gottes Genaden Pfaltzgrave bey Rein, Herzog in Bayern &c. bekennen für uns und unfer Erben, als der hochgeborn Furst unser lieber Veter Her Ludwig Pfaltzgrave bey Rein und Hertog in Bayern, nach Verhengnuss des almechtigen Gotes sein leste Tege beflossen und von diser Welt geschaiden ist, und als wir gewislich underweist sein, das derselb unser lieber Veter bey seinem lebentigen, ettlichen Klöstern manigerlay Beswerung zugezogen, und an iren Gutern getan hat, mit namen Furstenveld, Scheyrn, Munster, Understors, Geysenveld und Annger, darumb er in Pann komen ist, und umb deswillen, das er aus solichen Pannen gelassen wurde, haben wir wolbedächtlich mit Rate und rechter Gewissen, mit hanntgeben Treuen gelobt und versprochen, dem ersamen unserm lieben in Got Maister Hamssen Hessen Assessor, als einem Anwald und Commissarien, des hochwirdigen in Gott un-

COMPONE

fers besunderlichen Herren und Freundes, Herrn Friderichs Ertzbischofen ze Salzburg, Legaten des Stuls ze Rome, der uns den nach unser Beger und fleisfiger Bette zugeschickt hat, auch Leonarten Dietersdorffer dem nachgeschriben offen Notarium; geloben und versprechen auch in Krafft dises Brieves, oder des gegenwurtigen Instruments bey unsern furstlichen Eren und Wirden, an stat des bemellten unsers lieben Vettern Herzog Ludwigs feliger Gedechtnuss den benanten Klostern, und ir yedem von der wegen er in offenbar Pann verkindt und komen, nachstgelipter und rechter Erb, gantze und genugsame Widerkerung ze tun getreulich und ungeverlich. Ob aber dieselben Kloster und wir von solicher Widerkerung wegen nicht aines mochten werden, so wellen wir nach Erkantnuss, Underweisung und geschesst des benantes unsers besunderlichen Freunds Herren Friderichs Erzbischove ze Saltzburg den oftgemelten Kloster gern Kerung und genug tun, ungeverlich: dann den Clostern mit Namen Ratenhaslach, Pawimburg, Sewn, Brobst im Kyemsee, Abtissin im Kyemsee, Seldental, Altenhohenaw und andern unsern Clostern den dann der benant unser lieber Veter seliger etliche ire Guter auch eingezogen, und die Gulte davon eingenomen hat, darumb er nit in gefellten verkindten Pann, sunder allain villeicht von Rechtens wegen gevallen ist, wellen wir vetzo ze stunden schaffen, das man in die volgen lasse. Ob aber solches unser Gescheffte nit so genugsamlich ausgenomen wurde, als wir gerne wolden, wann wir dann solcher Herrschafft darin solche Guter gelegen sein gwaltig werden, so wellen wir dann denselben Clostern solche Gutter und Gulte widerschaffen, und an Irrung volgen lassen treulich und ungeverlich: auf das das der obgenant Maister Hanns Hesse Anwald und Commissari dem benanten unserm lieben Vetern Hertzogen Ludwigen aus solchen Pannen laste in Hossnung und Trost eine stete haben bebstlichs

a constant

Gewalts, den wir uns auch verpinden, mit Fleis zu erlangen, so peld wir mugen: wann unser lieber in Got Herr Andre Geseil der Pfarr ze Burckhausen sein Peichtvatter als ein Briester vor und darnach Maister Hanns als ein Commissari von solchen Pennen In entledigt und absolviert haben. Ze Urkund und Zeugnuss aler obgemellter Sache haben wir dise unsere Brieve oder offene Instrument machen, und durch den bemellten Leonarten Dieterstorffer offen Notarien offen und hierunden schreiben mit feinem Zeichen verzeuchen, und mit unferm aigem anhangendem Infigl befigeln hayssen: und ist beschehen ze Burckhausen in der Stat, in unserm Haus, do man zalt von Christi Geburt MCCCC. XLVII. Iare, der zehentten Indiction, an Mittich des dritten Tages des Monads May als umb Complet Zeit oder dabey; und zu den Zeiten des Regieren des allergnedigisten Herren Fride, richs romischem Kunigs zu allen Zeiten Merer des Reichs. Herzogen zu Oesterreich &c. seines Reiches im achten Iare. Zeugen der obgemelten Sachen find dy edlen unser getrew besutderlich, Torringer unser Marschalck, Hans Parsperger, Jorg von Ahaim, Erasem von Ahaim, Forg Klosner, Virgilii Uberegker Verwefer der Haubtmanschafft ze Saltzburg, Wilhalm Truchtlaehinger Phleger ze Trosperg und Hanns Putzer Landschreiber ze Burckhausen Zeugen darzu ersucht und gebeten.

Und wann ich Lienhart Dieterstorsser von kayserlichen Gewalt offner Notary der obgemellten Verpiudnuss und aller obgemellter Sachen, durch den benanten Hochgeborn Fursten und Herren, Herren Hainrichs Pfaltzgrafen bey Rein, und Herzogen in Bayern &c. beschehen, mit sammt den obverschriben Zeugen, gegenwærtig dabey gewesen, die gesehen, gehort und und ausgenommen, darum, so hab ich das gegenwärtig Instrument mit meiner aigen Hand geschriben, gemacht, und in ein offen

offen Form geschriben hierunder und mit meinen gewondlichen Handzaichen mit sambt des Hochgebornen Fursten Herzog Hainrichs aigen anhangenden Insigl bezaichent, und besigelt, zu Zeugnuss aller obgemellten Sachen getreulich und ungeverlich.

## Num. LVII. Venditio iudicialis. Ann. 1455.

Tch Peter Lewberstorsfer an der Zeit Landrichter zu Krandsperg. bechenn offenlich mit dem Brieff von Gerichtz wegen, da ich sass an offner Schrannen, und den Stab in der Hand hett, das für mich cham in Recht, Hans Vierzigkchalber gesessen zu Undestorff, mit volligen Gewalt, von Chunrad Thonita und Anna seiner elleichen Hausfrewen wegen, und pracht fur wie der egenant Thonita und sein Hausfraw ze chauffen hietten geben dem erwirdigen und geistlichen Herren, Herrn Johanns Brobst des wirdigen Gotshaus zu Undestorf und seinem Convent daselbs, unfer aigen Gutt zu Glanerdorff mit allen Eren, Rechten und Nuzen, als wir das lange Zeit inngehabt haben, und genossen, darumb uns dan ain gantz volligs Genugen geschehen ist, von dem Brobst und seinem Convent zu Understorff: und gertten das Gut uber ze geben, vor offenn Rechten, meinem Herrn von Understorf, und seinem Anwalt. Desgleichen gert mein Herr von Untterstorff durch seinen Anwalt, auch in verdingten Rechten und patten mit Vorsprechen zu fragen, was recht war. Da fragt ich obgenanter Richter des Rechtens an die Schrannen; da gab das Recht auff irr payder Wilkurn, der egenandr Hanns Vierzigkchalber folt in die Schrannen geen und das Gutt aufgeben dem Richter an den Stab, und der Richter sollt das widerumb meines Herrn von Untterstorf Anwallt dem Hanns Türwentter seinem Richter mit dem Stab eingeantwurtten, und der Ambtman folt im das auch einantwurtten an den Enden da es gelegen ift, und foll mein Herr von Understorff hinfuran mit dem Gut thun · Volumen X. Qq und

und lassen als mit anderm seinem aigen Gut; ob er des beger, so fol man meinem Herren von Understorff und seinem Convent daselbs und seinem Anwalt des Zeugen und Gerichtsbrieff geben. Allo begert der egenant Hanns Tirwentter meins Herren von Unterstorff Richter als ein Anwallt, des behabten Rechten Zeugen und Gerichtsbrief, damit er seinem Herrn von Untterstorf und seinem Convent die behabten Recht zu handten pracht; den ich im obgenanter Richter gib von Gerichts wegen mit meinen aigen anhangenden Infigl befigelt, doch mir und meinem Erben und Infigin an Schaden. An dem Rechten find gesessen, der edl und vest, Herr Chunrad von Freyberg zu Kamerberg, und der weis Jobst Leuttenbeckch, Sigmund Neunhauser, Hanns Wintterschaff der jung dye Zeit zu Krandsperg, Wilhalm Grim von Freysing, und die erbergen und beschaiden Michell Schmid, und Chuntz Schneider, Veycht Humel alle zu Krandsperg, Jorg Paur von Aft, Ul Pawr von Kamerperg, Gorg Tascheller von Teydldorff, Hanns Hueber von Allershausen, Stephan Wirt daselbs, Haunz Feller der Metzger daselbs Hanns Itzlmair von Alberzhoffen, Hanns Eberhart von Viechchirchen und der Ottl zu Tuntzhauffen und ander erberger Lawt genug. Dez Rechten find Vorsprechen gewesen, Chuenz Nap, und Chunrad Schlyxrieder zu Freyling: das Recht hatt sich ergangen dezz Erichtags, nach Sand Andrestag des heiligen zwelf Poten, als man zalt von Christi Gepurt MCCCCLV Iare.

Num, LVIII. Laudum super aqua molari. 1455.

Zu wissen als Hans Gaysmair des erwirdigen geistlichen Herren, Hern Iohannsen Brobst und des Gotshans zu Undensdorf Mullner zu Hertzhausen furgenomen, und ainen Graben doselb durch ain Wismad gegraben, domit er dem edlen und vesten Hainrichen von Gumpenperg dem eltern Erbmarschalk in obern Bayrn und seinen Erben ainen großen Abgang seins Vischwassers

zu Hertzhausen an der Parr gemacht und abgegraben hat: also hat sich nu der benant Herr Iohanns Brobst zu Undenstorf seines Mulners zu Hertzhausen angenomen, und gemachtigt für sich und feinen Convent und Nachkomen mit sambt Herrn Hansen Rinckhaimer Conventbruder doselb. Desgleichs ist der benant Hainrich von Gumpenberg felb auch personlich engangen gewesen, und haben sich guttlich geaint der Irrung und Spruch auf vier ze komen, und mugen sich dy der Sach nit geainen, so sullen sy den fünsten darzu nemen, und was dan der merer Tail darumb fprechen, da sullen sy zu baider seitt hinsur bei beleiben, und von in gehallten werden. Also hat der benant Brobst von seins Convents und seins Mulners wegen, auf seinen Tail gepeten, und darzu geben, Ullen Vischer von Sannenzell, und Iorgen Vischer von Schrobenhausen; so hat der benant Hainrich von Gumpenperg auf seinen Tail gebeten darzu geben Stephan Vischer von Pernback, und Ullen Wilhalm Vischer zu Schrobenhausen: und haben also baid Parthey uns vier gepeten, und mit Handgebnen treuen gelobt, was wir oder der merer Tail von der benanten Irrung und Spruch wegen sprechen, dabey ful es stät und unzerbrochentlich beleiben und gehalten werden, von beyden Parthey on all Aufzug, treulich und ungeverlich. Auf das sprechen wir all vier einhelicklich, das der benant Brobst, und sein Convent, dem benanten von Gumpenberg und feinen Erben fur sein abgrabens Wasser und Abgang, so im von dem benanten Müllner zu Hertzhausen beschehen ist, fur sy, in Gotshaus und all ir Nachkomen geben und lassen sullen, das Gestat und Wasser irs Vischswassers gegen dem Dorff Hertzhaufen, von lorgen Hostzhausers Paumgarten obont anhebent, bis her auf des Achters Aengerlein auf den ersten Felber, dargegen auch ain Pfal eingeschlagen ist, und fullen im und seinen Erben das obgenant Gestat und Vischwasser vertretten, vertigen fur ein freys ledigs onansprechens aigens Gestatt und Wasser, nach der

Commobile

Graffchaft und des Gerichts Recht und Gewohnheit darinn das henant Vischswasser gelegen; und also das nu dasselb Vischwasser und Gestatt von des benanten Holzhausers Baumgarten anhebent pis auf des Petz Æchter Aengerlein auf den ersten Felber, Hainrich von Gumpenperg und sein Erben mit aller Zugehörung ewicklich niessen und inhaben, auch damit thun und lassen sulln und mugen, nach irm Willen und Gevallen als mit andern iru aigen Gut, on all Irrung des benanten Brobstes, seins Convents. auch aller ir Nuchkomen und maniglichs von irn wegen. Täten fy aber wider folchs, es wer mit geistlichen oder weltlichen Rechten oder sunst, so sol das doch kain Kraft noch Macht haben wider den gegenbertigen Brief in kain weiß. Wie sprechen auch ainhelicklich, das der Grund und Bodem davor das abgrabeu Wasser gangen und nu Wismat ist, beleiben und volgen sol dem benanten Brobst und Gottshaus ze Understorf, irem Convent und allen iren Nachkomen, on Irrung des benanten von Gumpenperg, seiner Erben und manicklichs von irn wegen. Dann von der vergangen Zins, und Gült wegen dy Hainrich von Gumpenberg von dem obgenanten Brobst, von dem Convent und seinem benenten Mulner, ze haben vermaint hat; sprechen wir all vier ainhelicklich das fy dem benanten Hainrichen von Gumpenberg und feinen Erben nichts darumb schuldig fullen sein, dann dy Zerung. dy zu Hertzhusen darunder beschehen sein, soll der benant Brobst und sein Mulner alle ausrichten und bezahln dem benanten Hainrichen von Gumpenperg und seinen Erben, on Schaden und Entgeltnuss. als fy fich dann des zu thun verfangen haben. Bey dem Spruch und Tädung find gewesen dy edlen vesten Chunrad Eusenhoffer Pfleger zu Reichershoven, Wilhalm Sandizeller von Sannizell. Iorg Waldecker Pfleger zu Schrobenhausen und ander erber Leut genug. Und das das alles war stet und onzerbrochenlich beleib, und von allen unsern Nachkomen und Erben gehalten werd, hat veder Tail

Tail dem andern ain folichenSpruchcrieff geben, und besigelten mit des erwirdigen geistlichen Herrn Johannsen Brobst zu Undenstorff, und seines Convents anhangenden Insigeln, auch mit der edlen vesten Hainrich von Gumpenperg des eltern Erbmarschaleks in Obern Bayrn, und sein Suns Hainrich des Iungen anhangenden Infigl auch befigelt; und geben am Montag vor fant Bonifaci des heiligen Papsts Tag nach Christi unsers lieben Herrn Geburd do man zalt MCCCC LV. Iare.

Num. LIX. Confirmatio pontificia privilegiorum 1459.

Ilus (II) Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis preposito & Conventui Monasterii Beate Marie in Undenstorsf, per prepositum foliti gubernari, Ordinis sancti Augustini Frisingensis Diœcelis falutem& apostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est & honestum, tam vigor æquitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in Domino filii ve-Aris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates & immunitates a Romanis Pontificibus predecessoribus nostris, sive per Privilegia vel ab alio indulto vobis & eidem Monasterio concessas, nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a regibus & principibus & aliis Christi fidelibus vobis præfatoque Monasterio rationabiliter indultas: specialiter autem terras, agros, ortos, prata, paícua, filvas, nemora, aquas, aquarumque decursus, domos, grangias, possessiones, iura; iurisdictiones, aliaque mobilia & immobiliai bona, ad di-Etum Monasterium spectantia, nec non sancti Laurentii in Indensdorff & fancti Emmerami in Glanerdorff, & fancti Petri in Aspach, & sancti Michaelis in Schwabhausen dicte Dicecesis parochiales Ecclesias, quas dicto Monasterio canonice unitas & incorporatas fore afferitis, & quas vos etiam canonice propouitis Qq 3 adep-

LF. 101.12

# 310 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

adeptas; cum omnibus iuribus & pertinentiis suis, sicut eas & ea iuste & pacifice possidetis, vobis & per vos eidem Monasterio auctoritate apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis & communitionis infringere vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beati Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Mantue anno Dominice incarnationis Dominice MCCCCLIX, tertio decimo Kal. Januarii pontificatus nostri anno secundo.

## Num. LX. Pro Parochia Anspach. Ann. 1464.

Daulus Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Frifingensi salutem & apostolicam benedictionem. Rationi congruit & convenit honestati, ut ea que de Romani pontisicis gratia processerunt, licet eius superveniente obitu littere apostolice desuper confecte non suerint, suum consequantur effectum. Dudum siquidem selicis recordationis Pio Pape II. predecessori nostro, pro parte dilectorum filiorum Prepositi & Conventus Monasterii in Undersdorff per Prepositum gubernari soliti, ordinis sancti Augustini, tue Diocesis exposito, quod cum Parochialis Ecclesia sancti Petri Anspach eiusdem Diocesis; cuius fru-Etus, redditus & proventus quatuor Marcharum Argenti, secundum communem extimationem valorem annuum, ut Prepolitus & Conventus predicti asserunt, non excedunt; a tanto tempore de cuius initio hominum memoria non extabat, quandoque per canonicos eiusdem Monasterii, quandoque vero per clericos feculares, ad presentationem prepositi dicti Monasterii pro tempore existentis, ordinaria auctoritate institutos, & ad illius nutum revocabiles recta fuisset: idem Prepositus, ad quem de antiqua & approbata eatenusque pacifice observata consuetudine pre-Sentatio

fentatio persone idonee ad dictam Ecclesiam in illius rectorem instituende, & ad eius nutum amovibilis spectare noscebatura dilectum filium Paulum modernum dicte Ecclesie rectorem, per quem certus census per eundem Prepositum impositus ratione dicte Ecclesie Monasterio annuatim solvi deberet, loci ordinario presentaverat: qui quidem ordinarius cum eundem Paulum in Ecclesia huiusmodi in rectorem instituerat, idem predecessor de premissis expositis certam notitiam non habens, ipsorum Prepositi & Conventus in ea parte supplicationibus inclinatus, voluit & coucessit, videlicet sub dato duodecimo Kal. Augusti pontificarus sui anno sexto, tibi dari in mandatis, ut vocatis dicto Paulo & aliis qui forent evocandi, de assertis huiusmodi te diligenter informares, & fi per informationem candem de eisdem affertis, ac quod dictus census impositus excessivus non foret tibi constaret, cenfum predictum apostolica auctoritate approbares & confirmares; nec non eisdem Preposito & Conventui, quod dicto Paulo cedente vel decedente, aut alias dictam Ecclesiam quomodolibet dimittente, ad illius curam & gubernationem, secularem, vel dicti Monasterii canonicum in facerdotio constitutum, ad ipsius Prepositi nutum revocabilem, cum solutione census huiusmodi, & qui illius Parochianorum animarum curam gerere & exercere deberet. prout eatenus consuetum erat, presentare vel deputare posset, eadem auctoritate concederes; non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis, ac Monasterii & ordinis predictorum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus contrariis quibuscunque. autem de voluntate & concessione huiusmodi, pro eo quod super illis dicti Pii predecessoris littere, eius superveniente obitu, confecte non fuerunt, quomodolibet hesitetur dictique Prepositus & Conventus illorum frustrentur effectu: volentes & eadem auctoritare decernentes, quod voluntas & concessio huiusmodi a dicha

die duodecimo Kal. Augusti sortiantur effectum, perinde ac si super illis dicti Pii predecessoris littere sub eiusdem diei dato confecte fuissent, prout superius enarratur; quodque presentes littere ad probandam plene voluntatem & concessionem predictas ubique fufficiant, nec ad id probationis ulterius aminiculum requiratur: fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si vocatis dicto Paulo & aliis qui fuerint evocandi, de assertis dicto predecessori ac quod dictus census excessivus non sit tibi constiterit, censum huinsmodi iuxta voluntatem & concessionem dicti predecessoris eadem auctoritate approbes & confirmes, nec non Prepolito & Conventui prefatis inxta easdem voluntatem & concessionem eadem auctoritate concedas, quod dicto Paulo cedente vel decedente, aut alias quomodolibet dictam Ecclesiam dimittente, liceat eis ad illius curam, regimen & gubernationem, fecularem vel Monasterii huiusmodi canonicum in sacerdotio constitutum ut presertur ad eorum nutum revocabilem, qui Parochianorum dicte Ecclesie animarum curam gerere & exercere dictumque censum folvere teneatur prout hactenus est consuetum, deputare vel presentare non obstantibus omnibus supradictis. Datum Rome apud fauctum Petrum anno Incarnationis Dominice MCCCC. LXIV. fexto decimo Kal. Octobris Pontificatus nostri anno primo.

Num. LXI. • Confirmatio Parochiarum Papalis. 1470.

Paulus Episcopus servus servorum Dei dilectis siliis Preposito & Conventui Monasterii beate Marie in Understors per Prepositum solici gubernari, ordinis sancti Augustini, Frisingensis Diocesis, salutem & apestolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est & honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur essectum. Ea propter dilecti in Domino silii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes liberta-

bertates & immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, sive per privilegia aut alia indulta, vobis & Monasterio vestro concessas, nec non libertates & exemptiones secularium exactionum aregibus & principibus aut aliis Christi sidelibus vobis & eidem Monasterio rationabiliter indultas; specialiter autem decimas primitias, census, fructus, redditus, proventus, domos, terras, possessiones, vineas, ortos, agros, aliaque mobilia & immobilia bona, ad dictum Monasterium legitime spectantia, ac beate Marie in In. ckenhofen & fancti Lamberti in Garbishausen ac in Mewlen. & fancti Scephani in Ellenried nec non eiusdem fancti in Gambach Augustensis Diocesis, Maguntine provincie &c. parochiales Ecclefias; quas cum omnibus iuribus & pertinentiis suis eidem Monasterio canonice anuexas fore asseritis: sicut ea omnia iuste & pacifice possidetis, vobis & per vos eidem Monasterio auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus; falva in predictis decimis moderatione concilii generalis. - Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis & communitionis infringere, vel ei aufu temerario contraire; fiquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incurfurum. Dat. Rome apud fanctum Petrum auno Incarnationis Dominice MCCCCLXX, octavo idus Octobris pontificasus nostri anno septimo.

# Num. LXII. Confirmatio pontificia emtionis. Ann. 1478.

Sixtus Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episco:

po Augustensi, & dilectis sitiis Augustensi ac Frisingensi ossicialibus salutem & apostolicam benedictionem. Pastoralis ossicii
Velumen X. R r debi-

debitum, quo universis orbis Ecclesiis religiosisque locis astringimur nos excitat & inducit, ut hiis que pro eorum locorum comoditate provide processisse dicuntur, ut firmius illibata perdurent, cum a nobis petitur, roboris apostolici mandemus adiici firmitatem. Exhibita fiquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Udalrici Prepositi & Conventus Monasterii in Undensdorf, ordinis sancti Augustini, Frisingensis Diocesis per Prepositum foliti gubernari, petitio continebat, quod ipsi quedam allodia & possessiones in Diocesi Augustensi consistentia, cum nonnullis agris, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, ac omnibus iuribus & pertinentiis suis, nec non quosdam decimales fructus in Almasmosen Augustensis Diocesis consistentes, & a dilectis filiis Iohanne & Heinrico de Ebram fratribus in Wildenberc laicis, ac Barbara de Paulstorf Iohannis, & Veronica de Pientzenaw, Heinrici predictorum mulieribus coniugibus dicte Diocesis ad quos pertinebant, pro quadam pecuniarum summa tunc expressa emerunt, & emptionem ipsam per tunc officialem Episcopi Augustensis ordinaria auctoritate confirmari obtinuerunt, ipsaque allodia, possessiones & decimales fructus emptionis huiusmodi titulo, ex tunc tenuerunt, & possederunt, prout tenent & possident de presenti, prout in literis autenticis, inde confectis plenius dicitur contineri. Quare pro parte Prepositi & Conventus predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut emptioni predicte pro illius subsistentia firmiori robur nostre confirmationis adiicere, aliasque in premissis oportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque de premissis certam notitiam non habentes, & possessionum confines, ac illarum & decimalium fructuum designationes presentibus pro expressis habentes, discretioni vestre per apostolica scripta mandmus, quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, si & postquam vocatis dictis coniugibus & aliis qui suerint evocandi,

Copath

de premissis vobis legitime constiterit; emptionem predictam, & prout illam concernunt, omnia & singula in dictis literis contenta & inde secuta quecunque, auctoritate nostra approbetis & consirmetis, suppleatisque omnes & singulos desectus, si qui forsan intervenerunt in eisdem; non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis, Monasterii & ordinis predictorum, iuramento, consirmatione apostolica, vel quavis sirmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome apud sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice MCCCCLXXVIII. quarto decimo Kal. Maij, pontificatus nostri anno septimo.

## Num, LXIII. Immunitas austriaca Ann. 1496.

Wir Maximilian von Gottes Gnaden Römischer Kunig zu allen Zeiten merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien &c Kunig, Ertzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgund, zu Brabant, zu Gheldern, Graf zu Flandern, zu Tyrol &c Bekennen das uns die ersamen Geistlichen unser lieben andechtigen Propst und Convent zu Undersdorff, einen Freyheitbrief Inen von weyland dem Hochgebornen Albrechten Erzherzogen zu Ottereich, zu Steyr, zu Kerndten, und zu Crain, Grafen zu Tyroll unserm lieben Vettern loblicher Gedächtnus gegeben von Wort zu Wort also lauttend: Wir Albrecht von Gottes Genaden Ertzherzog zu Osterreich, ze Steier, ze Kerndten und ze Crain, Grafe zu Tyrol &c. bekennen fur uns und unser Erben, das wir angesehen und betracht haben, den loblichen Gotsdienste, und das erber ordentlich und gotlich Leben, so der erfam geistlich, und unser besonder liebe andechtige Iohans Brobst und der Convent in unser Frauen Gotzhaus zu Understorff, Frey-

Rr2

finger

## 316 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

finger Bistumbs, täglich und emsigelich furen und volbringen: und wann wir aus angeborner Gute den Leuten, so sich in dem Dienste Gottes enthallten, genaigt' sein unser Guad und Furderung zu weisen, auch das wir solichs Gotsdienst und guten Werck, so in dem benannten Gotshaus volbracht wird tailhaftig werden. und auch um unser Vordern Fursten von Osterreich und unser Selhail willen; haben wir dem benanten Probst und Convent auch allen iren Nachkommen dise nachgeschriben Freiheit gegeben, geben In die auch von fürstlicher Macht wegen, wissentlich in Craft des Briefs; Das sy nu hinsur zu ewigen Zeiten iarlich alle Ir Wein die dy kauffen lassen, oder die in auf iren Grunden wachsten, oder in Zehends weise werden, wie sich das begeben wurde, auch allerley ander Narung zu Irs Gotshaus Notdurffen, an allen unsern Meutten und Zolstetten, uberal is allen unsern Landen, so wir iez haben, oder kunskiglich uberkommen. an Maut, Zoll frey, auch funft an alle ander Irrung furfuren mugen: also das sy kainem unsern Mauttner noch Zollner nichts davon schuldig sein ze geben, weder wenig noch vil. Davon gebieten wir den Edeln und unsern lieben getreuen allen unsern Amptleuten, Grauen, Herren, Rittern und Knechten, Phlegern, Burggrafen, Burgermaistern, Richtern, Mauttnern, Zollnern und allen andern unfern Underthanen, Ampleuten und getreuen ernstlich, und wellen das fy den benanten Brobst, Convent, Ir Nachkommen und Gotzhaus von solicher unser Gabe, Freyhait und Gnade vestiglich hanthaben, und schirmen von unsern wegen, such dawider nicht thuen, noch der jemands zu thun gestatten. in kein Weise, sovil das an In ist, das mainen wir ernstlich. Mit Urchund des Briess mit unsern anhangenden Intigl geben zu Augspurg an sant Thomastag von Kantlberg nach Christi Gepurde MCCCCLXI. Iaren. Haben fürpringen und demutiglich bitten laifen

lassen, das wir als regierender Herr und Landsstirst, der obbestimten Lande, Inen denselben Brief zu confirmiren, und zu bestetten, gnediglich geruheten. - Wann wir aber von angeborner Gutigkait genaigt sein den Gotsdienst zu furdern, haben wir der benanten Brobst, und Convent zu Undersdorff sleislig Bette angesehen, und denselben Gotsdienst, so in dem bestimpten Closter vollbracht wird, des wir auch tailhaffe zu werden verhoffen; und haben dadurch und von sondern Gnaden, als regie render Herr und Landsfurst den obbestimmten Freyhaitbrife confirmiret und bestät, wissentlich mit dem Brief, was wir inen daran zu Recht bestetten sullen, oder mugen: mainen und wollen, das derfelb mit seinem Innhalt krafftig und machtig sein und bleiben, und darwider nicht gethan noch gehandelt werden fol in kain Weise: und gepietten davon den Edeln und unsern lieben getreuen und allen unsern Hauptleuten Regenten, Landmarschalken, Grauen, Freyen, Herren, Rittern, und Knechten, Phlegern, Burggrafen, Burgermaistern, Richtern Mautmern, Zollnern und allen andern unsern Underthanen, Amptleuten und Getreuen ernstlich, und wellen, das sy den egenanten Gaistlichen Leuten Ire Wein, nach laut des egenenten Herzog Albrechts Brief, und dieser unser Bestettigung Zollsrey gehen lassen, das ist unser ernstlich Mainung. Geben zu Augspug am sannt Iohanns tag zu Sunwenden, nach Christi Gepurt MCCCCLXXXXVI, unfers Reichs des römischen im eilfften, und des hungrischen in sibennden Iaren.

## Num. LXIV. Pacta Dotalia. Ann. 1504.

Ich Iobs Widman der Zeit wonhaft zu Urschenhouen bekenne und thue kunch offentlich mit dem Brief, für mich, all mein
Rr3
Erben

Bouch

Erben und Nachkomen, das ich durch hernach benent Spruch und Hewrathleut Hansen Korndl von Moringertzell, Lienharten Trennker von Adelzhausen, Nagin von Fregenried auch Lienharten Merholt und lacoben Stoffer paid zu Caidlkirchen, mit meinen Aidem Ulrichen Sedlmer zu Paidlkirchen, der dann mein liebe Tochter Anna Widmanin felige zu ainer elichen Hausfrawen gehebt hat, gutlichen und freundlichen verricht, veraint und vertragen pin, umb alle Anvoderung und Spruch, die ich vermaint het ze legen gegen Im von wegen meiner Tochter feligen; aber unterricht durch obgemeilt Heurathleut, das der Heurat von erst durch fy geschlossen, als wann und die Deck zwischen Inen baiden falle, so sol alsdann ir paider Gut sain ain Gut, und welches vor dem andern vor mit Tod abgieng, fol die verlassen Hab und Gut alle nichts ausgenomen dem andern haimfallen und beleiben. Nu ist mein genauce Tochter vor meinem aidem mit Tod vergangen: bekenn ich darauf in Crast des Briefs nach laut des Heurats, das das sey sein aigen Gut, darein ich im noch niemant von meinetwegen ichts ze forechen hat, und mir auch nichts darvon schuldig, aber mein gemeldter Tochterman aus Freundlichkeit, Lieb und Freundschafft mir geben hat din Kue, ain Petgwannt mit allen Zugehorn, ain Truchen, darzu ain Schaf Korns; das alles ich trulich empfangen und eingenommen von Im hab. Herauf so verzeiche ich mich als Vater und austat meiner Kind und Freunde alles des mein vorgemellte Tochter hinter Ir verlassen hat, sag auch und tzele Ine und all sein Erben quitt, ledig und los, also das ich, kains meiner Kind noch Erben, yezt oder furo nymermer nichts nach der Hab und Gut ze sprechen hab, noch ze sprechen haben jullen, noch mogen, in khain Weiss, sonder er oder sein Erben mugen die prauchen und niessen als ir Gut wie sy verlust, trulich, ungeverlich. Zu Urkund gib in den Brief mit des geistli-

£ : 11

chen

chen Her Hannsen Freunden Pfarer zu Egenpurgk aigen Insigel das er von meiner vleisigen Pet wegen, Im, seinen Erben und Insigl on Schaden herangehenget hat, darunder ich mich mit meinen treuen verpunden han alles war und stüt ze halten Inhalt des Briefs. Meiner Verpindung umb das Insigl sind Zeugen Lienhart Merbolt Wirt und Iacob Slosser paid der Zeit gesessen zu Paidlkirchen Geschehen am Mitwoch nach saind Marteinstag nach Christi Gepurd MDIV. Iare.

## Num. LXV. Excerpta Genealogica ex monumentis Untersdorfensibus.

- 1167. † Gotfridus de Herezhausen.
- 1331. Liebh. & Gerh. de Hagenau, Eberh. de Eisenkofen ir Vetter, Heinrich von Starzhausen ir Schwager.
- 1335. Wichn. de Eisenhofen, Mathild uxor, Berth. filius.
- 1340. Sigh. de Breitenau Richter zu Dachau, ux. Cacilia, Heinr. der Wolfbaix de Tannern.
- 1346. Cohr. Usenhofer de Minnenpach, Frider. de Wigertshofen frater eius.
- 1350. Nicol. der Strumpf de Bach, ux. Elisab. Conr. Strumpf ir Pfleger, Joh. der Mirs, ux. Juta, Dieter, der Mirs sin Vetter, Conr. sin Sun.
- 1353. † Johannes dillus Hilckershamer.

- controls

## 320 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

- 1356. Ulv. der Perger von Herezhausen, Conr. de Weichs, Joh. Pelhaimer †, Hiltebr. de Wagenried, ux. Agnes, silius Ulricus, Conr. de Mochingen.
- 1363. Berth. de Eysenhosen, ux. Kathar. Ulr. sin Vetter, Erider. de Massenhausen, With. sin Vetter.
- 1369. Joh. de Eisoltsried, Mart. Heinr. Joh. filis eins.
- 1371. Conr. Minnenbeck, ux. Anna, Arn. Et Hilp. de Kammer, Utr. de Eisenhofen, Thomas de Preising de Turnstein, Psleger zu Gerolfing.
- 1375. Peter, & Georg die Vogt zu Ærenbach, Ulr. der Strumpf, Ritter und Richter ze Munchen, Heinr. der Strumpf von Pufel fin Sun, Conr. der Strumpf, ux. Elif. Heinr. der Rormofer.
- 1377. Frider. de Sigmarshausen, ux. Elisab. Hildebr. de Abersdorf, Joh. Podmer, Dieter. Viehkircher.
- 1380. Joh. de Ahaim, Pfleger zu Aichach, Joh. de Snaterbach, Heinr. de Kammerberg, Georg de Weichs.
- 1384. Conr. de Weilbach, Seifr. Preifing de Weikershofen.
- Dieter. de Sazenhofen gesessen, Dieter. Strumpf, Arn. de Kammer der elter, Ulr. Poetschner., Landschreiber in Oberbaiern.
- 1397. Berth. de Engelbrechtsmul, Joh. & Wendel, filii eius, Paul de Weichs, Berth. de Edelshausen.
- 1402. Conr. de Klammenstein.

- 1411. Ulr. de Wagenried.
- 1415. Stephan von Haslang Pfleger zu Aichach, Conr. de Ebenhausen, Arn. de Kammer, Conr. Niemandsgenoss, ux. Anna, Wilh. de Westerndorff, Heinrich Dachsberger, Ulr. und Paul die Weichser.
- Eisenreich, Pfleger zu Schildberg, Wilh. de Wernsback.
- 1427. Arn. Ebran. von Tæssing, ux. Elisab. de Weichs, ir Bruder Paul, ir Vetter Ulrich, Ulr. & Georg de Eisenhofen, Steph. von Gumpenherg, Heinr. sin Vatter, Clara die Marschalkin, sin Mutter, Heinr. sin Bruder; Haimeran der Haslinger zu Hilkershausen.
- 1430. Georg Eisenhofer de Otoldshausen, Joh. de Pelhaim, Richter, zu Dachau, Heinr. Kirchhaimer von Welden.
- 1436. Leonh, Sandizeller, Pfleger zu Aichach, Matthæus von Kammer zu Jetzendorf, Joh. Frauenberger de Mæssenhausen.
- 1446. Conr. de Eusenhofen, Joh. Pelhaimer, Pfleger zu Dachau, Ulr. Adlzhofer, Pfleger zu Hegneberg.
- 1451. † Leonh, Ecker. ux. Margar, de Schmidhausen.
- 1456. † Casp. de Sigmarshausen.
- 3457. Erh. de Wabern, Leonh. Puchler zu Steingrifft, un. Agnes de Sackendorf, Wigul. de Weichs, Pfleger zu Hilpolistein, ux. Doroth, Sixtus Rapperszeller.

E CONTROLE

## 322 MONUMENTA UNDERSDORFENSIA

- 1459 † Ulr. Diesenhauser de Adelzhauses.
- 1497. Derothes de Westernach, ir erster Man salig Conr. de Gumpenberg, der zweite Ludwi de Habsberg.
- 1483. Sebast. de Adelzhofen, Hieron. Perwanger de Guncelhofen, Frider. der. de Sigmarskausen, ux. Elisab. de Adelskofen, With.
- 1491. Conr. Mandl, Richter zu Untersdorf.
- 1494. † Oswald de Weichs zu Weichs und alten Ærnbach: Elisab.



# MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.



Lycum inter atque Isaram longissime patentis donasse fertur: nempe ut asceterium ibi construeret, ipsemet primus ibi Abbas a D. Bonisacio constituendus. Collapsum restituit seculo IX. Heinricus Guelsus, Lycatiorum Princeps, monachisque quos Eticho pater eius in abditissimis Ambergovia montanis collegerat, concessit. At enim vero & hi quoque Monachi medio seculo XI. migrarunt inde Weingartenam, virginibusque velatis Weingartena huc translatis sedem dotemque opimam reliquerunt.

Claruit deinceps floruitque per quadringentos & quod excurrit amos sub regula D. Benedichi Monasterium B. Altonis. Cum autem singulæ moniales prædia stipendii loco cuivis assignata, pessime administrarent, ruere cœperunt res ipsarum, brevique præcipites abierunt; ita quidem ut bonis alienatis, distractis, disperditis, ædisciis solo æquatis, vix ruinæ jam testarentur stetisse Monasterium. Motus tam tristi atque asslicto statu Georgius, Bajoariæ Dux, Wolfgango Sandizellero servatas de naustragio rerum omnium tabulas procurandas commissi, atque

Mona-

Monasterium liberali sumtu restitutum familiæ S Salvatoris, cui D. Birgitta seculo superiore leges scripserat, circa ann. 1486. donavit.

Periisse has inter tempestates antiquissima quævis cœnobii monumenta facile putaris: jactura gravissima, nobisque quam maxime dolenda! Supersunt litteræ non-nullæ seculo XIII. & XIV. confectæ, miro utique fato slammis, putredini, blattis subductæ. Quarum copiam subentissime nobis fecit præclara humanitas reverendissimæ Abbatissæ Mariæ Victoriæ, Monasterii felicissimæ restauratricis, & qui votis nostris obvium se dedit, P. R. P. Simon, ord. S. Birgittæ Prior-atque confessor generalis, de nobis summopere meritus.

Series Abbatum antiquissimorum in Altominster.

I. B. Alto circa 760.

<sup>2.</sup> Rudolfus circa 850.

<sup>3.</sup> Eberhardus

<sup>4.</sup> Heinricus

## Series Abbatissarum ord. S. Benedicti ex monumentis domesticis.

- 1. Hiltrudis a. 1050.
- 2. Diemudis.
- 3. Ermentrudis.
- 4. Hiltrudis' II.
- 5. S. Euphemia † 1180.
- 6. Otilia,
- 7. Anna.
- 8. Elisabetha.
- 9. Gifela.
- 10. Otilia 1305.
  - 11. Catharina.
  - 12. Agnes.
  - 13. Elisabetha 1378.
  - 14. Diemutis.
  - 15. Brigida 1429.
  - 16. Anna II.
  - 17. Catharina II.
  - 18. Gifela II.

Destructio Monasteria.

Series

## Series Abbatissarum ordinis S. Birgittæ.

- 1. Anna el. 1496. † 1527.
- 2. Catharina † 1530.
- 3. Urfula † 1537.
- 4. Otilia † 1557.
- 5. Martha † 1463.
- 6. Barbara † 1570.
- 7. Catharina † 1582.
- 8. Anna II. † 1609.
- 9. Anna III. † 1623.
- 10. Anna IV. † 1635.
- 11. Apollonia † 1749.
- 12. Maria Magdalena † 1668.
- 13. Maria Birgitta † 1669.
- 14. M. Febronia † 1676.
- 15. M. Clara † 1704.
- 16. M. Candida † 1715.
- 17. M. Rofa + 1745.
- 18. M. Candida II. † 1758.
- 19. MARIA VICTORIA.

Volumen X.

T t

Series

# Series PP. RR. PP. Priorum & Confessorum generalium.

- 1. Petrus † 1512.
- 2. Stephanus † 1521.
- 3. Andreas † ref. 1531.
- 4. Johannes † 1542.
- 5. Alto † 1547.
- 6. Simpertus † 1468.
- 7. Gregorius † 1573.
- 8. Andreas II. † 1605,
- 9. Johannes II. † 1625.
- 10. Lucas † 1644.
- 11. Johannes III. + 1649.
- 12. Johannes IV. † 1669.
- 13. Simon † 1701.
- 14. Carolus † 1724.
- 15. Jacobus † 1755.
- 16. Clemens † 1760.
- 17. SIMON II.



# MONUMENTA. ALTOMONASTERIENSIA.

## DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Privilegium Papale Nicolai III. P. M. 1278.

Nicolaus Episcopus servus servorum Dei dilectis in Christo filiabus Abbatisse Monasterii de Altenmunster eiusque sororibus, tam presentibus quam suturis regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus eas a proposito revocet, aut robur quod absit sacre religionis enervet. Ea propter dilecte in Christo filie vestris iustis postulationibus clementer annuimus, & Monasterium de Altenmunster, Frisingensis Diocesis, in quo divino estis obsequio mancipate sub Beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus. In primis fiquidem statuentes, ut ordo Monasticus qui secundum Deum & Beati Benedicti regulam in eodem Monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona idem Monasterium inpresentiarum iuste ac canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum vel principium, oblatione fidelium, feu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis & eis que vobis successerint & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis; locum ipsum in quo presatum

## 332 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

Monasterium situm est, cum terris, possessionibus, hominibus molendinis, prediis, aquis aquarumque decursibus, decimis, redditibus, & omnibus aliis appenditiis & pertinentiis suis; ecclesiam parochialem eiusdem loci, cum omnibus redditibus & pertinentiis suis; silvam dictam fancti Altonis, & quicquid iuris in terris ipsius silve tam cultis quam incultis, monasterium vestrum noscitur obtinere, cum terris, pratis, agris, pascuis, piscinis, & aliis omnibus pertinentiis ac appendiciis eorundem : predium de Aurn cum omnibus pertinentiis & appendiciis suis, cum terris, pratis, vineis, nemoribus, uluagiis & pascuis in bosco & plano, in aquis & molendinis, in viis & femitis, & omnibus aliis libertatibus ac immunitatibus suis. Sane novalium vestrorum, que propriis sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de vestrorum animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere prefumat. Liceat quoque vobis personas liberas & abfolutas, e seculo fugientes, ad conversionem recipere, & eas absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli Sororum vestrarum, post factam in Monasterio vestro professionem, fas sit sine Abatisse sue licentia de eodem loco, nisi artioris religionis obtentu, discedere; discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione, nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatis & interdictis, non pulsatis campanis, supprella voce, divina officia celebrare, dumodo causam non dederitis interdicto. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium, seu Basilicarum, benedictiones Monialium, a Diocesano suscipietis Episcopo; siquidem Katholicus fuerit, & gratiam & communionem sacrosancte Romane sedis habuerit, & ea vobis voluerit fine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper ut infra fines parochie vestre, si eam habetis, nullus sine assensu Diocesani Episcopi & vestro, capellam seu oratorium de novo con-

Aruere audeat: salvis privilegiis pontificum Romanorum, hec novas ac indebitas exactiones ab Archiepiscopis & Episcopis, Archidiaconis seu Decanis, aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusque personis a vobis omnino sieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut corum devotioni & extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel interdicti fint, aut etiam publice ufurarii, nullus obsisiat; salva tamen justitia illarum Ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea & possessiones ad jus Ecclesiarum vestrarum spectantes que a laicis detinentur, redimendi & legitime liberandi de manibus eorum, & ad Ecclesias, ad quas pertinent revocandi, libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero Te nunc eiusdem loci Abbatissa, vel earum aliqua que tibi successerint, nulla ibi qualibet surreptionis astucia seu violentia preponatur, nisi quam sorores communi consensu vel earum major pars consilii sanioris. fecundum Deum & beati Benedicti regulam, providerint eligendam. Paci quoque & tranquilitati vestre, pristina in posterum follicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra claufuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere homines temere capere vel interficere, seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates & immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus monasterio vestro concessas. nec non libertates & exemptiones fecularium exactionum a regibus & principibus, vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum Monasterium temere perturbare, aut eius possessiones aufferre, vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus facigare, sed omnia integra conserventur, earum pro qua-

DIFFOR

## 334 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

rum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: falva sedis apostolice auctoritate, & Dyocesani Episcopi canonica iustitia, & in predictis decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit; secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactone correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere cognoscat, & a sacratissimo corpore & sanquine Dei & Domini redemptoris nostri JEsu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco fua iura servantibus sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant amen. Ego Nicolaus katholice Ecclesie Episcopus subscripsi. Ego Ancherus tit, sancte Praxedis presbiter Cardinalis. Ego Gualterus tit. sancti Marci presbiter Cardinalis &c. Datum Viterbii per manum Magistri Petri de Mediolano sancte romane Ecclefie vicecancellarii IIII. non. Aug. Indictone VI. Incarnationis Dominice anno MCCLXXVIII. Pontificatus vero Domini Nicolai Pape III. anno primo.

Num. II. Privilegium de non pignorando pro Advocatis. Ann. 1302.

Nos Rudolfus Dei gratia Comes Palatinus Reni, Dux Bavarie notum facimus presentium inspectoribus universis: quod Monasterio & Conventui sancti Altonis in Altenmunster ex gratia indulsimus speciali, quod homines ipsius pro advocatis Monasterii predicti quocunque nomine censeantur, per impignorationes aliquas sive alia gravamina molestari non valeant; nec ad absolutionem pignorum pro advocatis suis, ut premismus, absarorum ipsi Monasterio amplius teneantur, nisi quatenus ius advocacium ad-

Vocati

vocatis predictis conpetens se extendit: & ne quis ex nostris ausu temerario contra predicta venerit, sive contraveniat, indicem in Dachaue, qui est, vel pro tempore suerit, ad retractandas impignorationes sive gravamina huiusmodi, nostro nomine ipsi Monasterio dedimus desensorem, harum testimonio literarum. Datum Monaci anno Domini MCCCII. secunda feria proxima ante Johannis Baptiste.

Num. III, Immunitas ab Albergariis. Ann. 1305.

fen bei Ryne Hertzogen ze Bayrn, tun kundt allen den di disen Brieff ansehent oder horent lesen: das uns die geistliche Frane Ottilie von Pullenhusen, Abtessine ze Altenmunster und der Convent daselben geweiset haben, das wir dhein Recht haben an dem Herberg Habern den unser Amptleut daz in vodern: haben wir in die Fudrung und Genaden getan, und haben si allerding ledig lassen desselben Habern; und ze Urchund geben wir in disen Brief mit unserm Insigl versigelten. Der Brief ist geben ze Munchen da man zalt von unsers Herren Geburde MCCCV. Iar, an sand Dyonisitag.

Num. IV. Privilegium circa hæreditatem Clericorum. Ann. 1317.

Wir Ludwig von Gottes Gnaden römischer Kunig zu allen Zeiten Merer des Reichs, tun kundt allen den, die dissen Brief sehent, oder horent lesen, das wir den erwirdigen und geistlichen Frauen, der Eptyssinne und dem Convent des Gotshaus zu Altenmunster, die Gnad getan haben, und auch tun mit disem Briefs: was Pfassen ververt die Chirchen von In habent, und was die gutes hinder In lassent, das wir, dhain unserer Amptman, noch anders nyemans nichts damit zu schassen

## 336 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

fol haben noch einnemen, dann die vorgenanten Frauen. Dorumb wollen wir und gebieten es allen unfern Amptleuten wie sie genant sind vestilichen, das sy der vorgenanten Abtysline noch dem Convent, die vorgeshriben Gnad mit nichte ubersaren und sy unzerbrochen behalten- Daruber zu Urkunde gebn wir in disen Brief mit unserm Insigel versigelten, der geben ist zu München des Suntages ze Mitteruasten, do man zalt von Christes Gepurd MCCCXVII. in den dritten Iare unsers reiches.

## Num. V. Immunitas a vectigalibus Fyrolensibus Anno 1323.

Nos Heinricus Dei gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux, Tyrolis, & Goritie Comes, Aquilegensis, Tridentinensis & Brixinensis Ecclesiarum advocatus, notificamus præsentium inspectoribus universis: quod nos ob nostram salutem & remedium nostrorum progenitorum, honestis & religiosis dominabus, sanctimonialibus Monasterii Altenminster Ordinis Sancti Benedicti Frisingensis Diœcesi, concessmus & hanc secimus gratiam specialem, ut quolibet anno in perpetuum semel vini Carratas sex, sine omnibus Theloneorum exactionibus per Tellam educere valeant, libere & quiete: mandantes universis theloneariis in Tella constitutis qui nunc sunt vel pro tempore suerint, quatenus hanc nostre concessionis gratiam nostro nomine sirmiter & essicaciter manu teneant, & conservent. Datum Monaci anno Domini MCCCXXIII-die Matthæi Apostoli & Evangeliste.

Num. IV. Privilegium de non pignorando Anno 1325.

Wir Ludwig von Gotes Gnaden Römischer Kunig ze allen Zeiten merer des Riches verjehen offenlichen an diesem Brieff: das wir nach Bilde unsers lieben Bruder Herzog Rudolfs faliger, dem Gotzhus und dem Convent ze Altenmunster von be-

simdern Gnaden erlaubet, und gegeben haben, das ire Lute sur ir Vogt, swie die genant seint mit Pfandnuss und ander Beswarung nicht geleidigt noch beschweret mugen werden; noch ze erledigung der Pfande, die in genommen werden, sur ir Vogt nicht verer gebunden sein, dann als das Vogtrecht das die Vogt angehort reichet. Und das in das von dhainen der unserm überuahren werde, gebietten wir allen unsern Amptleuten, Vitztum, Richtern, Vogten, Schergen, und wie sie genannt seind, das si si daran schirmen, zu Urkundt dises Briess; der geben ist zu Munchen an den Freitag vor Martini, do man zalt von Crists Geburt MCCCXXV. Iare.

## Num. VII. Coercitio advocatorum 1330-

Wir Ludwig von Gottes Genaden Römischer Keiser ze allen Zeiten merer des Reichs, verjehen offenleich an difem Brieff daz wir der Abtassin ze Altenmunster dy jetzunt ist. oder hernach wirt, und allem Convent des Gotzhaus daselben von besundern Genaden und ze Ergezung des Schadens den st von unserm wegen genomen habent, die Genad getan haben. and auch tun mit disem Brieff, das wir wellen das fürbas dhein Vogt mit iren Leuten oder iren Gutern wo die gelegen find ichts ze schaffen haben, noch an fy ze vodern, weder chlain noch groß, uber das alt und recht Vogtrecht: davos wellen wir und gebierten allen unsern Amptleuten, Vitztumen, Richtern die ietzu find oder hernach werdent, das fy dieselben Abtessin und das Gottshaus bei den Genaden lassen beleiben und se fürbas nichts benotten oder dhein Fordrung haben uber das gewohnlich und alt Recht, als lieb in unfer Holde und Furdrung fein; befunder das fy fi schirmen und in ir Mainung aaben, wo die des bedurffen. oder not fei. Wir wellen auch das fy das Vogtrecht und den Gelt, den fi durch Recht geben fullen, einnemen ze rech-- Volumen X. Un ter.

## 338 MONUMENTA ALTOMONOSTERIENSIA.

ter Zeit, als man In dann von alter Gewonheit geben sulle; wer daruber anders itzt tät und unser Gebot daran ubersuer, der wiss das der großlich wider unser Huld und Genad tut. Daruber ze Urkund geben wir in disen Brieff mit unserm keiserlichen Insigel versigelten; der geben ist ze Munchen an dem Erichtag nach sand Georgentag, do man zalt von Cristes Geburd MCCCXXX. Iar, in dem sechtzehenden Iar unsers Richs und in dem dritten des Keisertumbs.

Num. VIII. Confirmatio privilegii præcedentis 1350.

Wir Ludwig von Gottes Gnaden Marggraff ze Brandenburg und ze Lusitz des heiligen römischen Reichs Oberster Kamrer, Pfallentzgraff bei Rein Hertzoge in Beirn, und in Kernden, Graff ze Tyrol und ze Gorez, und Vogt der Gotshuser Aglay und Triende und Brichsen, verieheu und tun kunt offenlichen mit disem Brieff, das fur uns kommen die erberen geistlichen Frauen, die Eptyssine und der Convent des Gotzhuses ze Altenmunster und baten uns das wir in die Brief und Gnad, dye sy von unsern lieben Herren und Vater Keiser Ludwigen von Rom seiig habent bestetten und erneuen wolten, als die von Wort zu Wort hernach geschriben stand: Wir Ludwig von Gottes Gnaden romischer Keiser zu allen Zeiten merer des Reichs &c vide Num. 7. Nu haben wir angesechen ir vleislig und emzig Bette, und haben in dieselben Brief und Genad auch bestætt und erneuewet, und bestætten und erneuwen in dy, mit diesem Brief, als si von Wort ze Wort oben geschrieben stent. Darzu tun wir In die befunder Guad, das wir wellen, das sy nieman fur uns, noch fur ir Vogt die sy habent, wie die genant find, an iren Luten, Guten noch Urbarn pfende oder benött, verrer dann ir Vogtey gereiche die sy iglichem iren Vogt zerecht richten, und geben sullent. Wer es daruber tæt, das wer wider uns, und wollen die vorgenanten Aptissinne und den Convent, ust derselben unser Gnad wider allermencklichen schirmen und versprechen: und dorüber zu einem Urkunde geben wir In mit unserm Insigl versigelten diten Brieff der geben ist zu Munchen nach Cristes Gepurd MCCCL. Iare, am Montag vor sand Veitstag.

## Num. IX. Evictio iudicialis. Ann. 1359.

Teh Heinrich der Loter Richter ze Altenmunster, vergich offen-Lichen an disem Brieff von Gerichts wegen das fur mich chom an das Recht ze Altenmunster Chuener der Schneider mit Vorsprechen und sprach: er het ein Guet kaufft von seinem Brueder Märten dem Schneider und von seiner Hausfrawen Elsperen die auch an dem Rechten stund mit Vorsprechen, und dasselb Guet wer gelegen ze Altenmunster, und das folt im sein Brueder Märtlein der Schneider vertigen von meiner Frawen der Abreilin von Altenmuniter, als des Gotshaus Recht ist; wan Im wer gelagt feines Bruders Hausfrau het ir Morgengab darauf. Da wart der Frauen zuegesprochen mit dem Rechten. Die veriach an offem Rechten unberzwungenlichen, fi het nichts auf das Guet ze sprechen, von dhainer Morgengab wegen wenig noch viel, noch von nichten. Da fagt das Recht, man solt Im des Gerichts Brieff geben, das er nu furbas von iren wegen ein lediges Gut sol haben und das dheiner ir Erbe von iren wegen auff das vorgeschriben Guet furbas nichts mer darauff ze sprechen sol haben, wenig noch viel. Und des gib ich im disen Brieff zw einen waren Urkundt von Gerichts wegen, verfigelten under Arnolt des Schreibers Infigel Burger ze Altenmynster, der das daran gehengt hat durch meiner Pett willen Im selben an Schaden wan ich ze disen Zeiten aigen Insigf nicht enhet. An dem Rechten waren die erberen Leut, Ulrich der Dachauer, Eberhart der U u 2 Arosen-

## 340 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

Arosenchoser, Perchtolt der Stiesser, Syghart der Teuerner ze Altenmunster, Perchtolt Choltman daselb, und ander erberg Leut genug. Anno Domini MCCCLVIIII. seris secunda post Margarethe Virginis.

## Num. X. Confirmatio privilegiorum Boica. 1364.

Wir Stephan der elter von Gottes Genaden Pfallenzgraf bey Rein und Hertzog in Bayrn, Graf zu Tyrol, und zu Gortz Vogt der Gotzhäuser Aglay, Triend und Brichsen &c. bechennen offenlichen mit dem Brief: umb all die Brief, Urchund, Recht und gut Gewonhäit die unser Lieb dyemutig die Abtissin und das Convent gemainleich des Chlosters ze Altenmunster von unfern Vodern, und aller vergangner Herschaft bisher an uns bracht habend zu Bayrn, hayzen wir In bey unsern Genaden und Treuen, das wir in diuselben Brief, Urchund, Recht und gut Gewonhait treulichen stät sullen und wellen haben, und bestäten si in auch mit disem unserm gagenwurtigen Briess, den wir In geben mit unsern anhangenden Insigel versigelten. Geben zu Altenmunster, des nachsten Samptztags nach dem Ostertag, nach Kristes Geburt MCCCLXIV. Iar.

## Num. XI. Statuta Abbatiæ Altomonasteriensis. 1378.

In nomine Domini amen. Wir Elspet von Gotes Genaden Abtellin ze Altenmunster, Gut Adeltzhauserinn, Anna Minnenpechin, Katharine Tegerbechin, Leugart Chemnaterin, Anna Eglinarinn, Alhaid Westerhäimärin, Chungut Arsingerin, Anna Engelbärgärin, Margret Stunphin, Katherina Eysoltzriedarinn und Katherinna Judmanin, und aller Convent doselben zu den Zeiten, veriehen offenleichen an disen Brief allen den die in sehent oder hornt lesen: daz wir mit verdachten Mut und nach erberger Herren Rat überein chomen sein umb unsers Gotshaus alter

Geseze und Gewonhait, die an uns herkomen sint, das dieselben Gesetze und altew Gewonhait gestadigt wurden und verneut, das wir und unser Nachkomen dopey furbaz beleiben, an all Widerred. Dieselben Gesetze und alten Gewonhait unsers Gotshaus, als wirs funden, gesehen und gehort haben, von unfern Vorfodern als hernach geschriben stat, di haben wir genemt, und auch gesworen mainmutichleichen vor Got und allen seinen Heiligen, vor ainen offen Schreybar der hernach geschriben ze indenst ster, dieselben star und unzerprochen behalten und si in dhainer Wais nichten aingern oder prechen. Das erst Geseze ift, das dan ainer ieglichen Frawen, nach iren Tod, volgen fol ain far ain gantzew Phrunt in allen Stucken, und dieselb Phrunt und all ir Hab mag si wol schaffen mit irer Abtessia Urlaub. umb Hail irer Sel, oder iren Geltärn ob si gelten sol, daz den vergolten werd, und do sol si niemanr irren weder mit Wort noch mit Werch in dhainer Weis; und aus derfelben Pfrunt mag 6 von Genaden und nicht von Recht dem Pfarrer und dem Wochner ze Altenmunster schaffen, was si wil, ausgenomen des Weins und der Chas in dem Pirg, do sol man ir Begrebnuz von begen, als von Alter herchomen ist. Es ist gesezt worden, und von Alter herkomen das der Pharrer der dann ift, und auch der Wochner ir ieglicher in allen Stucken, nicht mer fol haben nur ain halbew Pfrunt, chlain und gros; es sol auch der Wochner den Pfarrer albege helffen, swenn im sein Not ist, mit Singen an allew Widerred, und der Pfarrer auch hinwieder dem Wochner swann im sein Not ist. Es ist gesetzt worden ob ain Fraw in dem Chloster ubertur, so sol die Abtessin zwo Frauen zu ir nemen, swelig si wil, und di sullen nach iren Trewen ir Sel und iren Geltern von der Pfrunt widervarn lassen nach der vorgeschriben Gewonhait irs Gotshaus. Es sol auch ain reglichew Fraw ain Stund in dem Iar, wan si di Abtessin siir sich vodert, Uua **fagen** 

E. A

## 342 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

fagen und zaigen, was si hab an aller. Habe, chlain und gros, and auch was it gelten full, und mag; noch fol nichts haben an Urlaub irer Abtessin. Das disew Geseze und altew Gewonhait di her gotleich chomen fint das vorgeschriben stet, und auch als wirs meinmutichleich gesworn haben, hincz Got und seinen Heyling, vor den offen Schreiber der hernach mit den Zugen geschriben ster, und daz Zaichen an disen Brief gemacht hat. flat und unzerbrochen beleib von uns und unsern Nachchomen. geben wir difen Brief under unfern und unfers Convents anhangend Infigel verfigelten. Der Geferze und Gewonhait als di von Alter erfunden fint und auch genenet find und auch gesworn find, derselben find Her Rudolfe der Hastlinger Chorher auf dem Tum ze Freyfing , Zeug , Syfrid Reichstorffer Purger ze Freyfing , Hainreich Uberreitar, Chunrat Forftur, Lienhart der Webar all Burger ze Altenmunster, und ander erberg Laut genug. Datum & actum in domo habitationis predicte Abatisse hora sexta vel quarte anno Domini MCCCLXXVIII. in crasuno beati Udalrici Epifcopt.

Et ego Hainricus Erenswanger clericus Rat. Dyoc. nec non canonicus Ecclesie sancte Andree Frisinge imperiali auctoritate Not. publicus, presens una cum testibus subscriptis in loco presato intersui, vidi & audivi statuta & consuetudines predicta prout vulgari sermone supra ponitur, iurare pro se & suis succesforibus predictas Abatissam & moniales & perpetue observare, & de mandato Abatisse & monialium predictarum hoc presens publicum instrumentum propria manu conscripsi signoque meo solita & consueto signavi, rogatus & vocatus ad supra scripta in evidens testimonium premissorum. Num. XII. Jus protimiseos.. Ann. 1379.

Vir Stephan von Gottes Genaden Pfallenzgraff bey Rein, und Hertzog in Bayrn &c. bechennen und tun chunt offenlich an dem Brieff für uns und fur all unser Erben und Nachkomen, das wir unsrer lieben diemutigen Frauen Elizabeten Abtessin zu den Zeiten des Frauenklosters zu Altenmunster und dem Convent gemainclich daselben und iren Nachkomen, und darzu iren Gotshaus die besunder Genad erzaigt und getan haben. und tun auch mit kraft dis Briefs; also, das wir mainen und wellen, wer der ist zu Altenmunster in dem Margt, und ausserhalb desfelbs Margts wo das fey, ichtes ligen hab es sein Hauser, Hofftet, Wilmat, Æker oder was das sey, daz von der Abtessin und dem Convent, und irem Gotshaus Lehen sey, oder Zinshafft dahin fey; mainen und wellen wir das daz nu furbas ainer gen den andern anderhalb nindert verchimber, verchauf noch verseze, in dhain Weis, man biet es dan die obgenant Abtessin und das Convent oder ir Nachkomen ee an. Wellent fi es dann chauffen, fo fol man in es geben fur allermaniclich; mainent fi aber des nicht ze tun, so sol es doch allbeg mit der Abtessin und des Convents Willen und Gunst verchauffet und verchumbert weren und anders nicht, in dhainer Weis. Wer dasselb aber uberfur, und also anders verchausst dann als vorgeschriben ster, und damit die Abtessin zu Altenmunster und das Convent daselben und ir Gotshaus von der Lehenschafft chaem, und auch chomen möcht; was er dann verchauffet hat, daz fol fich in des oftgenanten Klosters Gewalt, für aigen mit aller Zugehörung ganzlich verfallen haben, an all Genad, ledig und frey aller Auforach aller maenicklichs. Und darumb gebieten wir allen unsern Ambilauten, Vitztum, Pflegern, Richtern und allen andern wie die genant find, und die wir ietzu haben, oder noch hinfur

## 344 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

hinfur gewinnen ernstlichen, bey unsern Hulden und Genaden, das ir die oftgenanten Abptessin und das egenant Convent und ir Nachkomen, und darzu ir Gotshaus bey den obgenanten unsern Genaden behaldet und si darzu beschirmet, und icht gestattet, das si yemant in denselben unsern Genaden die wir yn getan haben in dhainer Weis laidig, krenck noch beswär: das ist ganzlich unser Wort, Will und Mainung. Und des zu ainer Bestättigung, geben wir yn den Briess mit unserm aigen anhangenden Insigt versigelt: geben zu Munchen an Suntag nach dem osterleichen Tacg, als man singet Quasimodogeniti anno-Domini MCCCLXXIX.

Num. XIII. Privilegium jurisdictionis. Ann. 1381-

Tir Stephan von Gottes Guaden Pfaltzgraff bey Rein, und Hertzogen in Bayrn &c. bechennen offenlich mit dem Brieff, daz wir unsern lieben diemutigen der Aptassin und dem Gotshaus und Convent zu Altenmunster dy besunder Genad getan haben, daz si alle deu Recht die sy ze handelu habend aust irem Haufs zu Altenmunster, umb Erb und umb Aigen, handeln und tun mugen und sullen, und richten und urtailen nach des Puchs Sag, nach dem unter Stet und Mergt Recht tunt: Also das ti die felben Erprecht besizen und haben sullen in aller der Mass, als fy dye von Alter her mit Recht und Gewonhait gebracht, und gehandelt habend; und ouch die Puels und Wandl dy da gevallend, fullend by und ir Richter vodern und nemen als das bisher von Recht und Gewonhait gechomen ist, und nicht hoher bringen. Aber in allen andern Stucken fullen fy und ir Nachkommen dy vorgenant Recht tun und halten, nach des Puchs Sag. als vor geschriben stet. Des zu Urkundt geben wir unserm vorgenantem Gotshaus den Brieff mit unserm anhangenden Insigel:

geben

geben zu Munchen an dem Samptztag in der Osterwochen anne Domini MCCCLXXXI,

Num. XIV. Pro hæreditate Clericorum. 1382.

Wir Stephan von Gottes Genaden Pfallentzgraf bei Rein, und Hertzog in Bayrn, Bekennen und tun Kund offenlich mit dem Brieff, fur uns und fur all unser Erben und Nachkommen: das wir unfern lieben und andächtigen Frauen Elizabethen Abtifsin zu den Zeiten des Frauenklotters zu Altenmunster und dem Convent gemainlich doselbs, und iren Nachkomen und darzu irem Gotzhaus die befunder Gnad erzaigt und gethan haben, und tun auch mit Kraft und Macht des Brieffs: also das wir mainen und wellen, was Pfassen veruert und abgeen die Kirchen und Gotzgab von In haben, was dieselben Guts hinter in lassen, das wir noch dhain unfer Amptman noch anders niemands nichts damit ze schaffen sollen haben in dhain Weis, dann allain die vorgenanten Frauen, ain yde Abtassin und ir Gotshaus. Darum wellen wir und gebieten allen unsern Amptleuten, Vitztumben, Pflegern, Richtern und allen andern wie die genant find, die wir yezo haben oder noch hinfur gewinnen ernstlich, bei unsern Hulden und Genaden; das ir die obgenannt Abtissin und das egenant Convent und ir Nachhomen und darzu ir Gorshaus bev den obgenannten unsern Gnaden behalt, und sy darzu beschirmt und nicht gestatt, das sy yemandts in denselben unsern Gnaden, die wir In gethan haben, in dhain Weis laidigen, krencken, noch beschwären, das ist gænzlich unser Wort, Wille und Mainung. Und des zu ainem warn Urkund und zu einer Bestettigung, geben wir einer jeden Abtissin, irem Convent, Gotshaus und allen iren Nachkommen den Brieff, mit unferm aygen auhangenden Insigl versigelt; der geben ist zu Muachen am Suntag nach dem Volumen X. XX hei346 MONUMENTA ALTOMONASTE'RIENSIA.
heiligen Obriftag, als man zelt von Christi Geburt MCCC.
LXXXII. Iar.

Num. XV. Conservatorium Boicum Ann 1391.

Vir Stephan von Gottes Genaden Pfallenzgraff bey Rein und Hertzog in Bayrn bechennen und thun kund offenlichen mit dem Brieff, fur uns und unser lieb Bruder Herzog Friderichen und Herzog Iohansen, auch baid von Gottes Genaden Pfallenzgraffen bei Rein, und Hertzogen in Bairn, &c. und fur all unser Erben und Nachkomen: umb die Statrecht die wir unserem Margt zu Altenmunster und unseren Burgern gemainlich daselbs gegeben haben, und wellen wir mit gantzem Ernst, daz dieselben Statrecht unsern lieben dymutigen, der Abtissin zu Altenmunster und irem Convent daselbs und allen iren Nachkomen an iren Vaellen und Paennen, und an allen andern iren alten Rechten, wie die gehaissen sind, und als sy die von Alter bisher auf den Tag gehabt und bracht habent, nu hinfur ewigkleichen dhainen Schaden zuziehen, noch bringen fullen in dhainer Weis, wie man die genennen mag. Und wir bestatten und bevesten auch den vorgenanten unsern lieben dyemutigen den Klosterfrauen zu Altenmunster, und allen iren Nachkemen alle irew altew Recht mit dem unserm Brieff, si dabei genadiclichen ze halten, und wellen auch nicht gestatten daz si nu furbass vemand daren hinder, noch beschwer, in dhainen weg. Und des alles zu ainem Urkundt geben wir in den Brieff mit unserm Infigl versigelt: geben zu Munchen an sand Marteinstag, do man zalt von Christes Gepurd MCCCXCI, Iar.

Num. XVI. Pro nundinis: Anno 1429.

Wir Ludwig von Gotes Gnaden Pfallentzgrafe bey Rein, Herzoge in Beyern, und Graue zu Mortani &c. Bekennen offen-

offenlich mit dem Brief fur uns, unser Erben und Nachkommen, das fur uns komen ist die ersam unser liebe andechtige Brigida. Abbrissinne unsers Gotzhauses zu Altenmunster, und hat uns furbracht, wie unser Marckte zu Altenmunster alle sare und ierlichen einen larmarkt haben zu Altenmunster in dem Markte. auf fand Altonistage, das ist auf den achten Tag unfer lieben Frauen zu Liechtmesse; also das der under Zeiten in der Vasten, und under Zeiten davor gevellet: das derselb Iarmarkt auf folich Zeite nicht gelegen noch bekomelich sey zu suchen. und hat uns demieteclich gebetten, das wir unferm Marckt die Genade und Furdrung tun, gunen und erlauben wolten, denfelben larmarckt zu legen und zu halden auf der heiligen lungfrauen Margarethentage. Nu haben wir das on Rate unser Rete. and ander unfer Stedt und Marckte darumb gelegen, nicht tun wellen; also haben wir in Rate funden, das wir das on Schaden ander der unsern wol tun mugen. Und wanne uns nu solche Bere zeitlich und zimlichen bedunckt sein, und wir das tun mugen, als vorgeschriben ist; so haben wir angesehen dieselben ir Gebete, auch ir groß Verderben, und ander schwere Beschedigunge mit Prande darein fi, Ir Gotshaus, und unfer Marckte komen seyen, und haben erlaubt und gegunnet, günnen, erlauben und bestetten auch mit dem Briefe, das sie denselben Inmarckte nu furbals alle Iare auf fand Margretentage hallden und begeen sullen in aller der Weise, und masse, als der vor auf fand Altonistage gewesen ist. Und darauf schaffen wir mit allen unsern Amptleuten, und Undertanen, die wir vezo haben oder hinfur gewinnen, das Ir fi furbass also dabey behallden, und darzu schermen, als si danue vor auf sand Alltonitage bev iren Iarmarckt gehalten, und geschirmet worden sind, darwider nicht tut, oder yemand gestattet zu tun, bis auf unser widerruffen: das ist ganzlich unser Will und Mainung. Und des zu Ur-XX2 kund

## 348 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

kund geben wir den Briefe mit unnser Hannde gezaichend, und unserm anhangenden Insigel besiglt zu Straubingen am Erichtag nach dem Sontag, als man in der Vasten Oculi singet; nach Christi Gepurde do man zalt MCCCCXXIX. Iare.

## Num. XVII. Privilegium Cæfareum Anno 1434.

Vir Sigmund von Gottes Gnaden römischer Keyser, ze allen Zeiten Merer des Reichs, und zu Hungern, zu Behem, Dalmatien, Croatien &c. Kunig; Bekennen und tun kund offenbar mit diesem Brieff, allen den, die in sehen oder hören] lesen: Und ob unserer keiserlich Wirdigkeit von angeborner Gut empfig und fleislig ist aller und ieglicher, des heiligen römischen Reichs Getreuen bestes zu betrachten, und den From und Nutzen zu zusugen; iedoch so sein wir billich pflichtiger geistlichen Personen Furdrung, State und Wesen furzuwenden, und zu fürdern, Frid, Gnad und Gemach zu schaffen, sie by Freyheit und Gnaden zu behalten, und In unser Gnad milticlich mitzutheilen, die sich zu geistlichen Leben ergeben haben, das sy Got dem almachtigen in einem gerutem Leben desterbass gedienen mogen. Wann nu fur uns komen ist der ersamen und der geistlichen Eptissine des Closters zu Altenmunster sand Benedicten Ordens, im frisinger Bistum gelegen unsrer lieben andechtigen, erbere Potschaft, und uns diemütiglibhen gebetten hat, das wir ir und irem Convent und Closter zu Altenmutter, alle und iegliche ire Gnade, Rechte, Freyheite, Begabung, gute Gewonheite, alt Herkomen Brieue, Privilegia und Handvesten, Lute und Gutere, die ire Vorfarn und sy von unsern Vorfaren römischen Keisern, und Kunigen, und von uns und andern fromen Cristen erworben, und namlich dife nachgeschriben Privilegia und Brieue, die in und demselben Closter vor Zeiten der allerdurchleuchtigst Furst, Herr Ludwig römischer Kunig gegeben und verlichen hat, und die sein

Sun Ludwig uff die Zeit Marggraff zu Brandenburg &c. auch bestettigt hat, zu bestettigen und zu verneuen und zu bevesteten und zu confirmiren genediclich geruchten: dieselb Brieff von Wort zu Wort also lautent: Wir Ludwig ven Gottes Gnaden romischer Kunig ze allen Zeiten Merer des Riches tun kunt: vide supra Num. 7. und der ander Brieff also lautend: Wir Ludwig von Gotres Guaden Margrav ze Brandenburg und ze Lusitz, des heil, römischen Riches oberister Kamerer, Pfallenzgraf bei Rein &c. vide supra Num. 8. Des haben wir angesehen der vorgenanten Eptissinn und Convents redliche Bete, und auch betrachtet daz der Gottesdienst in demselben Closter redlich und erberlich gehalten und vollbracht wirt. Dorumb mit wolbedachtem Mut, gutem Rate unfrer Fursten, Edeln und Getruen und rechtem Wissen haben wir der vorgenanten Eptissin, Convent und Closter zu Altenmunster alle und igliche Ire Gnade, Rechte, Begabung, Verleichung, Freyheire, Gutere, Lute, gute Gewohnheire, alt Herkomen, Brieue, Privilegia, und Hantvesten, die Ire Vorsaren, und sy von unsern Vorfarn römischen Keisern und Kunigen, und auch uns und andern Fursten, Herren und fromen Cristen erworben und redlich herbracht haben, und nemlichen die vorgeschriben Kunigs Ludwigs und sein Suns Ludwigs des Marggrauen zu Brandenburg, und Hertzogen zu Beyern Brieue gnediclich bestetigt, verneuet, bevestnet, und confirmiret, bestetigen, verneuen, beuesten und confirmiren In die von römischer keiserlicher Macht, in Craft diss Briefs, in allen iren Puncten, Artikeln, Gesetzen, und Meynungen in aller der Masse, als die geschriben sind, und in glicher Weis als die alle von Worte zu Worte in diesem unserm Brieff begriffen und beschriben weren: und wir meynen, setzen und wollen auch, das die vorgenanten Abrissin, Convent, Closter und ire Lute und Undertane furbas ewiclich daby bliben von allermeniclich ungehindert: und wir

## 350 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

gebieten dorumb allen und iglichen Fürsten geistlichen und weltlichen, Grauen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Amptleuten. Richtern, Lantrichtern, Burgenmeistern, Steten, und Gemeynden, und funit allen andern unsern und des Reichs Undertanen und Getruen ernstlich mit disem Brieff, das sy die vorgenanten Eptissin, Convent und Closter zu Altenmunster in iren Gnaden , Freiheiten , Luten , Gutern , Rechten , Begabungen . Briegen, Privilegien, und Hantvesten, und dieser unser Bestetigung furbas nicht hindern, noch iren, funder sy dabei gerulich belieben lassen sullen, und auch von unsern und des Reichs wegen getrulich hanthaben, schutzen und schirmen, als lieb In sey unser und des Reichs swer Ungnad, und die Pene in Iren Brieuen und Privilegien begriffen, und darzu eyn Pene zweinzig Marck loriges Goldes sy zu vermyden, die ein iglicher der dawider tete als offte das geschehte, verfallen sein sol, halben in unsere und des Reichs Camer, und halb denselben Eptissin, Convent und Closter untesslich zu bezallen. Mit Urkundt diss Briefs verfigelt mit unfrer keiferliehen Maiestät Insigl; geben zu Ulme nach Cristes Gepurd MCCCCXXXIV. Iare. am nechsten Freytag vor fand Iohanns Baptistentag unserer Reiche des hungerischen &c. im XLVIII. des römischen im XXIV. des behemischen im XIV. und des keifertumbs im andern laren.

## Num. XVIII. Confirmatio Privilegiorum. 1455.

Hertzoge in Nidern und Obern Bayrn &c. Bekennen mit dem Brieffe offenlichen, das fur uns komen sind die wirdig unser andechtige und lieb getreuen, die Abtassiun und Convente unsers Gotshaus zu Altenmunster, und haben uns surbracht Ir Freyhait und Privilegia, als sy von dem Haus vou Bayrn &c. unsern Vordern seligen haben; und unns darauf undertenigklich

angerust und gebetten, das wir in solich ir alt Herkomen, Freyhait und Privilegia genedicklichen geruehten zu bestetten. Des haben wir angesehen ir redlich zimlich Bete und gut Wesen, dorinnen sy sich in dem Dienst Gottes flätts mit Andacht beweisen, dodurch wir in funderlich und billich mit Gnaden genaigt sein and haben dorumb all und ieglich ir Brieve, und privilegia, Freyhair und all gut Gewonhait, so in dann unser Vordern am Haus von Bayrn loblicher Gedachtnusse gegeben, bestettet, bey in herbracht und gebraucht haben, genedicklich und von neuem bestett, und confirmiret; bestetten und confirmiren in auch die all und veglich in Craft des Brieves in aller Masse und Form, als die Brieve von unsern Vordern seligen daruber ansgangen, ausweysen. als weren die von Wort zu Wort hierinn geschriben, und begriffen, und wellen fy auch dabey gnedicklichen halten und beleiben lassen: allen und veglichen gebiettende, sy bey solichen unsern Gnaden und Bestettungen auch zn hallten und zu beleiben lassen, In auch kainen Kranck oder Irrung dorinnen zu tun, bev unfern Ungnaden und swerer Straffe zu vermeyden. Geben mit unserm anhangenden Insigl zu Landeshuet am Freitag vor sand Michelstag des heiligen Erzengels, nach Christes unsers lieben Herren Geburde MCCCCLV. Iaren.

Ad mandatum Dni Ducis Michael Riederer, Prepositus
Canonicus Ratisb. Cancellarius.

Num. XIX. Confilium fundandi monasterium Ord. divæ Birgittæ in urbe Landshut Anno 1485.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus Eystettensi, Pataviensi ac Frisingensi Episcopis salutem & apostolicam benedictionem. Exigunt sincere devotionis assectus integra sides, quibus dilectus filius nobilis vir Georgius Comes

## MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

palatinus Rheni ac inferioris & superioris Bavarie Dux nos & Romanam reveretur Ecclesiam, ut votis eius, illis presertim, que divini cultus augmentuum, religionis propagationem & animarum falutem respiciunt, libenter anuamus, & ut ea effectui mancipentur optato opem & operam impendamus efficaces. Sane pro parte di-Li Ducis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ipse ob fingularem devotionem, quam gerit ad ordinem fancti Salvatoris. sub regula sancti Augustini per beatam Birgittam de regno Suetie institutum, cupit terrena in celestia & transitoria in eterna felici comercio comutando, in opido suo Lancidshut, Frisingenfis Diocesis, de bonis sibi a Deo collatis constitui facere unam domum dichi ordinis in honorem & sub invocatione sancti Spiritus, pro cultu Dei & intemerate Virginis Marie, cum Ecclesiis, cimiteriis, campanilibus, campanis, refectoriis, dormitoriis, clau-Aris, ortis, ortaliciis, & aliis necessariis officinis, pro perpetuis usu & habitatione sororum in una, ac fratrum dicti ordinis in alia ipsius domus partibus, invicem contiguis & per alti fortisque muri mediationem ab invicem separatis, & illam pro competentis & decentis numeri personarum in predicta domo secundum regulam, morem, instituta, & consuetudinem primitivarum domorum dichi Ordinis fancti Augustini, S. Salvatoris nuncupati altissimo famulantium, fustentatione dotare. Quare pro parte dicti Ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut domum hujusmodi fundariconstrui & edificari ac erigi & dotari mandare, aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui dicti Ordinis propagationem intensis desideramus affectibus, dicti Ducis pium desiderium predictum plurimum in Domino comendantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, quations vos duo aut unus vestrum, si est ita, unius Mouasterii dicti Ordinis sub dicta invocatione sancti Spiritus in aliquo loco decenti & ho-

nesto dicti opidi Landishuet, cum Ecclessis, campanilibus, campanis, domibus, claustris, refectoriis, dormitoriis, ortis, ortaliciis, & aliis necessariis officinis, pro perpetuis usu & habitatione sororum & fratrum dicti ordinis sancti Salvatoris, de bonis predictis fundandi & erigendi & pro decentis numeri fororum & fratrum eorundem sustentatione dotandi, licentiam auctoritate nostra concedatis; iure tamen parochialis Ecclesie & cuiuslibet alterius semper salvo & sine preiudicio cuiuscunque: non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis ac dicti ordinis iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis & consuetudinibus contrariis quibuscunque. Nos enim fratribus & fororibus ac aliis personis in eadem erigenda domo pro tempore comorantibus, ut omnibus & fingulis privilegiis, immunitatibus, libertatibus, favoribus, indulgentiis, gratiis & indultis quibus ordo & alie eius domus & illarum persone gaudent, potiuntur & utuntur, seu uti, potiri & gaudere poterunt quomodolibet in futurum, fimiliter utantur & gaudeant, auctoritate apostolica presentium tenore concedimus & indulgemus. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice MCCCCXXXV. feptimo Kalend. Iunii pontificatus nostri anno primo.

Num. XX. Ordo D. Birgittæ introducitur in Monasterium B. Altonis. Ann. 1487.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. In suprema apostolice dignitatis specula meritis licet insufficientibus, divina dispositione sublimati curis assiduis agitamur, ut per nostre provisionis ministerium Monasteria quelibet que sinistra temporum conditio desormavit, ad reformationis restaurationis optate effectum perducantur, eorumque statum aliquando in melius mutemus, prout catholicorum principium exposicit devotio, ac rerum & temporum quantitate pensata id confocit devotio, ac rerum & temporum quantitate pensata id confocit devotio.

### 354 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

spicimus in Domino salubriter expedire. Sane dudum pro parte dilecti filii nobilis viri Georgii, Comitis Palatini Rheni, inferioris & superioris Bavarie Ducis nobis exposito, quod inter quam plurima Monasteria diversorum ordinum utriusque sexus personarum, in suis territoriis & Dominiis per eius progenitores sundata & dotata, erat inter cetera Monasterium in Altenmynster ordinis fancti Benedicti, Frisingensis Diocesis, Episcopo Frisingensi immediate subiectum; quod temporum malitia & illi pro tempore presidentium incuria & negligentia ad tantam ruinam devenerat, quod eius structure & edificia solo quasi equata eiusque bona deperdita, alienata & distracta erant; ipsumque Monasterium a monialibus omnino desertum & inhabitatum remanserat, ac inibi nullum divini cultus exercitium fiebat: quodque ipse Georgius Dux propter fingularem devotionis affectum, quem ad ordinem Salvatoris, alias fancte Birgite, secundum regulam sancti Augustini gerebat, desiderabat aliqua Monasteria eiusdem ordinis Salvatoris in suis Dominiis construi & edificari facere, ac pro nonnullis utriusque fexus dicti ordinis personis inibi perpetuo altissimo famulaturis, congruis redditibus dotare. Et pro parte ipsius Georgii Ducis nobis humiliter supplicato, ut inter cetera in dicto Monasterio in Altenmunster Abbatissalem dignitatem & dictum ordinem sancti Benedicti penitus suprimere: & extinquere, illiusque fructus, redditus, proventus, iura & bona omnia alicui Monasterio dicti ordinis Salvatoris erigendo applicare dignaremur: Nos tunc ex premissis & nonnullis aliis causis, votis eiusdem Ducis annuere volentes, venerabili fratri nostro Wilhelmo Episcopo Eystetensi, & eius proprio nomine non expresso, Abbati Monasterii in Scheyrn Frisingensis Diocesis, per nostras literas in forma brevis dedimus in mandatis, ut vocatis procuratoribus dicti Georgii Ducis, & Prelati dicti ordinis sancti Benedicti, ac omnibus sua interesse putantibus, de premissis etiam extraiudicialiter

& summarie se informarent, & que super h is in veritate reperirent, nobis per corum literas, quam primum fignificare curarent. Postmodum vero dilecti filii Georgius Abbas dicti Monasterii in Scheyrn, & Georgius Drechsel Canonicus Ratisponensis Licentiatus in decretis, cui prefatus Wilhelmus Episcopus super hoc commiserat vices suas, ac tune Vicarius in spiritualibus generalis dicti Episcopi Frisingensis, ad executionem dictorum vocatis qui fuerunt evocandi, & alias rite procedentes, oculara fide invenetunt dictum Monasterium in Altenmunster totaliter dirutum & destructum, ac ad construendum dictum Monasterium pro usu & habitatione Monachorum & sororum dicti ordinis Salvatoris aptum & congruum fore, & deinde hec omnia nobis per suas. literas fignificarunt. Cum autem ficut exhibita nobis nuper pro parte dicti Georgii Ducis petitio continebat, ipse suum pium & laudabile detiderium continuando, summopere exoptet in loco dicti Monasterii in Altenmunster, aut alio loco illi propinguo ad id convenienti & honesto, unum aliud Monasterium pro usu & habitatione viginti quinque Monachorum & sexaginta monialium five fororum dicti ordinis Salvatoris, quarum una Abbatissa sit, ex bonis a Deo sibi collatis, cum Ecclesia, campanili, campanis, claustris, refectoriis, dormitoriis, ortis, ortaliciis & aliis necesfariis officinis construi & edificari facere, illudque pro congrua fustentatione Monachorum & monialium eorundem oportunis redditibus dotare, ac ipsius Monasterii fructus, redditus, proventus, bona & iura deperdicta & alienata pro posse recuperare intendat; pro parte ipsius Georgii Ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut in dicto loco in Altenmunster Abbatissalem dignitatem & dictum ordinem fancti Benedicti penitus extinquere & suprimere, ac fibi unum aliud Monasterium ibidem aut alio loco illi propinquo, ad hoc congruo & honesto, sub invocatione beate Marie Virginis, pro usu & habitatione viginti quinque Monachorum

a string of

### 356 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA:

& sexaginta monialium dichi ordinis Salvatoris, alias fancte Birgitte, quorum una Abbatissa ut presertur, construendi & edisicandi seu construi & edificari faciendi, licentiam concedere, aliasque in premissis oportune providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui religionis propagationem & divini cultus augmentum sinceris desideriis exoptamus, eiusdem Georgii Ducis pium & laudabile prepositum huiusmodi plurimum in Domino commendantes, infumque Georgium Ducem a quibuscunque excomunicationis, suspensionis & inderdicti ac aliis Ecclefiasticis sententiis, censuris & penis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, fi quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum presentium duntaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutum fore censentes; huiusmodi supplicationibus inclinati, in dicto loco in Altenmanster Abbatissalem dignitatem & ordinem sancti Benedicti huiusmodi auctoritate apostolica, tenore presentium, penitus suprimimus & extinguimus, ac prefato Georgio Duci unum aliud Monasterium ibidem. aut alio loco propinquo ad hoc commodo & congruo, sub mutatione predicta, pro usu & habitatione viginti quinque Monachorum & sexaginta monialium dicti ordinis Salvatoris, alias sancte Birgitte, sub regula sancti Augustini huiusmodi, quarum una Abbatissa sit ut premittitur, altis & fortibus muris ab invicem separatorum, cum Ecclesia, campanili, campanis, claustris, resectoriis, dormitoriis, ortis, ortaliciis, & omnibus aliis necessariis officinis construendi & edificandi seu construi & edificari faciendi, licentiam eadem auctoritate concedimus, & nihilominus omnia & singula fructus, redditus & proventus, bona & iura dicti olim Monasterii monialium eidem novo Monasterio perpetuo, dicta auctoritate, applicamus & appropriamus in dicto novo Monasterio pro tempore habitantibus & illi deservientibus: ut omnibus & singulis privilegiis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, favorifavoribus, gratiis & indultis, quibuscunque aliis Monasteriis, locis & personis dicti ordinis Salvatoris ubicunque existentibus per sedem apostolicam vel alias in genere vel in specie quomodolibet concessis & in posterum concedendis, uti, potici & gaudere libere & licite valeant; nec non tam eisdem religiosis utriusque fexus & aliis personis dicti novi Monasterii que pro tempore fuerint, quam omnibus & singulis aliis fidelibus qui Ecclesiam dicti Monasterii in sancti Petri ad vincula & eiusdem sancte Birgitte festivitatibus, ac dominica Letare Ierusalem in quadragesima, devote visitaverint, & ipsis aliis fidelibus qui pro conservatione & manutentione dicti Monasterii manus porrexerint adiutrices. omnes & fingulas indulgentias & peccatorum remissiones in Watzstein in Swetia & Paradisi extra muros Florentinos, nec non Syon in Anglia, ac omnibus & fingulis aliis Monasteriis & locis dicti ordinis Salvatoris ubilibet constitutis, ac toti ipsi ordini per fedem eandem vel alias quomodolibet concessas & in posterum concedendas, eisdem auctoritate & tenore concedimus: & ultra hec decem annos & totidem quadragenas de iniunctis eis penitentiis, ipsis misericorditer in Domino relaxamus presentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis. Preterea personas ipsas, ac dictum' novum Monastertum, nec non omnia & fingula eorum bona mobilia & immobilia presentia & futura, ubicunque consistentia, ab omnibus & fingulis steurarum, advocatiarum & aliorum onerum quorumcunque & qualiumcunque, per Dominos temporales imponi, peti & exigi folitorum, exactionibus & folutionibus, eisdem auctoritate & tenore, penitus eximimus & totaliter liberamus, ac libera & exempta fore decernimus & declaramus: difirictius inhibentes quibusvis temporalibus dominiis cuiuscunque preeminentie & excellentie fuerint, sub excomunicationis pena. quam singulos contra facientes ipso facto incurrere decernimus, ne Monasterio & personis predictis sturas, advocatias aut cuius-

Y у з

cunque

## 358 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

cunque alterius generis onera imponere, aut illa ab ab eis petere vel exigere quoquomodo presumant; non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis & statutis & consuctudinibus Monasteriorum & ordinis predictorum inramento, consirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre absolutionis, appropriationis, relaxationis,
exemptionis, liberationis, constitutionis, declarationis, inhibitionis & decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire: siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice MCCCCLXXXVII. pridie Kalend, Marcii, pontiscatus nostri anno quarto.

### Num. XXI. Ordo D. Birgittæ in Altominster stabilitur. Ann. 1488.

Innocentius Papa octavus venerabili fratri Sixto Episcopo Frifingensi salutem & apostolicam benedictionem. Venerabilis frater: alias ad supplicationem dilecti filii, nobilis viri Georgii Ducis Bavarie, in Monasterio in Altenmunster ordinis saucti Benedicti,
Frisingensis Diocesis, fere solo equato, dignitatem Abbatissem
& dictum ordinem ex certis causis tunc expressis, omnino suppressimus & extinximus, ac eidem Georgio Duci in loco dicti
Monasterii seu alio loco ydoneo prope illud, unum aliud Monasterium pro usu & habitatione viginti quinque fratrum & sexaginta monialium sive sororum ordinis Salvatoris, alias sancte Birgitte, construendi & ediscandi licentiam concessimus, ac omnia &
singula fructus, redditus & proventus, ac bona & inra dicti olim
Monasterii eidem novo Monasterio perpetuo applicavimus & appropriavimus; & insuper omnibus utriusque sexus religiosis &

aliis personis in dicto novo Monasterio pro tempore habitantibus & illis deservientibus, ac omnibus & singulis aliis Christi fidelibus. qui Ecclesiam dicti novi Monasterii in sancti Petri ad vincula. & eiusdem sancte Birgitte festivitatibus, ac Dominica Letare in quadragefima devote visitarent, & pro illius structura manus porrigerent adiutrices, decem annos & totidem quadragenas ac alias indulgentias, aliis Monasteriis eiusdem ordinis Salvatoris ac ipsi ordini sancte Birgitte concessas indulsimus, & alia fecimus prout in nostris desuper confectis literis plenius continetur. Cum autem ficut exhibita nobis nuper pro parte dicti Ducis petitio continebat, pro structura novi Monasterii huiusmodi magna sit pecuniarum summa necessaria; pro parte eiusdem Ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut circa premissa paterna caritate optime providere dignaremur. Nos igitur, qui piorum locorum commoditatibus quantum cum Deo possumus, libenter intendimus. huiusmodi supplicationibus inclinati; fraternitati tue comittimus & mandamus, quatenus per te vel alium seu alios dilectum filium Wolfgangum Sandizeller, dicti ordinis fancte Birgitte, qui per Ducem prefatum structure novi Monasterii huiusmodi, ut accepimus, est presectus, nomine ordinis Salvatoris & novi Monasterii predictorum, in corporalem, realem & actualem possessionem Monasterii in Altenmunster, illiusque fructuum, reddituum, proventuum & iurium predictorum ut prefertur, applicatorum & appropriatorum ponas & inducas ac inductum defendas, faciasque per censuram Ecclesiasticam eidem Wolfgango de fructibus, proventibus, iuribus & bonis huiusmodi ad uium structure dicti novi Monasterii & non aliter integre respondere; & nihilominus fratribus, fororibus & aliis personis ac deservientibus predictis. & aliis Christi fidelibus universis vere penitentibus & confessis. qui Ecclesiam sancti Altonis in sancti Petri ad vincula, & sancte Birgitte festivitatibus, aut Dominica Letare predicta visitaverint

## 360 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

annuatim, & pro structura dicti novi Monasterii manus porrexerint adiutrices, eandem indulgentiam consequentur, quam consequerentur, si in festivitatibus & Dominica predictis Ecclesiam novi Monasterii construendi predicti postquam edificatum suerit, visitarent, & pro illius conservatione manus porrigerent adiutrices ut presertur, concedimus & indulgemus presentibus, quoad dictum novum Monasterium cum sua Ecclesia constructum suerit, duntaxat duraturis. Datum Rome apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die ultima Marcii, anno MCCCCLXXXVIII. pontificatus nostri anno quarto.

## Num. XXII. Privilegium Episcopale pro Monasterio D. Altonis. Ann. 1488.

Cixtus Dei gratia Episcopus Ecclesie Frisingensis, universis & ingulis Decanis, Camerariis & Ecclesiarum parochalium re-Storibus, plebanis, viceplebanis per civitatem & diocesin nostras Frisingenses ubilibet constitutis, ad quos presentes litere pervenerint salutem in Domino. Noverius quod literas sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri, Domini Innocentii divina providentia Pape octavi, eius vera Bulla plumbea in filis fericis crocei rubeique coloris, more romane curie, inde pendente bullatas, falvas, fanas & integras nobis pro parte illustris principis & Domini, Domini Georgii Comitis Palatini Rheni inferioris & fuperioris Bavarie Ducis, Domini & amici nostri carissimi presentatas & exhibitas mature vidimus, & per omnia legales & rite extractas & obtentas invenimus quarum tenor in principio fequitur & est talis: Innocentius Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam &c. vide Num. XXI. Nos itaque Sixtus Epilcopus supradictus, quia supra nominatis fundationi & dotationi ob divini cultus augmentum, & ad instantes preallegati illustris principis & Domini Georgii Ducis preces assentimus &

consentimus; hinc est quod ob fingularem dilectionis affectum. quem ad ordinem fratrum & fororum predictorum gerimus, eosdem & ipsum monasterium in Altenmunster eiusque abbatissalem dignitatem & ordinem fancti Salvatoris, alias fancte Birgitte, sub regula fancti Augustini nostre diocesis, in nostram protectionem duximus recipiendum; quem etiam ordinem iuxta premissarum literarum apostolicarum continentiam & tenorem a atque iam dictum monasterium in Altenmunster copiosis indulgentiarum donis per prefatum Dominum nostrum papam dinoscitur dotatum; quodque benefactores elemofinas suas ad id largientes copiosas consequentur indulgentias. Idcirco vobis omnibus & fingulis supranominatis, a cuilibet vestrum, in virtute sancte obedientie districte precipientes mandamus, quatenus cum & quotiens pro parte dictorum fratrum & sororum presentes sueritis requisiti, supradictas litteras apostolicas omnesque alias indulgentias in eis Christi fidelibus concessis, una cum aliis privilegiis, libertatibus, indultis dicto Monasterio & ordini datis & concessis, in ambone ecclesiarum vestrarum tempore divinorum, coram populi multitudine dum ad divina audienda confluxerit, iuxta ipfarum apostolicarum ac aliarum indulgentiarum literarum continentiam & tenorem, publicetis, intimetis & infinuetis: exhortantes Christi sideles, ut per elemofinarum largitionem & alia pietatis opera dichis fratribus & fororibus in dicto Monasterio degentibus, & Domino iugiter famulantibus impendenda, ad merendas dictas indulgentias se studeant aptare, ut exinde divine gratie reddantur aptiores. Nos etiam Sixtus Episcopus supranominatus cupientes, ut sepe di-Chum Monasterium ab ipsis Christi fidelibus congruis frequentetur honoribus, & in edificiis & structuris suis reparetur, & conservetur, ac fratribus & sororibus inibi impendantur opera caritatis, ac ut iidem fideles eo libentius ad idem monasterium atque illius reparationem & confervationem manus promptius porrigant adjutri-

## 362 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA.

ces, quo ex hoc dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos: de omnipotentis Dei, Marie & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus confessis & contritis, qui ecclesiam sepe nominati novi Monasterii erigendi & conftruendi in Altenmunster, in sancti Petri ad vincula & eiusdem sancte Birgitte festivitate, ac dominica Letare in quadragesima devote visitaverint annuatim, & pro illius stru-Aura manus porrexerint adiutrices, quadraginta dies indulgentias de injunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus. Noveritis etiam nos quoddam Breve apostolicum sub annulo piscatoris signatum, a supra nominato Domino nostro sanctissimo emanatum recepisse, in quo continetur inter alia: sonctitas sua concedit & indulget universis Christi sidelibus, vere penitentibus & confessis, qui ecclesiam sancti Altonis in sancti Petri ad vincula, & fancte Birgitte festivitatibus ac dominica Letare vi-Litaverint annuatim, & pro structura dicti novi Monasteriii manus porrexerint adjutrices, ut eandem indulgentiam confequentur, quam consequerentur, si in festivitatibus & dominica predictis ecclesiam novi Monasterii predicti construendi, postquam edificarum fuerit visitarent, & pro illius conservatione manus porrexerint adiutrices, presentibus quoad dictum Monasterium cum sua Ecclesia fuerit constructum duntaxat duraturis. Quam etiam gratiam & apo-Rolicam concessionem admittimus, atque publicari, ut premittitur volumus, harum testimonio literarum, fecreti nostri appensione roboratarum. Datum in castro nostro Frisingensi die tredecima men-6s Iunii anno Domini MCCCCLXXXVIII:

Num. XXIII. Pro Ecclesia Weylach 1489.

Vermercht den Vertrag, durch den Hochwirdigen Fursten und Herrn, Herrn Sixten Bischoven zu Freysiug, zwischen des ersamen und andächtigen Herrn Niclasen Morner Pfarrer zu Altenmunster ains und Bruder Wolfgangen Sanndizeller Verweser daselbs anders Tails geschehen, laut in nachvolgender mass; das dana sein Genad also zu geben und verbilligt hat; zu erst ist betadingt wo dio Kirchen Weylach ansprach wurd, das im die Wolfgang Sandizeller als Verweser oder sein Nachkomen daselbs, von des Gotzhaus Gut und Gult Altenmunster Herrn Niclassen an allen Schaden sol richtig machen. Item ob das nicht gesein mocht aus was Ursachen das geschach kaine ausgenommen, auch ob der Artickel ververt wurde in dem Vertag begriffen, das die Kirchen Altenmunster alsdann Her Niclassen wider folt werden; und er da eingesezt; ist Herr Niclas willig auch benanter Sandizeller, das alsdan fur folich Einsatzung Herr Niclassen sein lebtag ayn pension von des Gotshaus Altenmunster Gult und Gut bezalt werde, all Iar fechs und dreylig Reinisch Gulden halh zu Weinnechten und halb zu fand Iohannstag zu Sunbenden an allen Schaden, durch den benanten Sandizeller Verweser zu Altenmunster oder wer zu Zeiten daselb Verweser ist. Item Sandizeller sol dem Herrn Niclassen ainen Willbrieff erlangen von unserm genadigen Herrn Herzog Georgen &c. als Landsfursten, also das sein Genad zu Beschutzung benanter Pension und der Zalung hannd-Dezgeleich fol benanter Sandizeller Verwillihaben welle. gung erlangen von dem von Freyfing, als Bischof und Ordinari: Irem Sandizeller seinenhalben als Provisor benants Gotshaus yetz darein verwilligen vor Notari und Zeugen in allweg; Mayster Blasi an seiner Pension unvergriffen. Das ist geschehen zu Freifing am Montag nach dem Suntag Letare in der heiligen Vasten in Geslofs zu Freyfing anno Domini MCCCCLXXXIX,

### 364 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

Num. XXIV. Confirmatio Juris Protimiseos in bonis colonor. 1513.

Ton Gottes Genaden wir Wolfgang Pfalentzgrave bey Rein Hertzoge inn Obern und niedern Bayrn &c. Bekennen: als anheut auf unsern Furbeschaid die wirdig in Gott und andachtigen Abtessin und Convent unsers Closters zu Altenmunster durch ir volimachtig Angewalde ains, und Gastel Reysner Burger zu Altenmunster anders Tails, vor uns und unsern Vettern erschinnen, und der Abtessin Angewaldt sich beclagten, wie Gastel Reissner ainen Acker zu Altenmunster in Veldern gelegen, von ainem der Glaner genant erkaufft, welcher Acker vom Gotshaus und der Abtessin Lehen ware; aber das Gotshaus von den alten Fursten von Bayrn der Lehen halben sonders gefreit, Inhalt aines Briefs, den si einlegten, und begerten den zu verlesen, der laut von Wordt zu Wordten also: wir Stephan von Gottes Genaden Pfallentzgraf bey Rhein, Vide supra num 12. In Crafft und Vermogen diss Brieffs were der gemeldt Acker der Abtissin und Closter als ain verschwigen Lehen veruallen &c. Dagegen der Gastel Reissner: das ime der Glener solchen Acker fur frey ledig aigen verkaufft und nic angezaigt hette das der Lehen; dieweylen er aber gehört, das der Acker von dem Gotshaus Lehen, wære er urbittig den zu empfahen; hette auch das erfucht und noch bittendt, das ime der Acker gelichen wurde, &c. Mit mererm Furtrag, von baiden Tailen dargethan. Haben wir disen Abschyde geben, und also, das der Acker, so der Reisner vom Glaner erkaufft, wie der yezo auf heutt dato ist, der Abtissin und dem Closter Altmunster als ain aigen Gut verfolgen, zu steen, sein und bleiben sol, und der Reisner noch niemandes von seinem wegen furobin kain Ansprach noch Vordrung darzu noch darnach nicht mer haben, in kain Weise: und aus Gnaden und von kainer Gerechtigkeit wegen sollen dem Reissner die treu Pfunt Pfenning, so die Abtissin hinder ainem Ratt, oder das Gericht zu Altenmunster von des Ackers wegen gelegt, geben werden und verfolgen, und sollen mit ein andern gericht und vertragen sein und pleyben. Dis Abschaydts begerten die Anwalde der Abtissin Recess Brieve ze geben, den wir ihnen also aus unser Canzley zu Urkundt mit unserm anhangendem Secret besigelt, geben, zu Lanndtsperg am Montag nach sand Petternellentag als man zalt von Christi unsers lieben Herrn Gepurdt MD. XIII. sare.

Num. XXV. Pachum circa tributa vico Altominster impofita. Ann. 1526.

Mir hernach benant mit Namen Veit von Seuboltstorf zu Schenncknau der Zeit Phleger zu Schrobenhausen, und Wolfgang Pfersfelder Phleger zu Aychach, als die verordenten comissari von den durchleuchtigen hochgebornen Fursten, und Herrn, Herrn Wilhelmen, und Herrn Ludwigen Pfallentzgraven bey Rhein, Herzogen in obern und nidern Bayrn unser gnedigen Herrn &c. beckhennen offenlich mit disem Brief, wo der gehört oder zu verlesen furkumbt: nachdem sich Irrung und Spenn zwischen der erwirdigen in Gott Frauen, Frauen Katharina Abriffin des wirdigen Gotshaus Altomunster als Clagerin am ainem, Burgermaister und Rathe daselben als Antwortter anders Tails, von wegen der iarlichen Marck und Landtsteur, auch Lehen, Gelt und anders erhoben; und so nun dieselbig furstlich Commission under anderm lauter innhalt, das uns ir furstlich Genad empholchen haben das wir die obgemellten Partheyen fur uns erfordern, verhorn, und Vleis thun, sy gutlich miteinander zu vertragen &c. als wir dann in Crafft der furstlich Comission gehorsamlichen gethen, und vor uns in Verhörr erschinnen, und mit aller Notturffc Z z 3

## 366 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

turfft gnugfamlich verhört worden, und folcher irer Irrung bey uns beliben, was wir darinnen erkennen und sprechen, demselben an Wagerung nachzekommen: Auf folches alles forechen wir erstlichen der Taffern halben, das derselbig und all nachkunfftiger Innhaber folln in der Burger Recht halben unangezogen gehaissen, gemiiessig frey sein; desgleichen mit seinem Gewerb und Hantierung und allen demihenigen, so er darzu gebraucht, und demselbigen Gewerb anhengig ift; so er aber andere Gueter uberkom, oder hete, und in der Burgersteur gelegen, davon thuen wie ain ander Burger; doch das fy ine darmit nit mer, noch anders auslegen oder beschweren, dann wie vor angezaigt ist. Zum andern ist durch uns Comissari aufgesagt der ierlichen Marckhsteur, mit den drey Schilling Pfenning, wie der allt Recess ausweist, thuet in Summa zwelf Schilling Pfenning, und nit mer, die die Abtissin auf yeden sant Gallenstag ierlichen zu geben schuldig sein. Zum dritten wo sich aber zuetrueg. das die Fursten in Bayrn &c. gemainem Marck ain Summa Gelcs auflegte, es were ain Landtsteur, Raiss, Hilff oder Anlehen Gelt, oder aber ir furstlich Genad ain ganz oder halb viertl, minder oder mer die Perfon fo man verfolden muess aus dem Marckh wie fich dann das mocht begeben, erfordern, to foll die Abrissin, als oft man viertzehen Gulden auf gemain March anlegte, das fy alsdann allwegen von viertzehen Gulden ain Guldin und nit mer geben schuldig zu sein: wo aber geschee das man obgemelts Gelt gemainen Marck iren Tail widerumben wurdet bezalln, alsdann folle des Gotshaus ires geburlichen Tayls auch widerumb zuegestellt und gegeben werden. Zum viertten foll de Abtissin und ir Nachkommen des Gotshaus furohin kain Stuck, so in irem Marckesteur lige, mer kauffen, sonder derselbigen muestig steen, es begäb sich dann durch Erbsäll oder Geschässt umb Gots willen hinem gegeben wurde, so sollen die felben

selben Stuck die Abtissin oder ir Nachkommen Macht haben zu verkauffen folches Erb oder verschafft Gut: mogen dieselben Erben davon die Stuck herkumbt, umb den verkauffen Pfen, ning Gwalt und Macht antzenemen: wo aber dieselben Erben nit wolten annemen, alsdann steets in der Burger von Altomunster Macht umb den verkaussten Pfenning anzenemen oder aber die Stuck ze schäzen, darzu sollen der Abtissin Anwalde nemen; wo fy fich aber folcher Schazung nit vergleichen mochten, alsdann fol und mag sin yeder Phieger oder Richter zu Avchach mit sambt denn Gerichleuren oder ander Leute so er zu Im erfordert in der Sache ain merers zu machen Macht haben dabey sol es auch beleiben. Zum funnsfren ist nemlich beredt und in disem Vertrag herkumen, wo ainer Aigen oder Lehen hat das mag er dem Gotshaus ain Gulden oder zwenn Gulden oder mer wol versetzen, doch das er dieselben versteur, dieweil das Aigenthumb bey im bleibt. Zum sechsten wo ain Stuck oder Guet vom Gotzhaus Altomynster Lehen wurt, und daselb in ain andere Hande, es were mit Verkauffen. Wechsel oder in ander Wege gestellt wurdet, alsdann tolche Veränderung solte er der Abtissin oder irm Anwalde anzaigen, in An-Tehung, das sy ire Lehen oder Gut wisten zu suchen, welcher aber das nit täte dargegen mag ain yede Abtissin oder ir Auwalde, wie dann vermonte Lehen Fueg und Recht ist, handlen. Zum sibennden, ist durch uns aufgesagt, wo die Abtissin oder ir Nachkommen Stuck oder Häuser ains oder mer verkauffen wurden, so sol in Ablassung der Steur und Hilfgelt durch denienigen, wie dann in dem dritten Artickel vornengemelt taxiert worden. Zum lesten ist durch uns ausgesagt und gemellt die vorausganngen furstlichen Recess und Vertrag sollen bev irn wurden, ausgerhalb der vorgeschriben Artickel beleiben. Mit folches unfers Spruchs follen bayd Partheyen vorberurter Arti-

## 368 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

ekel halben entlich entschiden und vertragen sein; alles treulich und ungeverlich, auch uns deshalben der Abtissin Anwalde mit namen Bruder Leonhart Trapp, Leonhart Kirchperger, Uberreiter Burgermaister und Rathe Altomyuster mit Mund und Hande dem suro nachzekommen, und zu geleben angelobt und zuegesagt, des zu Urkundt haben wir yedem Tail ainem gleichlautenden Vertragbrief mit unserm als der Commissari anhangenden Insigel besigelt; doch uns unnsern Erben und Insigl on allen Schaden; geben am Psintztag nach sant Erharts des heiligen Bischosstag, nach Christi unsers lieben Herren Geburt MDXXVI. Iaren.

#### Num. XXVI. Confirmatio privilegiorum. Ann. 1551.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallentzgrave bey Rhein Herzog in obern und nidern Bayrn &c. bekennen als ainiger regierender Furst mit dem offen Brieve, das wir den wirdigen und andechtigen in Got unsern lieben getreuen Abrissin und Conventen beeder Closter zu Altenmunster, des Ordens Salvatoris und fant Brigitn auf ir diemietig und unnderthenig Ersuechen und Bitten, ire alte Freyhaiten und Hantvest gnedigelich confirmiret, erneuert und bestät, confirmiren erneuen und bestatten folich Ir Freyhait, Hantveft, Altherkommen, und guet Gewonhairen, wie fy foliches alles herbracht, und noch im Gebrauch haben hiemit wissentlich und in crasst dits Briefs: darauf allen und ieden unsern Vitzthumben, Haubtleuten, Pflegern. Richtern, und andern unfern Ambtleuten, Underthauen, und Getreuen ernstlich gebiettend und schaffendt, sy an obberürten Iren Freyhaiten, Hanndvesten, allten Herkhomen und guten Gewonheiten, auch weilent der hochgebornen Fursten, unfern fruntlichen lieben Herren Vattern, Herzog Wilhelmen, und seiner lieb Bruder Herzog Ludwigen unserm freuntlichen heben Vettern baiden Pfallentzgrafen bey Rhein und Herzogen

in obern und nidern Bayrn &c. seliger, und diser Confirmation, Bestattung, und Erneuerung wie sy die, wie hievor gemeldet, herbracht und noch haben, unbekhrenckt beleiben ze lassen, sy dawider nit zu betrieben, noch das yemandt andern zu thun zu gestatten, sonder sy dabey, wie sich geburt hand ze haben, zu schuzen und zu schirmen; des wellen wir uns zu euch in Ernst verlassen, allerdings treulich ongeverde. Des zu Urkhunt haben wir inen disen Briess mit unserm anhangenden. Secret Insigl besiglt geben in unser Stat Munchen, den dritten Tag des Monats Aprilis als man zallt von Christi unsers lieben Herren Geburt MDLI. Iar.

Num. XXVII. Jura fundaria Monasterii B. Altonis.

Das sind die Recht des Gotshaus zu Altenmunster.

Zu dem ersten: das unser Hindersæssen und die Vogtlæut die dazu gehornt in die Vogtey zu Altenmunster dienen in die Maysteur, und in die Herbststeur vier ib den und XIIII. Seck Habern und XIIII. Huener.

Item die Forster habent die Recht, was Astersleg ist, die sullen sy selbe auswurcken mit die Hant, und was Sturmwetter oder Wintwersf ist, die gehornt an des Gotshaus.

Item die Forster geben uns vier centen Ayer und ain Metzen Hierss.

Item unser Taesennar sol haben dreyerlair Trincken. Item er sol geben ainen Vogt von ainem Swein ain Schultern die von Pain und von Flaeschs gut sei. Item ain Zopsf nach seiner Eren, und sel allew Pfandtung hinein gehorn und alle Recht in der Tasern zu halten; und sol uns unser Gest legen; und ist

Volumen X, A a a also

### 370 MONUMENTA ALTOMONASTERIENSIA

also zu mercken, und wer der wer, die Psandtung nicht pracht zu der Tasern als von Alter herkommen ist, der ist uns und dem Gotshaus Puess wirdig worden.

Item ain Zinsmaister geit meiner Frauen iarleichen funff Schilling und X. den. und sol uns warten mit ainen Pfaerd und den Amptlawten mit einem. Zinser schol er reichen und ersten Tag; geit er nichts und geviel dan dem Pfaerd ein Eysen ab, das sol er im wider an haissen slachen.

Item wer aus der Gewalt heirat, den pezzert mein Frau nach Genaden, und derselb geit den Zinsmaister ain Schilling Puss.

Item wer von meiner Frauen den Margkzol hat, der geyt davon zwo Scheyben Saltz, und sol meiner Frauen berait sein mit ainem Pfaerd: und der under dreysligk Pfenning verkausst der geyt ain Haller; wer aber daruber chausst, der geyt ainen Pfenning; und wer seinen Kastenmütt seizt auff unsern Casten, und die von dem Margk die geben dhain Zol.

Irem es sol unbesteurer beleiben meiner Frauen Amptleut, ain Weinprobst, ain Taesernar, ain Kelnnaer, ain Zinsmaister, ain Prew, ain Choch, ain Psister, ain Ziegler, ain Weber, ain Drescher in allen Steuren unbesteurt beleiben: dann ausgenomen in die rechten Herbststeuer: wer Erib und Aigen hat in dem Euen in dem Margk, der mag es wol versteuern.

Item was Rechten gevelt in den Pautedingen, da sind zway Tail unser, und drittail des Vogt.

Item wer in das Pawtedingen nicht kumbt, der ist schuldig LXXII. den.

Item der sein Gult nicht vor dem Pawtedingen geyt, der geyt als vil.

Item ein Wochner sol schreiben die Heerbssteur, darumb beleibt sein Widem unbesteurt.

Item wer mit Schapfen prewt, der geit dem Taessernar zwen Castenmutt Habern, und er sol Im leichen des Prewgeschir an seinen Kessel.

Item was mein Fraw lat der Pus, das lat auch der Vogt on allen Zorn.

Item ist auch Recht des Gotshaus, das nyemant vor unfern Rechten urtailen den der des Gotshaus Frauen hat, und sol auch niemant nicht erzeugen von unserm Rechten, dan mit den die des Gotshaus aigen sind, und schol auch nyemand das Wort vor unserem Rechten sprechen, dan di des Gotshaus aygen sind.

Item wer in dem Margk zymmern wil, der fol uns darumb pitten, und uns ze vor ynnern, was er zymmern wil oder wohin.

Item es sol nyemant dhain Zymmer aus dem Margk kauffen oder geben, on unser Gunst und Willen; wer das übersert, den sullen wir oder unser Nachkomen strassen.

Item Swetigpawm die nit gut sint zu einem Zimmer, oder turre Pæwm oder Apstersleg, oder Wintwerssen, die der Forster nicht auswircken wil mit der Hant, dieselben Pæwm sullen die Purger in dem Margk hacken zw Prenholtz, ob sy des bedurssen und nicht verrer ze begreissen.

Item die Forster geben XII. Pfundt Unsliet oder XXIIII. ainer yesleicher Frauen.

Item wen man ubervaren mag der Pawm stymel, der ist der Puss schuldig ainer Abtaslinn.

Item man fol wissen, wer sein Recht vor unserm Rechten erzugen wil, der sol tun was vor geschriben stet, und sul-

Aaaa

len

## 372 Monumenta Altomonasteriensia:

len das sagen auss den Ayd an ausgerechten Vingern, das er daz das er erzugen wil, das er daz gehort und gesehen, das er daz wars wiss: und wer irr wurd vor den Rechten, das sol man gen Hoff dingen, in meiner Frauen Kammer; und funff, oder syben, oder newn darumb geben, was die ervindent auss ir Gewissen, das ist recht und sol dapey beleiben.

Item es ist auch ze wissen, das unser Gotshaus die Ere und Freyung hat, das kain Richter noch kain sein Amptman in unserm Closter nichts zu schaffen sol haben, weder wenig noch vil: und ob das wer das ainer schuldig wurd von ains Todschlags wegen, wen der in unser Closter kumpt, der sol Frid darinnen haben, als unser Freyung Herkummen ist.

Das sind unser und des Gotshaus Recht, das sy kain Ehasst noch Ampt nicht sullen setzen, dann mit meiner Frauen Gunst und Willen.

Item das sind auch der Gotshaus und unser Recht zu allen den, die des Gotshaus aigen sind, sy sitzen in dem Margt, oder aus dem Margt, die sind dem Gotshaus ir Fell schuldig.

Item es ist auch zu wissen alles daz Grunt und Podem trift, das in dem Margt gelegen ist das ist Lehen von Aptassin.

Item es ist auch ze wissen, wer in die Lehenschafft icht ze sprechen har, das sey von Erbschafft wegen, oder von Kausse wegen, dieselben gehorn das Gotshaus au für mein Frawen.

# MONUMENTA SCHIRENSIA.



## PRÆFATIO.

Chira, noftratibus Scheiren, nobile sodalium

D. Benedicti Monasterium, in summo montium jugo, quod Bajoariam superiorem scindit, proxime Pfassenhosenam oppidum, quinquehorio inferius Undersdorsio, sublime, at amoenissime situm, tetrarchiæ Monacensi accensetur.

Annales Schirenses, ex membranis Conradi Philosophi, qui seculo XIII. necdum adulto sloruit, aliisque domesticis concinnavit Aventinus: uberiores, chartis ac diplomatibus bene multis instructos, illustratos a 1623. edidit Stephanus Schirensium Abbas; utrosque ex repetita prælectione A 1716. recudendos curavit celeb. Georgius Christ. Joannis.

His facem præferentibus viris, perspieuum est modo per quæ rerum discrimina, quam varios per casus familia Benedictina Schiram tetendit, devenit. Nempe, prima asceterii nobilissimi fundamenta procul abhinc in ipso Tiroleos alpiumque Rhæticarum limine, ubi nunc in præfectura Aiblingensi locus est interior cella, in der Zell, dictus, circa annum 1079 jecit Hazaga Comitissa Schirensis, nuper orbata viro Ottone I. Comite, quem satorem gens augusta Palatino Boica veneratur. At postquam vix decem anni elapsi fuissent, monachi iniquitate loci coacti Vischpachaugiam ad decimum inde lapidem fedem transtulerunt. Neque vero hæc ipsis magis diutina fait. Cum enim annas 1104. volveretur, Otto II. Comes, Ottonis I. filius, fuadente Erchinbaldo Abbate, operamque sibi conferente Bertoldo Comite de Burgeck, confanguineo suo, monasterium novum Usenhovenæ ad Glonum sluvium, qui vicus proxime ab Undersdorfio abest, instauravit, monachosque Vischpachaugienses huc migrare justit. Mox autem an. 1113. Otto III. Ekehardi I. filius, Ottonis I. ex

Hazagæ nepos, Bajoariæ Palatinus, inito cum agnatis, quos plurimos habebat confilio, castrum gentile Schyram in monasterium vertit, familiamque Usenhofensem, penuria aquarum misere afflictam in illo collocavit: ipse melioribus auspiciis Wittelspachio considens castro, heroum ferace, Deumque soboli, qua regimur, nomen atque natales præbituro.

Cætera Schiræ sacræ sata absolvunt, quos supra nuncupavimus annales: nostrum est de monumentis dicere mox recitandis. Primum apparet Chronicon Schirense autore Conrado Philosopho; cui ejusdem viri solertissimi manu subjunctus est Codex traditionum locupletissimus, jam primum maxima sui parte vulgandus. Sequuntur diplomata miscella varii argumenti ususque egregii CV. quorum ex tabulario innumeris aliis instructo, producendorum copiam nobis secit humanitas singularis reverendissimi Abbatis Joachimi, de nobis musisque nostris summopere meriti, primisque operis, quod molimur, promotoribus cum assectu gratissimo annumerandi.

## Series RR. Abbatum Schirenfium ex Monumentis idoneis.

- 1. Otto præpositus in interiori cella † circa 1087.
- 2. Erchinboldus primus Abbas in Vischpachau & Usenhofen † 1111.
- 3. Wolfoldus Abbas in Usenhofen res 111...
- 4. Bruno primus Abbas Schirensis † 1128.
- 5. Ulricus I. dep. 1129.
- 6. Ulricus II. † 1130.
- 7. Marquardus res 1131.
- 8. Gozoldus † 1135.
- 9. Ulricus III. † 1160.
- 10. Eberhardus res. 1171.
- 11. Baldemarus † 1203.
- 12. Hartmanus res. 1205.
- 13. Conradus I. res. 1226.
- 14. Henricus res. 1259.
- 15. Ludovicus I. res. 1273.
- 16. Arnoldus res. 1281.

- 17. Fridericus res. 1291.
- 18. Ulricus IV. † 1311.
- 19. Conradus II. † 1324.
- 20. Udalfcalcus † 1324.
- 21. Ulricus V. + 1330.
- 22. Conradus III. res. 1346.
- 23. Wolfgangus † 1353.
- 24. Ulricus VI. † 1376.
- 25. Ulricus VII. † 1400.
- 26. Conradus IV. ref. 1413.
- 27. Conradus V. † 1421.
- 28. Ludovicus II. † 1427.
- 29. Conradus VI. dep. 1436.
- 30. Johannes I. † 1449.
- 31. Wilhelmus † 1467.
- 32. Georgius I. † 1489.
- 33. Paulus † 1505.
- 34. Johannes II. † 1535.
- 35. Andreas † 1547.
- 36. Johannes III. Chrysostomus † 1558.
- 37. Georgius II. † 1574.

- 38. Benedictus † 1610.
- 39. Stephanus † 1634.
- 40. Corbinianus † 1658.
- 41. Gregorius † 1693.
- 42. Cœlestinus res. 1708.
- 43. Benedictus II. † 1722.
- 44. Maximilianus † 1734.
- 45. Placidus † 1757.
- 46. JOACHIMUS.







# MONUMENTA. SCHIRENSIA.

#### CODEX TRADITIONUM.

Incipit liber fundationis. Auctore Conrado Priore in Schyra.

Rationabile & acceptum videtur, ut quod honestis & rationabilibus personis agitur, idoneis etiam augmentationibus ob memoriam posteris reformandam probabiliter assirmetur: litterarum videlicet verissima inscriptione, attestantium personarum consirmatione; quatenus undique veritate muniti, sacilius obstruatur os loquentium iniqua. Proinde omnium sancte Dei Ecclesie sidelium, presentium scilicet ac suturorum, memorie tradimus compendiosa ut possumus relatione, qualiter vel a quibus Monasterii huius structura primitus ceperit, dignumque nobis videtur ut inde exordium scribendi sumamus, unde primum religionis Monastice cultus originem habuit. Igitur legentes res potius quam verba perpendant, & equo animo ferant, si aures eorum viciosus soristan sermo polluerit, rogamusque ut in presentiarum vel post hac, qui lecturi sunt, sidem dictis habeant, scriptorique Chountado perennem vitam optare dignentur.

Inmerito peto, quod precio prex perpetualis
Chounrado sit, & auxilio mater pietatis.

B b b 2

Circa

#### Circa ann. 1030.

Nobilis quidam Comes de Chastelin Hermannus nomine, ingressus cum servis & rusticis suis de legitimis curtiferis apud Willingan liberam filvam in loco qui dicitur Helingerswenga, modo autem interior cella nuncupatur; & fibi eam sueque uxori Comitisse felicis memorie Hazige absque omni contradictione apprehendit: sicut mos est & erat communem silvam de legitimis curtiferis apprehendere: & in potestatem sui iuris tam populari more, arborum scilicet incisione, ignium ustione domorumque edificatione, quam trium dierum in eodem loco, quod hereditario iure hereditatem retinere mos est, sessione, a monte qui dicitur Chitinrein usque ad locum qui dicitur Chivirinis Ursprinch vendicavit. Postea vero aliquanto transacto tempore, predicte dominationis fervi & rustici iterum egressi a Willingan, eamque a monte priori Chitinrein scilicet usque ad rivulum Diezzentenbach dictum more solito, quo & prius, apprehenderunt suisque dominiis determinaverunt. Tum ex hoc silva ab eadem familia excolitur, & inhabitatur; cuius cultores facerdoti Piligrimo apud Willingan longo tempore subditi divine legis ceremonias ab eo recipiebant, sibique laborum suorum decimas reddebant; usque dum duo conversi religiosi & nobiles Otto & Adalpreht, heremum, ut Deo liberius vacarent; scientes iuxta quod apostolus ait in folitudinibus errantes, in montibus & speluncis anime falutem querentes; versus eiusdem nove culture partes devenerant, & longe in secretoris filve loco manentes, una cum aliis iam corum fancto attractis exemplo Ecclesiam construxerunt. Hec cum Comitisse Hazige impetratione, Frisingensisque pontificis iustione, a Polensi venerabili Episcopo Ellenhardo MLXXVII, anno Dominice incarnationis confecrata fuiffet; cultores ipforum novalium decimas, quas ad Willingan prius offerebant, ad hanc Ecclefiam po stea

postea dabant, a qua usque in hodiernum diem katholice sidei sacramenta, Dei verbum audiendo, baptismum & sepulturam & cetera his similia consequendo, perceperunt.

Sed hic paululum ab stilo narrationis divertentes inserere curamus, videlicet unde vel que fuerit predicta Hazaga. Hecigitur nobili & antiquo genere principum de castro Schyren orta. nobilior actibus ut post claruit, Comiti Hermanno de Chastel nupta fuit: quo mortuo cuidam Comiti Ottoni de Schyren tradita per eum tres filios, Ottonem videlicet, Pernhardum & Ekkardum Comites habuit. Huius etiam patriarcha Aquilegensis & supradictus Episcopus Polensis duo fratres, filii ipsius Hazige matertere fuerunt. Nunc ad propositum revertamur. Predicta itaque Comitissa Hazaga videns in eodem loco fratres & numero & merito de die in diem in divina servitute multiplicari, magis magisque locum tam spiritualem cepit diligere, & ob salutem anime crebrius visitare; unde & delegavit, cum consensu & manu filiorum suorum Ekkardi Frifingensis Ecclesie advocati, Bernhardi & Ottonis Comitum, in manus cuiusdam nobilis Amelberti, tradendum scilicet ad eandem Ecclesiam fratribus illis in oblationem, curtiferum unum apud Hegilingen, cum decima apud Willingan, & allodia quedam ad eandem villam pertinentia, & curtiferum apud Amindorf, & predium quod habuit in Cylaristal, & mansum unum apud Trunnis & vineam apud Paulanum, & curtiferum cum manso apud Gravingen. Quam traditionem persolvit idem Amelbertus ad eandem Ecclesiam presentibus his infra scriptis testibus: Gotscalch de Marhpach, Diemar de Starcholteshoven, Otto de Vulchartistorf, Walchun de Ouinstetin, Gerolt de Perga, Ezzo de Sandolfeshusen, Hoholt de Winchilsazar, Exzo de Munibresthouen, Erbo de Haginingan Wicman de Walishoven, Dietricus de Pelahaim,

#### Circa 1080.

Postea vero fratrum numero proficiente predicta Comitis delegavit cum manu predicti testatoris Amelberti eundem locum & Ecclesiam Helingeriswenga cum omnibus bonis eidem contraditis, Hirsaugie ad Monasterium sancti Petri: ea conditione quatenus in posterum ab eiusdem loci Abbate locus iste provideretur optima fratrum suorum religione. Quam conditionem monastice religionis, primo beatus Willihelmus Abbas in hoc loco seliciter inchoavit; transmittens videlicet de suo monasterio XII, monachos & totidem laicos, eandem regulam quam Hirsaugie didicerant in hoc loco seruaturos. Hii fratres propter viarum dissicultatem, silvarum asperitatem victualia non valentes illic comportare, persecerunt apud Comitissam Hazegam, quatenus ipsa cum filiis suis propter eiusdem loci dissicultatem concambium sacerent cum Episcopo Frisingensis Ecclesie Meginwardo, quod & secit:

## Circa annum 1085.

Tradidit enim super Altare sancte Marie sanctique Corbiniani predia sua que habuit apud Chitinreinishawa & apud Arnolshowa, & apud Wenga, collaudante Episcopo Meginwardo, collaudante quoque & suscipiente advocato Ekkahardo de Schyren & infrascriptis ministris eiusdem ecclesie consentientibus & collaudantibus, & ut moris est in hoc utilitatem sue Ecclesie esse iuramento assirmantibus: testes Hartwich de Richoltstors, Oudalrieus de Harthuse, Eppo & frater eius Dietericus, Adalhart, Chonno & frater ejus Benno, Peduno & Erchembreth, Durinc & silius ejus Eberhart, Benno, Wolshox, Manegolt, & frater eius Etich, Walchoun, Meginwart, Isingrim, Luitrath, Econtra presatus Episcopus contradidit eidem Comitisse tale predium in Vischpach, quod habuit Frisingensis Ecclesia, situm inter Rotinpach & Chlastutinpach, & infra Luizzinaha & Allwega, cum omnibus utilitatibus

exitibus & reditibus, cultis & incultis, quesitis & inquirendis, & hec per manum advocati Ekkehardi de Schyren: & ut hec commutatio sirmius in euum stabiliretur, testes hy per aurem sunt tracti, Otto Comes de Schyren, Gotschalch de Markpach, Walchoun de Ouinstetin, Poppo de Winiden, Chounrat de Gaginenpach, Eppo de Sewan, Ditmar de Starcholteshoven, Wernher de Prwnne, Adalprecht de Pibirchar, & Eppo, Ougo de Peleheim, Wernher de Strazpach & frater eius Ozzi Zangberg.

Hec igitur apud Gotingen sunt rite atque legaliter peracta. Unde predicta Comitissa nimis letificata, ecclesiam in eodem loco episcopo Frisingensi Megenwardo licentiam & consensum prebente, edificare haut distulit: quam in brevi consumatam ab eodem Episcopo in honore beate Dei genitricis Marie consecrari impetravit. Qui venerabilis antistes huic eidem loco privilegium instituit, ut omnis, qui desideret, ibi sepulturam consequatur; nec hoc ullius clerici vel laici ratione interdicatur. Consecratio autem ecclesse MLXXXVII. anno Dominice incarnationis optentu Wilhelmi Abbatis sacta est.

# Circa Annum 1095.

Postea vero non parvo elapso tempore, predicta Comitissa aliud quoque secit concambium cum eodem Episcopo Meginwardo. Dedit namque cum consensu & manu filiorum suorum Pernhardi & Ottonis comitum, decimationes de Chitinireinishouwa & Arnoltshouwa, que sui juris erant, pro decimis de Vischpachawa ad ecclesiam Elichpach pertinentibus, collaudante & suscipiente Advocato Ekkehardo de Schyren, presentibus & collaudantibus & ut moris est in comutatione decimarum, attestantibus: de Clericis, Adelberone archidiacono, Eppone Stirensi, Preposito, Wezilone parochianorum Decano, Adelberto plebano de Elichpach, Willibaldo Capellano: de Nobilibus. Sigbotone de Wiare, Gotschalvolumen X.

dorf, Oudalrico de Harthusen, Eppone de Prunne, Pennone de Isindorf, Es fratribus eius Chounone & Erchemberto, Pennone de Perichach, Duringo & silio eius Eberhardo, Adalhardo & silio ejus Engildie, Wabchunone de Hasilpach. Hec apud Pienzenouwa sacta sunt: & ut hec commutatio sirma & stabilis in evum permaneat, testes isti attractu auris allignati sunt: Sigeboto Comes de Wiare, Gotschalch de Marpach, Walchoun de Ouinstetten, Gerold de Perga, Eppo de Sewan Poppo de Winiden. Chunrat de Gaginbach, & frater eius Amelpreth, Hereprant de Haga.

#### Anno 1100.

Elapso non multum post tempore, sepedicta felicis memorie Haziga, videns de die în diem fratres in Domino multiplicari, & monastice regule in contemplativa vita tramitem servare; pertractans habitacula servorum Dei arta nimis este, novum opus domino auxiliante cupiens aggredi, videlicet ut abbatiam ibi saceret, consilio Wilhelmi Abbatis venerabilis Hirsaugiensis cenobii, monasterium in honore B. Martini construkit, anno incarnationis Dominice M. C. temporibus domini Paschalis ejusdem nominis Pape secundi, & Henrici quarti Imperatoris. Igitur beate memorie Wilhelmus Abbas transmist de cenobio suo nobilem & religionis optime, ut post claruit, Erchinboldum nomine Abbatem. Consecratio autem ejusdem Monasterii anno Dominice incarnationis M. C. a venerabili Chounrado Salzburgensi Archiepi opo sacta est.

Postea vero non multo elapso tempore Erchinboldus Abbas egit cum Comitissa hec; ut locum Vispach romane sedi traderet; ut ad nullius terrene dominationis respectum haberet, nisi ad solam sedem romanam: que Romam nuncium misit, romanum

pri



adverso occidentalis plage constitutum Altare in honore Beati Martini, in parte alterius Comitis locatum apparuit.

Itaque iam sepedicta Ottonis Comitis parens beate mem. Comitissa Haziga, ut supra dictum est, cum reliquis duobus filiis fuis, comitibus Pernhardo scilicet & Ekkehardo, supra reliquias beati Martini presulis & aliorum item sanctorum quas undecunque collegerat, bona vel predia a longe seu prope posita, sub cyrographo & multis coram testibus donarat. Post aliquot autem decidentis temporis spacium, supra memoratus iam sepe numero Comes Otto, matre sua & fratribus ex hac luce subtractis, ante iam dictas sancti Martini reliquias clausit, cum prediis mancipiisve ad eas pertinentibus, in dedicatione templi sub sigillo altaris, quod locatum iam diximus in parte Perichtoldi Comitis, & locum illic ad se pertinentem cum aliquibus agrorum & silve adiacentis ingeribus, fine aliqua prorfus contradictione supra eiusdem sanchuarii reliquias in proprietatem sub testimonio tradidit. Exinde Comes Perichtoldus iam nil moratus, in die dedicationis eiusdem Monasterii, que facta est a Frisingensis Ecclesie Episcopo Heinrico nomine, (quam postea irritam habuit Chounradus Archiepiscopus Salzburgensis, fracto scilicet sigillo, quia idem Episcopus pro magna irreligiositate a gratia apostolica alienatus fuit:) anno Dominice incarnationis MC. precipuam partem prediorum fuorum, mancipiorum, cenforum, pecuniarum seu quarumcunque rerum ex toto I. super altare fancti Martini delegavit potenti manu; contradidit Domino Deo, sancte Marie, sancto Petro apostolo, sancto Benedicto absque ulla contradictione omnia predia fua que in Bawaria possederat, super altare sancti Martini ut supradictum est, quod etiam altare in parte ipsius Comitis situm erat. De hac traditione quam fecerat, excepit quedam que ut diximus in Bawaria sita sunt: scilicet civitatem que dicitur Purgeka.

& vicium quendam qui dicitur Perga iuxta eandem civitatem pofitum. Insuper etiam ministeriales suos excepit cum omnibus que ipsi iure possederunt, & predicti Monasterii Abbati tuuc temporis Erchinbold eiusque successoribus in dispositionem liberam. celleque necessariam, fratribusque Deo sub regula monastica inibi fervituris ad utilitatem in perpetuum tradidit. Et ne unquam aposteris eorundem Dei servitium deinceps illic destrui possit. prudenter prorfus decrevere ambo prefati Comites & statuere. eandem cellam cum omnibus suis pertinentiis tunc collatis & de hinc conferendis, ab ea die omnino non fubdi iugo alicuius terrene persone vel ditioni, nisi Abbatis folius dominationi, & sic totius libertatis eam adampliavere & in Christo stabiliter sublimayere: acta funt hec anno Dominice incarnationis MCVII. remporibus Paschalis II. Pape & Domini Heinrici quinti Imperatoris indictione XV. anno autem ordinationis Domini H. quinti regis VIIII, regni II. Quorum etiam privilegia prefati Comites acgisivere, & dehinc omni iure & fervicio predicti Monasterii ipsi se se penitus abdicavere. Sed hi revera totum felices negotiatores prudenter effecere, ut X. pauperibus beneficum patefiat illic receptaculum. Adhec etiam ut fratres cenobii nunc inibi congregati, & adhuc mox congregandi tutius ac liberius Domino Deo in sancta professione service possent, super hec omnia Comites sepedichi ut supradictum est, apostolicum & imperatoris privilegium acquisivere & constituere, ut unus aureus quem Bizantium dicimus singulis annis. Romam ad altare sancti Petri ab Abbate predicti Monasterii persolvatur; & si uno anno vel duobus vel tribus faltem negligatur, quarto pleniter conponatur. Ea nimirum cautione, ut libertatis islius & traditionis statuta tanto perennius inconvulsa permaneant, & ut predictum cenobium sub ramane Ecclefie mundiburdio & maiestate inconcussum semper stahiliatur, Predia autem vel ville a quibusque predictorum tradite

he funt: Haziga primitus hec; Hegelingen, cum decima apud Willingen, & allodiis quibusdam ad eandem villam pertinentibus. & curtiferum unum apud Amindorf, & Choheprunnen, & Hugenrain, Hovie, Luizenahese, Gravingen cum pertinentiis quibusque fuis, & predium suum in Cylaresstale, & mansum unum apud Trunnes; Fridendorf item & Frizendorf iuxta fluvium Regan, apud Swianta VIII. manfos. Hec itaque adhibita manu trium filiorum suorum, Ekhehardi, Pernhardi & Ottonis, cum omni que ad hec pertinuit familia, & cum quadam irem apud! Paufanum vinea ad altare fancti Martini, absque omni prorfus contradictione tradidit. Filius Domine Hazege Fernhardus vero Comes hec: Willingan IL curtiferos & Gotingen curtiferum I. cum mansis & aliis ad hec pertinentibus, Hegilingen I. mansum. apud Herthusen curtiferum I. Mosaha I. curtiferum, Veltmochingen II. curtiferos, vineas insuper suas apud Pausanum & omnia que illi in particionem obvenerant in orientali parte fluminis Am-Bare : predium item fuum apud Hufen; & Mittelesteren, & Metheringen, & Otingen, & Wenge, & Harda, & vineas duas apud Saligenberch, & Herteshusen cum curtifero I. Brule & omnibus ad fingula hec pertinentibus. Otto vero Comes etiam filius. Domine Hazege hec: Hohenbrunnen, Uberse curtiferum & duos curtiferos, nec non ad hec pertinentia. Perichtoldus vero Comes de Burgeke hec: Holzchirchen II. curtiferos, & Bafilicam ibidem cum habito iure, Perge Ecclesiam cum decima & Lampershusem curtiferum I. Erelshusen item Ecclesiam cum decima & III. curriferis, Wachenhoven I. curtiferem, Simechenhusen IIII. mansos. Woltgershofen Ecclesiam cum decima & curtiferos II. Ehingen Ecclesiam & curtiferum I. in Trougensteten, Busenhusen I. curtiferum, Affoltach, in Montanis, videlicet in Liuhental, Wolfsperch cum mansis & mancipiis seu rebus quibusque ad loca hec Engula pertinentibus, Testes, Otto Comes de Schyren, Arnoldus Comes

Comes & filius eius Chounradus de Schyren, sed postea Dachawe possederunt unde & nomen traxerunt, Otto & fratres Oudalricus de Schyren, qui etiam postea castrum Wittelenspach possederunt, Dietmarus de Starcholtshofen, Pehrtolt de Petendorf, Wernher & Ozi de Husen, Heinrich de Othmarshart, Wernher de Frichendorf, Gebehart & Swicger de Rudingen, Adalpreht de Grunehartshoven, Aribo de Rossipach, Otto de Alinpach, Purchart & Eberhart de Purchstal, Wernhart de Scaceshoven, Otto de Mosen, Diepolt & filius eius Oudalricus de Augusta.

bas per XIIII. & dimidium annum religiosissime loco sibi commisso presuisset, & in senectute optima ex huius mundi nausragio feliciter migrasset, fratres Usinhovenses, miss fratribus ad venerabilem qui adhuc supererat Wilhelmum Abbatem Hirsangiensem, ut indicarent patre spirituali eos orbatos; consisio habito cum senioribus conventus sui, pertractans tam novelle plantationi spiritualem & religiosam personam presicere, considerans tum novum locum in monassico ordine nuper exortum, tum quod superstites erant predicti loci fundatores, nobilem & honestum religionisque optime virum Brunonem nomine transmist. Hic ut in multis patuit, loco illi presuit & prosuit. Egregie namque nobilitatis idem Abbas erat, nam silius matertere Heinrici imperatoris suit. Ista que ante diximus quasi procemium sequentis operis videntur esse.

Nunc ad habitationis caput, videlicet Schyren, stilum vertamus, & unde vel a quibus principibus huius Monasterii structura ceperit, & qua de causa tam samosum castrum & multis principibus habitabile & commune ad cenobitarum vitam transierit, succincte scribamus.

Nam ex antiquo inter ceteras urbes Bawarie urbs & cafirum famosum, ut omni regno romano eatenus patuit, & precellens suit, tam munitione quam habitatione principum. Nune
de eodem castro quia se locus offert, & de principibus qui inde
nomen traxerunt, & adhuc habent, aliqua conpendiose dicamus.

Igitur-mons & castrum Schyren, non ab uno vel duobus principibus, sed a pluribus communis habitabatur. Nam partem unam principes qui & postea de Dachawe castro dicti sunt. possederant, nobilitatis linea & armis insignes. Horum antiquissimus Comes Arnoldus nomine magne prudentie hoc tempore habebatur. Cuius filius Chounradus non dissimilis virtute patri Monachus postea factus, duos filios Arnoldum & Chounradum heredes reliquit; quorum alter, Chounradus videlicet, per magne virtutis exercitium Dalmatie meruit ducatum, qui & temporibus Friderici Imperatoris in expeditione quam idem Imperator Mediolanis habuit, obiit & apud Schyren sepultus est. Huius filius optime virtutis iuvenis Chonradus nomine sine herede obiit, & item apud Schyren in sepulchro patris, & attavi, & proavi sepultus est. Hii principes propter amorem beate Marie loco & hereditate cefferunt, & ad Dachawe castrum pervenerunt; quod castrum & ministeriales, & omnia sibi attinentia postea Dux Otto Bawarie, inchoante Friderico Imperatore X, marcis auri & octingentis talentis a Domina Oudilhide vidua defuncti Ducis conparavit. Aliam partem Comites de Grube habebant, qui & postea de castro Valei nuncupari sunt. Hii sicut ceteri loco & hereditate ob amorem Dei cesserunt. Aliam vero partem inter hos precipui summi & magni nominis Comites possederant, qui & ab codem monte Schyrenses principes dicti sunt. His principes in romano regno primi & precipui habebantur, quia homines maxime prudentie & strenuitatis erant, Inter hos quidam Wernherus Co-

29m

met fuit, qui Ungaros temporibus fancti Oudelrici in campo Lici dimicaturus adversus Imperatorem Ottonem, qui magnus Otto dicebatur, apud Augustam duxit, quia hunc idem Imperator rebus & patria proscripserat : qui & nutu Dei & sancti Oudalrici meritis usque ad unum interempti sunt, & VII. Principes eorum apud Ratisponam in patibulis fuspensi. Ipse autem Comes auxilio fancti Oudalrici evalit periculum, quia hunc de lauacro facro fusceperat. Huius nepos comes Otto, filius domine Hazige fundatricis, qui & postea solus eidem urbi dominabatur, IV. filios habuit. His fingulis divisa portione hereditatis sanctum sepulchrum adiit, & in via peregrinationis feliciter obiit. Nunc ad principes nostri temporis stilum vertamus, quia difficile & supersuum videtur fingulorum scribere facta: nam ut supra diximus, non duo vel tres sed plurimi erant principes Schyrenses dicti, qui fere omnes exceptis paucis, duobus nominibus vocati funt: videlicet Otto & Ekkehardus, Tres quippe erant, qui uno nomine dicti funt Ekkharde, V. qui dicti funt Otto, duo Bernhard, quidam Chounrad, quidam Arnold; ut fertur etiam Arnoldus Dux Bawarie, qui monasteria destruxit, & reditus eorum militibus divisit, primus hunc moutem habitabilem fecit. Inter hos Comes Ekkehardus filium egregie strenuitatis Ottonem, qui & postea Palatinus Comes dictus est, habuit. Hic Otto cujusdam nobilissimi de Lenginuelt filiam Heilcam nomine uxorem duxit, per quam quatuor filios maxime libertatis & virtutis, ut adhuc multis patet habuit. Hi quatuor quod rarum est virtuosi, fortunati, prudentes, felices erant: horum unus Chounfadus nomine primo Moguntinus Episcopus, post Salzburgensis, post vero, quia noluit consentire Friderico Imperatori pro Octaviano, quem idem Imperator sibi Papam elegerat pro Alexandro, Romam adiit, ibi per aliquot temporis spacium cum Alexandro morarus, ab ipso Sabinensi Episcopatu preficitur. Mortuo Octaviano interventu fratrum suorum, ad quorum nutum

Ddd

tune

tunc regium pendebat confilium, in gratiam Imperatoris reverlus Maguntino Episcopatu ab ipso Imperatore laudabiliter preficitur: temporibus Philippi Regis obiit, & in Ecclesia sua cum magno honore sepultus est. Hujus frater Otto Palatinus Comes, qui tunc temporis armis & consilio magnus fuit, Ducatum Bavarie laudabiliter meruit, homo fortunatus & prudentissimus. Hujus temporibus Bawaria maxima pace & abundantia gaudebat; sed tertio dimidio anno ducatu potitus, de medio fublatus apud Schyren magnifice est tumulatus, & in ducatum heredem Ludovicum reliquit parvulum; qui puer parvus Friderici quondam palatini & tum Ottonis Palatini Ducatum rexit consilio: attamen instigante invidia, conspiracione Principum sepius impugnabatur quam plurimum; sed inter hec fortuna arridente puero, persona, diviciis, dignitate, mirabiliter accrescebat, & consilio; & factus est locuplete locupletior, & potente potentior, & fortitudo Principum terre istius ad solum Principem habuit & tenuit respectum.

Alii duo fratres Fridericus & Otto quorum unus, videlicet Fridericus, spiritualem vitam prosessus in maxima quiete & abundantia vitam duxit hospitalem, pater monasteriorum & pauperum extitit. Alter vero Otto, qui junior dicebatur palatinus Comes de Witinlinspach, optime strenuitatis & virtutis, acceptus & carus Imperatori fuit. Idem de medio sublati Fridericus apud Enstorf, & Otto palatinus apud Undistof sepelitur. Huius silius palatinus Comes Otto iuvenis proh dolor! regem Philippum Banbenberch occidit, quia idem Rex siliam suam huic in matrimonio copulaverat, & post multos sumptus, quos idem Otto cum silia predicti regis insumpsit, siliam suam huic indigne abstulit & alii copulavit: unde & ipse in ultionem ejus sanguinis anno sequenti apud Danubium intersectus est.

Nunc ad propositum revertamus. Itaque cum beate memorie Dominus Bruno loco Usinhovensi religiosissime ac seliciter preesset, pro nimia ipsius loci incommoditate aquarumque inopia habitationis caput ad Schyren transferre decreverunt. Nam Principes Schyrenses, ut supradictum est, multa contra Deum mala commiserant: unde a S- Oudalrico & S. Wolfgango in excommunicationem tam ipsi quam castrum Schyrense & omnia eis attinentia inciderant. Tandem instinctn divino conpuncti, nepotes eorum consentientes in unum loco & hereditate cesserunt : videlicet Comitissa Beatrix, & filii ejus Comites Chounradus & Otto de Dachawe, nec non palatinus Comes Otto, & patruelles sui Otto, Bernhard, Ekkahrdus & alii quinque Comites, in cujusdam schyrotece investicione, per manum fidejussoris sui ad altare sancti Petri principis apud Romam, temporibus Kalisti huius nominis secundi Pape optulerunt; multa beneficia & predia large & benivole addentes, Brunoni Abbati & eius successoribus ad utilitatem fratrum inibi congregatis & post hac congregandis liberam dispenfationem & administrationem delegaverunt, & pro remedio anime sue & parentum suorum omni proprietario & hereditario jure & servitio ejusdem loci se abdicaverunt: ea conditione, ut omnia quecunque prius ad monasteria Vispach & Usenhoven pertinuerant, ad istud quoque Monasterium pertineant: Et ut idem cenobium perpetualiter sub Romano mundiburdro & tutela permaneat, statuerunt, ut fingulis annis ab Abbate ejusdem cenobii numus auri quem bizantium dicimus, ad altare sancti Petri Romam persolve-Transmutatio autem ad locum istum facta est anno Dominice incarnationis MCVIII. temporibus Heinrici Imperatoris.

Quia Deo concedente de loci hujus mutatione & habitatione cenobitarum scripsimus, nunc ad Abbates rectores hujus ce-Quidam enim beate & religiosissime loco nobii stilum vertamus. isti

isti presuerunt, quidam vero sua querentes, nunquam JEsu Chrisi, indiscreti & sine virtute, odientes bonum, adherentes malo, oves Christi potius sparserunt quam collegerunt; non attendentes illud B. patris Benedicti dictum: ad Magistros respicere quicquid a discipulis delinquitur; & quod Dominus per propheram sanguinem in peccato morientium de manu pastorum requirendum esse minetur: non fideles domui Dei dispensarores & conservatores sed potius destructores erant. Igitur primus Abbas loci hujus Erchenpoldus nomine, rogatu comitisse Domine Hazige felicis memorie a beato Wilhelmo Hirsaugie cenobii patre ad nos missus, optime & religiosissime loco Vispachawe & Usenhoven licet breviter prefuit. Post hec Dominus Bruno etiam ab Wilhelmo ad nos mitsus, sub quo etiam cenobii huius mutatio sacta est, officiofissime loco isti presuit, acceptus & carus tam Deo quam hominibus : quo decedente quidam Oulricus successit, & vix per annum isti ecclesie prefuit, nihil dignum memorie posteris relinquens a principibus, qui ob amorem Dei loco & hereditate cesserant, destituitur. Quo destituto alter Oulricus in locum ejus subrogatur, nobilis & religiosa persona, sed non diu proh dolor presuit: quo mortuo quidam Marquardus eligitur, nihil dignum memorie relinguens destituitur. Hic etiam destitutus a Principibus. Quidam Gozzaldus eligitur, quo etiam nihil dignum faciente destituto. quidam Oulricus subrogatur, homo religiossssime vite, sapiens & discretus, acceptus omnibus & carus; hic ineunte etate oculorum defectum passus, ob amorem Dei contra omnium voluntatem loco cessit & Vispachawe manens ibi sepultus est. Huic quidam nobilis Eberhardus successit; nobilis genere, sed levis religione, nihil diguum memorie posteris relinquens. Hic etiam rogatu principum loco cessit, quia non utilis domui Dei dispensator videbatur. Posthec quidem Baldemarus eligitur, homo austerus & religiosus, & dispensator, ut adhuc notum est, optimus, & pater pauperum Huius

Huius temporibus locus iste permissione divina bis igne consumptus est omnino, & ab ipso in melius restauratus; primo quidem murorum edificatione tam monasterium quam claustrum & omnes officinas in melius restauratis, Quo mortuo quidam Hartmanus nomine, homo grandevus & pius instinctu & rogatu ducis Ludwici. tum laborem gravissimum non sufferens respectu Dei dignitatis cessit loco. Huic successit Chountalus juvenis & simplex, presente Ludovico Duce Noricorum, cujus presentia postea multum profuit loco. Nam interdum idem Dux valde commovebatur adversum locum, ut postmodum rei probavit eventus, sed continuit B. Matre nos protegente. Hic Chounradus Ecclesiam sancti Martini de latericio opere novam construxit, capellam omnium Sanctorum exaltavit, ejus & obtentu dedicata est a venerabili Aquilegensi Patriarcha: Monasterium quoque ejus obtentu consecratum est a reverendo Ottone 11. frisingensi Episcopo anno D. MCCXV. cortinam bonam fecit, predia conparavit, Romam ivit, unde purpuras detulit: tandem coactus loco cessit, baculo resignato.

Hic denominantur reditus & predia Monasteri istius:

## Circa Ann. 1140.

Heinricus Comes Ratisbonensis contradidit nobis vineam quandam quam Ratispone habuit, in manus ejusdem nobilis viri Heinrici de Sigenburch; ea profecto conditione, ut hanc loco nostro legitima traditione traderet; quod & in presentia Comitis Ottonis secit. Testes Heinricus de Piburch, Perht. de Uselendors & frater ejus Amelbreth, Roupertus de Rute, Engilmarus de Griezpach, Eberhart de Razenhoven, Hoolt de Woltmusaha,

Comes Ekkardus de Schyren Monachum se apud nos saciens tradidit nobis tres curias, Snaterpach, Lewarn, Gundile-D d d 3 hoven hoven. Testes: Otto Palatinus Comes de Wittelenspach, Otto Comes de Schyren, Hoost de Woltmuso, Arbo de Prule, Paltwin de Purch-stall, Otto & Fridericus filii palatini Comitis & alii plures ex ministerialibus ipsorum.

comes Arnoldus de Dachawe tradidit huic Monasterio cusriam ad Haga cum parte nemoris quam possederat in Schyrensium nemore. Testes Gervvicus & Pernhart de Chamer: Heinricus de Gravingen & Filius ejus Oulricus, Perht. cum filiis suis, Roudolfo & Meing. Gebeh. & Diet. omnes de Vihet, Sigahart Naph, Heinrich de Metenpach, Gerpolt de Sulzzach, Aribo de Werguntale, Etich de Patrishusen. Comitissa Adeshaidis de Dachawe dedit nobis Curiam in Obernpach.

Dietericus quidam nobilis de Pelcheim cum conjuge sua Adelh. contulit nobis duos curtiferos Vihehnsen: he curie date sunt concambio ad Frisingam pro decima de Ecclesia sancti Martini & per Willingen.

Quedam nobilis matrona Irmegared nomine, cum filiis suis Ottone & Meginh. tradiderunt nobis predium suum in Rumelshusen & Ecclesiam absque omni contradictione, & mansum unum in Sulzemos: hec huba data est concambio ad Augustam pro decima in-Perge: testes. Bernh. Comes de Schyren, Fridericus de Dachawe, Heinricus situs silius ejus, Heinricus de Otmarshart, Otto de Alinpach, Oudalricus de Wikersch, Hainricus de Sikershouen, Dietricus de Peleheim, Eherand de Ennenpach, Eberhard de Perhtrishusen, Dietricus de Outenhoven.

Scire debent omnes fideles Christi quod petitione Ottonis de Husen famuli Ecclesie, pheodum quod per nos possederat in Mitterschyren, nobis a Domino Chounrado de Usenhoven traditum jure proprietatis per concambium recepimus, conferentes eidem Ottoni vice ipsius pheodi mansum in Chuntingen. Testes sunt, Utr. de Husen, Perhtoldus de Snaterbach.

Heinricas de Ainlingen dedit nobis mansum unum in Tegernbach.

Quidam nobilis Amelbertus nomine de Gegenbach contulit nobis predium suum in Wolvenhoven, ea tamen conditione ut si quisquam qualibet surreptione vel dolo idem predium usibus Monasterii detraheret, frater eius Chuonr. vel proximus successionis heres haberet potestatem ipsum predium redimendi, tradita videlicet uncia auri super altare sancte Marie. Testes, Chounradus & Mehinh. de Gegenbach, Heinr. de Otmarsh. Otto de Arinpach.

Wilhalmus de Gigenbach & quidam Arnoldus de Transmunsried contulerunt nobis predia duo in Gundamsried: quidam Wrowinus de Roninberch dedit nobis predium unum in Roninberch.

Pericht. de Geboltspach dedit nobis predium unum ad Wehteringen & vineas duas apud Gundelchoven.

Quidam duo nobiles Chounr. & Paldwinus dederunt nobis curiam in Stainchyrchen.

Quidam Rodigerus de Wicfridshoven dedit nobis predium in Wichfritshofen.

#### Circa 1180.

Comes Ekkardus de Schyren dedit nobis curiam unam in Slibesheim & II, mansus. Testes, Otto Dux Babarie, Fridericus & Otto

Otto fratres ambo Polatini, Baldwinus & filii eius Baldwinus & Marchwardus de Schyren, Heinricus & Marholt de Piugarn, Gotfrid de Schyren, & alii quam plurimi.

Chounrado Duce de Dachawe apud Schyren sepulto, Oudilhilt eius vidua cum consensu ministerialium suorum tradidit nobis Hantishoven cum silva Lutenloch, & quiquid ipse Dux habuit in Trievingiu-

Ipsa die Fridericus quondam Palatinus obtulit sancte Marie predium vocabulo Sulzipach, ut die ac nocte lumen ingiter ardeat ante altare sancte Marie.

Item ea die Chounradus Comes de Valei dedit nobis predium unum in Trievingen, Engilramo de Luterbach tantum quoad vivat relictum, & predium unum in Schyren: medietate ipfius predii, & hominum quos ibi habebat Dietrico de Vieht quoad vivat relicta, & ut eo mortuo Monasterii usibus cedat ex integro; & aliud pred um in Hohenchyrchen, usu fructuario sibi dum vivat retento. Testes, Fridericus Palatinus, Chounradus Comes de Valei, Hoholt de Wolmutsa, Eberhart de Meisa, Chuonrad de Pipinsried, Wernhart de Starcholtshofen, Eberhart de Abensperc, Eberhart de Husen, Liutoldus de Hagenawe, Chounrat & Heinrich de Tasmunsried, Gotpolt de Lochusen, Perht, Chounr, Arnold de Sulzimos, Ranot & Gebeh. de Giefenbach, Heinr, Engilram, Heinr, de Oterhusen, Grim. Heinr. Wernhart fratres de Ezenhusen, Dietoch de Gegenbiunt, Perht. Heinr. Grim, Ortolf. Oulr. de Rotpach, Wernher, Egilolf de Igienspach, Heinrich, Grim. Chounr, de Gravingen, Chounrat de Peteheim, & alii quam plures: omnes ministeriales ipsius Ducis defuncti qui aderant testes sunt.

Omnibus in Christo credentibus notum sit quod quidam famulus Ecclesie nostre dictus Heinricus de Hage, contulit nobis prediolum unum in Schachen cum manu delegatoris Domini Sifridi de Stainnekirchen, in remedium anime & pro prebenda sibi conpetente; quod predium frater suus Rudigerus ex parte dimidia super altare S. Marie prius tradiderat. Testes sunt, Perhtoldus iunior de Gebolsperg & tota samilia.

Interiecto tempore supradicta vidua Oudilhilt dedit nobis hubam unam in Hage, ad sustentationem pauperum,

# Ann. 1183.

Otto Dux Bawarie huius loci advocatus viam universe carnis ingressurus dedit nobis quicquid habuit in Tiemenhusen, tam homines quam res. Hec Ludwicus eius filius & Agnes eius vidua in die sepulture eius delegaverunt super altare sancte Marie.

Ipsa die Chounradus Comes de Valei ut supradictum est, absoluta omni conditione obtulit predium quod habnit in Hochenchirchen. Testes, Fridericus Dux Suevie, & frater eius tunc parvulus ambo silii Friderici Imperatoris, Fridericus quondam Pal. Comes,
Arnoldus Comes de Dachawe, Chounradus Comes de Valei, Heinricus
Comes de Dornberc, Chounradus Comes de Moseburch, Heinricus de
Stauph, Wernher de Laber, Hoholt de Wolmutsa, Altman & frater
eius Eberhart de Abensperch, Eberhart de Meisa, Wernh. de Starcholtsh.
Luitoldus de Hagenawe, Luitoldus de Awe, Otto Chops & Sisrit frater eius, quid multis morer? a minimo usque ad maximum ministerialium, plures enim convenerant, extranei quoque omnes testes sunt.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod Baldemarus miles de Gunzelhoven astans altari sancte Marie sanus & incolumis, tra-Volumen X. E e e didit didit super illud predium per se conparatum Maiolshusen dictum, cum consensu coniugis sue & filiorum eius, astante etiam Chuon-rado fratre suo, in remedium anime sue & parentum suorum: tali conditione, ut si contingeret eum e vita excedere vinculo excomunicationis constrictum & inbannitum, per nos allatus & obtentu nostro absolutus Ecclesiastice cum uxore traderetur sepulture. Testes sunt, Perhtoldus & Chounradus fratres de Snaterbach, Pernhardus, Hermanus de Windah, & tota familia nostra.

## Circa 1190.

Recurrente anniversario eiusdem Ducis, Agnes eius vidua dedit nobis mansum unum in Haga ut die noctuque in Basilica S. Johannis Evangeliste lumen lucerne non desit. Ipsa eadem Ducissa, pia devocione plenissima, in die dedicatus Basilice S. Ioh. Evang. obtulit super ipsum altare cum filio suo Ludwico, predium unum apud Pachaupt ob remedium anime Ducis desuncti. Testes, Fridericus Polatinus, Arn. Comes de Dachawe, Dietricus & frater eius Perht. de Mosen, Luitoldus de Awe, Perht. de Eschilpach, Oulr. Roudiger, Heinricus, Friderich fratres de Schrovenhusen, Arnoldus de Ushusen, Walther de Voheburch.

Ludwicus Dux Bawarie in die sepulture matris sue Agnetis Ducisse, dedit nobis predium unum dictum Stetpach. Testes Dux ipse Ludwicus, Fridricus Palatinus, Oulr. Marschalch, Perht. de Eschilpach, Heinrich de Staufe, Gerungus & silius eius Gerungus de Perge, Ilias de Entichoven, Paldwinus, Marchwart de Schyren.

Comes Perchtolt de Scauenburch, quod est sita apud Renum in Germania, cognatus illius Perht. de Purgekke sundatoris cenobii Usenhusen, acceptis XXX. talentis ab Abbate Paldmaro, consentiente omni congregatione, tradidit super altare S. Marie predium

cum

cum hominibus quod habebat in alpibus in Affolterpach, que villa sita est in Liuchental. Testes ipse Perht, Com. Irmfrit minister rialis eius, Chuonr. liber quidam de Michilvest apud Renum, Gerungus de Perge, Herman de Lantfritsheim, Gotfr. de Staininchirchen, Otto de Volcratstorf, Oulr. de Penprunne, Perht. negotiator.

Dominus Albero de Starcholtshofen dedit nobis predium unum Alboltshusen dictum absque omni contradictionn. Testes Uto-frater ipsus Alberonis, Wernhardus & Albero silii eiusdem Alberonis, Gerungus de Perge & silii eius Gerungus & Oulricus, Arn. de Perenbach, Otto de Starcholtshofen, Ulricus de Kammer, Iwan de Chamer.

Dominus Wato frater supradicti Alberonis & Albero filius eiusdem Alberonis dederunt nobis predia duo in Lanchwastors.

Dominus Wernhard de Starcholthofen apud nos sepultus dedit nobis curiam bonam in Frisingen, ut in anniversario eius plena fratribus caritas inpendatur. Testes Albero & Heinricus filii eius, Comes Meinhardus de Roteneckke, Pihgrimus de Mosen, Wernh. de Husen, Gerungus de Perge, Oulr. frater eius, Arnoldus Schilwaz, Arnoldus & filius Perht. de Chamer, Otto de Starch. Eberhart de Wittelespach, Albertus & Marquardus fratres de Pipisried.

Pernhardus de Eschelpach dedit nobis predium unum Husmanningen dictum. Perht, item de Eschilpach dedit nobis predium unum in Gisinhusen.

Alter Perht, de Eschilbach dedit nobis predia duo unum apud Woltmoutsa & unum apud Ekkirsperge, ut in anniversario eius plena caritas impendatur. Perht. de Eschilpach dedit nobis predium unum in Geroltshusen. Pernh. de Eschilpach frater suus contulit nobis predium unum dictum Strazze.

Mergardis de Eschilpach mater supradictorum fratrum dedit nobis predium unum dictum Rute quod solvit LX. den.

Otto Palatinus Comes de Wittelinspach sepultus apud Under-Rorf, contulit nobis predium unum apud Haidpertshusen.

Huius filius Otto Palatinus, qui Philippum regem Bamben-berc occidit, dedit nobis duas curias in Schyren: harum donationum omnium testes subternotantur, Eberh. de Wittelespach, Arnold de Sandizcelle, Sigifrid Foke, Arnoldus & filius eins Perht. de Chamer, Perht. de Snaipach, Gerungus frater eius, Oulrich de Perge, Perht. Stumpf, Perht. de Mulhusen, Oulrich de Chamer, Marquardus de Schyren, Paldwinus de Schyren, Wimarus de Icendorf, Sifridus & Gotfridus fratres de Staininch, Rudiger, Fridericus fratres de Staingruft, Oulr. de Perge, Oulr. Loter. Heinr. de Ainlingen, Perht. Wile. & Perht. Gigar de Geboltspach, Winhart & Heinrich de Rorbach, Wernh. de Starcholtsh. Wernh. de Husen, Chunr. & filii eius dus de Greberne.

Luitoldus Pincerna de Augia pro remedio anime Uolrici filii sui in transmarinis partibus desuncti houbam in Hunswis nobis contulit. Testium nomina qui presentes aderant sunt hec, Uolricus de Arrenbach & filius eius Arnold. Grim. de Riet, Otto de Betenbach, duo fratres de Gerute, Ch. de Snaipach, Uolricus de Etelshusen & fratres eius Her. & H. Her. de Grimoltshusen, F. de Rotuldingen, Uol. de Gruobe, Eberh. C. & Liutoldus de Slater, R. de Ramenstein, & alii quam plures:

Winhardus de Rorbach ministerialis Ducis Bawarie tradidit nobis ad obleium nostrum, curiam dictam Mairstorf, solventem XI, solid. Ratispon. & hubam in Lucherungen. Eo pacto ut singulis gulis diebus celebretur missa pro desunctis parentibus suis, preter dominicam, que narranda est ad novum altare iuxta sepulturam patrum suorum constructum; ita tamen ut sacerdoti celebranti cottidie potus vini administretur, & ut lumen per noctem ibidem iugiter ardeat. Superaddidit etiam predium unum in Ror solvens VII. solid. Ratispon, in remedium anime sue, & fratris suiteberhardi omniumque heredum & parentum suorum. Testes sunt, Perhtoldus de Snaitpach, Gerungus de Perge, Perht. Stumps, Perht. de Escelbach, & alii quam plures Hainr, de Storsh.

Perichtoldus quidam ministerialium Chunradi Ducis de Dachawe, cum uxore sua Gutta beate memorie de Sulzimos contulerunt
nobis predia hec: Vauchen, Tuvilhartsperge, Sigbotenried, pratum unum Tiemwerde dictum, molendinum unum apud Hantishoven firmum & perpetuum; statuentes, ut ex ipso molendino in
anniversario ipsius Perht. plena fratribus caritas inpendatur. De
Vauchen vero uxoris sue Gute anniversarius agatur. Testes ipse
Perht. de Sulzimos, Chounrat & Arnold sororii eiusdem Perhtoldi, Fridericus de Tanninch, Chuonr, de Tutenhusen, Dietricus de Viht.

Perhtoldus Marschalcus de Silperch precibus suis obtinuit apud nos plenam fraternitatem, ac consorcium omnium mislarum, orationum, vigiliarum, eleemosinarum, ieiuniorum ceterarumque spiritualium actionum tam ad vitam quam post mortem, conserens nobis curiam in Wengen sitam, ea ratione, ut in anniversario ipsius sibi & sidelibus defunctis ut moris est, vigilie & misse persolvantur, sicque fratribus plena caritas annuatim impendatur; nosque sibi tradidimus iure proprietatis predium in Paumgarten nobis eodem tempore a fratre suo Luitoldo collatum. Testes, Diepoldus de Personach, Rudigerus de Vieth & fratres eius, ac plures de familia.

Postmodum vero ipse Marschalcus hanc donationem commutavit dans nobis curiam in Arlingen & suam iu Wnngen recipiens.

Roudigerus de Linthach dedit nobis predium unum in Tegernbach. Heinricus de Linthach contulit nobis predium unum in Ascriechsried. Alter Roudigerus de Linthach dedit nobis predium unum in Tegernbach. Heinricus Clericus frater Rudigeri de Linthach, presente Arnoldo fratre suo de Sandizcelle tradidit nobis molendinum unum apud Parram, & ipsum molendinum & aliud molendinum quod erat Monasterii, quia in vicino positum erat & curiam unam in Luterbach in beneficium recepit; hac conditione, ut eo rebus humanis excedente molendinum utrumque usibus cedat Monasterii & curia. Huius frater Arn. de Sandizcelle postea inpetivit nos pro eodem molendino; cui Dominus Paldm. Abbas VII. talenta tradidit, ut ab eadem inpetitione cessaret.

Idem Arn. de Sandizcelle contulit nobis predium in Tegernbach.

Quidam Meingotus nomine dedit nobis predium unum in Tegenbach; harum traditionum testes sunt hii, Fridericus Palatinus, Otto Palatinus de Wittelespanh, Eberhart Comes de Vergen, Heinr, de Werde, Ruodiger, Oulr. Alpret fratres de Linthhach, Stifridus de Gigenbach, Ilias de Chamera, Arnoldus de Perenbach, Rudiger & silius eius Perth. Gigar de Geboltspach, Ruopertus, Wolf. Oulr. Heinr, fratres de Gravingen, Paldwin & Marquart fratres de Schyren, Perht. & Perht, fratres de Escilbach.

Agnes filia H. de Estingen nupta filio H. de Egenh. divina miseratione premonita contulit nobis predium in Perchoven, dum adhuc viveret, in remedium anime sue & parentum suorum.

Notum

Notum sit omnibus ir Christo credentibus, quod Dominus pincera de Auwe contulit nobis predium in Gumpertstors, in sepultura silii sui Heinrici pro remedio anime sue & anima silii sui prelibati. Testes hujus rei sunt. Heinr. de Starcholtshoven, Oudalricus de Arrenpach. Ruodigerus de Sandizell & frater ejus Arnoldus. Perht. de Gebolspach, Heinr. de Fohburch, Hartrat. ibidem, Winhardus de Rorbach, & frater ejus Heinr. Marquurdus de Schyren, & frater ejus Heinrich, Albero de Hettenshusen. Wimarus de Hiecendorf, Sifridus de Steinenchirchen, Perht. de Schiltperch, & frater Luitoldus, Gerhardus de Walde, Hartsridus ibidem, Perht. de Eschelbach, Wernhere de Husen, Dominus Iordan den Lenguielt, Otto de Pfassenhosen, Heinricus de Turheim, Heinrich Panholz, Uodalrich de Gruobe, Ekhardus de Grimoltshusen, & frater ejus Hermannus & alii quam plures de familia sua & fumilia nostra.

Omnibus Christo credentibus notum sit quod Pertholdus pincerna de Snaipach contulit nobis pratum in Eschilpach, cum bona voluntate siliorum suorum, quod vidua & Arnoldus silius ejus contulerunt ad Altare sancte Marie in die sepulture ejus; quod pratum inpignoratum erat V. libris, quod vidua & silius ejus conpromiserunt solvere multis coram astantibus: tesses Chounr. de Usenh. & miles ejus Luotherus, Perht. de Pazin, H. silius ejus Heinrich. Perht. de Eschilpach & milites ejus Geroldus, Liebhardus, Ludwicus de Tanne, Oulrich de Arenpach & silius ejus: Arn. Heinr. de Lobsing, Perht. de Chamer, Marquardus & Heinrich fratres de Schyren, Albero de Hetenh. Sifrit de Steininch, & alii quam plures de familia.

Universe carnis Oulrico de Dachawe filio Engilrami viam ingresso, ipse Engilram pro remedio anime sue & filii & uxoris sue Adelhaidis, predia duo Grube & Honinsperge dicta contulit ad al-

5 ... 3

tare sancte Marie nullo contradicente: testes Oulricus de Wikerschofen Gotsridus de Pacharn, Sed Honinsperge beneficium Enilgramus a
Monasterio nostro habuit quoad viveret, cui cestit desuncto silio
ipse Engilramus: testis est Piligrinus de Pratenawe, Witeliebe, Chounradus fratres de Peleim, Heinricus de Eginhoven, & silius ejus senior. Heinrich de Estingen, Grinoldus de Pultent. Chounr. & Heidenricus fratres de Arenbach, Heinricus de Puchsorn, Chounrad de Pritenlpach, Albero Tuivilhart, Albero de Hetensh. Heinricus de Schyren,
Perht. de Geboltspach & Quidam nobilis de Dachawe Willihardus nomine, contulit nobis predia hec Wolssperc. & Pernhusen, Lampertshoven.

Noverint universi, quod cum Domina Gista una cum marito suo Mengoto predium in Walchenspach habens ad omnes agros XVIII, iugera, & pratum solvens L. den. & areas duas solventes L. den. minus duabus, ob remedium animarum suarum Ecclesie Schyrens. legassent primitus, & talis legatio per successores eorundem multis temporibus esset subtracta, Hertrudis vero una cum siliabus videlicet Mehrilt. & Hailka, donationem ante sactam recognoscens, ipsam iterato renovavit donando predium antedictum ad Altare sancte Marie in Schyren.

Dominus Marquardus & Irmingadis uxor ejus ambo felicis memorie contulerunt nobis Ecclesian in Lutenpach & curiam unam inibi & predia duo in Hage & alterum in Eckke.

Ghehardus etiam ministerialis de Valei dedit nobis curiam in Vieht. Dietricus dedit nobis molendinum unum in Vieht & silvam, que divitur Panloch, & ad hec pertinentia Mengotus de Viht dedit nobis predium unum dictum Marwartswinden.

Sciant omnes fideles Christi tam presentes quam suturi, quod Perhtoldus Marsealeus de Schiltperch, pro commutatione remedii Domini Heinrici nobilis de Starcholtshoven in Gadem nobis collati, quod in pheodo se recepisse ab eo contestarus est, predium nobis in Perhterstorf cum consensu filiorum suorum perpetuo jure tradidit possidendum. Testes sunt Gotfridus de Pachern, Diepoldus de Pernpach, Ch. de Gunzelh.

Quidam nomine Wolfkoz dedit nobis predium unum in HuL husen, & hubam unam & molendinum unum, & Ecclesiam & Naternberch & omnia ad hec pertinentia

Marchwardus de Waidhouen dedit nobis predium Harroz dictum. Ejusdem Marchwardi foror contulit nobis predium Luchaim. Baldwinus de Niderschyren, dedit nobis predium unum Pischange.

Agnes Ducissa Bavarie una cum filio suo Ludwico duce Bawarie assignavit mansum unum, qui vulgo dicitur huba, cuidam Richardi & Heinrico filio suo in villa Brisingen, pro debito suo VIII. librarum. Eadem Richardis collectas habebat VIII. marcas Coloniensis monete, quas dedit duci Ludwico & Ducisse, pro obligatione predicti mansi siti villa Brisingen tali conditione: ut post mortem suam & filii sui omne jus, quod in presato manso haberent, ad claustrum Schyrense transferatur in remedium anime Domini Maguntini Episcopi Chounradi, cujus gratia easdem habebat collectas marcas, sueque anime & filii sui: huic ordinationi intersuerunt Comites de Pleie, Luitoldus de Awe, Oulricus de Scrovenk, Perht. de Eschibach, Wimarus Dapiser. Arn. Pincerna, Liup. de Asinshusen, Hermanus de Innechosen & alii quam plures.

Valumen X.

Fff

Qui

Quidam Albertus de Winden dedit nobis in ipsa villa predium unum. Imbrico de Patershusen contulit nobis mansum in villa Randoltsried cum hominibus per manum sororii sui Chounr. de Estingen. Testes Chounr. de Tutenhusen, & Heinr. silius ejus, Wernh. de Gopertshoven, Chounr. de Pritellenbach.

Arn. de Ufhusen ministerialis Friderici Palatini apud Schyren se monachum saciens, contulit nobis predia duo unum in superiori Pacharn & alterum Starchantsried dictum. Testes Heinr. Frater ipsius Arnoldi, Perht. de Eschelbach, Paldwin de Schyren, Gotfr de Stainchirchen, Oulr. & Albero de Linthach.

Tiemo quidam de ministerialism Palatin. de Wittelespach. acceptis V. talentis a fratribus Schyrensibus tradidit predium suum quod habebat in Villa que dicitur Prule. Idem Tiemo ob remedium anime sue barbatum se apud nos faciens, contulit nobis predium suum Gintal dictum. Testes Hawart de Lantfritshusen, Perht de Geboltspach, Marchw. de Wehelingen, Gozprecht de Geboltspach.

Heinr. quondam judex in Dachowe factus apud nos monachus, dedit nobis cum filiis suis XXIV. talenta in curia quadam dicta Titzenhusen, post mortem Oulrici cognomento Holzchircher qui eam possider.

Lutpoldus de Asenhusen contulit nobis predium unum apud Psassenwisen cum hominibus. Testes Wernh. de Starcholtshosen, Oulr. de Schoven. Perht. de Schiltperch, Alb. de Assenhusen, Arn. Schilwax, Heinrich de Heimpretshusen.

Innotescat Christo credentibus quod Grim. de Prisingen, tradidit nobis predium Pirupach cum hominibus, Arn. & fratre ejus & uxoriuus & liberis eorum, absque omni contradictione. Te-

ites

stes Ludwicus Dux Bawarie, Eberh. comes de Dornberch, Chounr. de Horbach. Oudalr. Albertus fratres de Tauschirchen. Alch & Ainwicus de Prisingen, & aliii quam plures de samilia ejusdem Grimaldi; de samilia sancte Marie Rudigerus de Vieht &c.

Hawardus de Lantfritshusen de dit nobis mansum unum in Lancwat. Testes Mengo de Walchunsp. Sifridus Gotfr. fratres de Staininkircheen. Ekkahrdus de Innchenhofen. Arbo & Oulr de Ettensstusen.

Lutoldus senior de Awe contulit nobis predium unum in Zallingen; hujus filius Oulr. nomine dedit nobis etiam predium unum in Zallingen. Hujus frater Luitoldus tradidit nobis in eadem villa predium unum. Testes Ludw. Dux Bawarie, Gerungus, Oulricus fratres de Perge. Arn. de Chamer, & filius ejus Perht. Rondiger de Sandizeller, Chounr. Gurre, Sifridus Chopf.

Luitoldus Schiltperch, cum adhuc in florida staret etate, divina tamen comotus bonitate, contulit nobis predium unum in Paumgart, tradens illud cum testibus super altare sancte Marie, in remedium anime sue.

Chounr. de Gozzotshusen contulit nobis predium unum in Richartshoven, quod fratres sui, plebanus de Voheburch Winhardus de Gozzottshusen acceptis a nobis V. Talentis obtulerunt super altare sancte Marie. Testes Chounr. de Starzhusen, Perht. de Eschil pach, Perht. de Snaipach, Arbo & Oulr. de Hetenshusen, Albero de Asenhusen, Winh. & Heinr. de Rorbach.

Filia Domini Heinrici de Schyren dicta Gerwurgis, habitans cum filio suo in Gerait, constituta mortis articulo dedit nobis curiam in Schyren in remedium anime sue & parentum suorum.

Sepulta apud Schyren Adelhaidi uxore Marschalci, ipse Marsch. & filius ejus Oulr. contulerunt nobis predium unum Altenwart dictum. Testes ipse Marsch. & filius ejus Oulr. de Scrouen-busen, Amelprecht de Schoven, Roudiger Fridericus Oulrich. fratres de Staingruft, Ramunch de Hertesch, Diep. de Mulried, Wimarus de Icendorf.

\* Wato de Geggenpiunt dedit nobis predium unum in Allingen consentiente uxore sua & siliis, in remedium anime sue omnium-que parentum suorum.

Otto de Gramelingen, contulit nobis predium unum in Gramelingen: Eo pacto ut beneficium quoddam monasterii, quia in vicino sibi positum erat, in beneficium reciperet; ea conditione ut de beneficio monasterii annuatim dimidium talentum solvat, & de predio in Festo beati Martini XII. den. solvat. Et ut eo rebus humanis & uxore sua Perhta excedente utrumque usibus monasterii cedat. Testes Arn. de Chamer. Oulr. de Chamer

Sepulta apud nos Domina Adlhaide vidua de Prifingen, filii ipsius videlicet Grimoldus & Henricus milites cum pari consensu fratrum suorum iuvenum Alhardi & Chounradi, contulerunt nobis curiam in Sigolphingen, tradentes eam super altare sancte Marie cum testibus, in remedium presate matris sue omniumque parentum suorum. Testes hii sunt, Leuzmannus & Albero nobilis de Laber, Winhardus de Rorbach, Albertus Schilbaz, Alhardus de Aschawe, Chounr. de Cholbach, & plures de samilia nostra.

Hermannus de Lantfritshausen dedit nobis predium unum in Grinthaim Testes Engisschalch & Wilhalm fratres eius Wilhalm de Gigenpach, Oulricus de Lintha, Arn. de Chamer.

Perth. & uxor eius felicis memorie Mahtild de Celle, acceptis VIIII. talentis a fratribus in Schyren contulerunt predium snum quod habere videbantur in Celle; super altare sancte Marie usu fructuario dum adviverent sibi relicto. Testes Arbo de Hetenshusen & Heinricus de Ushusen, Marchwart de Schyren, Roudigerus de Viht.

Otto de Besen laborans in extremis contulit nobis curiam Liupoltstorph, dictam pro tribus libris obligatam. Testes sunt, Otto Luipoltstorph, Sifridus Notchast, Witliep & Chuonradus de Pelehaim, Uolrich de Dachawe.

Heinricus & Hartmuodus fratres ministeriales Comitis de Valei dederunt nobis predium unum Gummarsperge dictum. Testes Wernh. de Husen, Grim. de Waidhoven, Marchwart de Wehelingen, Heinr. de Ushusen, Chounrat de Starcholtshusen.

Gotfrid de Schyren tradidit nobis prediolum unum dictum ad Hovelin. Arnoldus de Outenburg dedit nobis predium unum apud Otoltshusen. Marchwardus de Wihelingen dedit nobis curiam unam in Menzenprule.

Dominus Gebehardus de Paldenswisen disposuit fratribus in Schyren X. tal. pro remedio anime sue, quorum talentorum predium in Luterbach vadio assignavit, tali conditione: ut receptis a filio X. talentis, eius dominio ut patri cederet, mortuo filio sine herede usibus Monasterii perpetualiter attineret. Testes, Perht. Digar. Engilram de Dachawe, Oulschalchus de Pfaphenhosen, Oulr. de Scrovenhusen, Dietoch & Wato silius eiusdem Gegenbiunt, Gebeh. silius eiusdem Gebehardi, Rapoto de Gundingen, Egilosf, Ruopertus fratres de Ienspach.

Quidam

0-174 March

Quidam Dietricus ministerialis de Dachawe contulit nobis predium unum in Waltenhoven, sibi & uxori sue relicto quoad vivunt; eis de medio sublatis usibus Monasterii cedet. In signum huius traditionis V. den. singulis annis dabit. Testes, Rapoto de Gundingen, Chounr. de Wauchen, Oulschalchus de Tutenhusen, Engitram de Dachawe.

Sciant omnes tam presentes quam suturi, quod quidam samulus Ecclesie nostre dictus Chunradus Cebhak mortua uxore sua nomine Adlheide de Trievingen, cum unico silio suo hubam in Chachen, quam ipsa conparaverat, contulit nobis tradens illam super altare sancte Marie, per manum delegatoris videlicet Sifridi de Stainchirchen in remedium anime sue & uxoris & filii. Testis est omnis samilia Ecclesie.

Omnibus in Christo credentibus notum sit tam presentibus quam suturis, quod quidam samulus Ecclesie nostre dictus
Chunradus Vilicus de Holzhusen curiam quam ibidem pro pheodo per pecuniam conparaverat, in proprietatem Ecclesie nostre
2 Domino Chonrado de Usenhoven & a quatuor filiis suis pro sex libris coemit, qui omnes simul ius proprietates abdicantes super
altare sancte Marie cum omnibus appendiciis suis illi tradiderunt;
predicto villico cum siliis suis usu fructuario quoad viverent,
permanente. Testes sunt samuli Ecclesie nostre, Hainricus & Albertus fratres de Vieht, Ch. & Pertheldus fratres de Snaitbach, Pernbardus de Winden, & alii multi.

Sifridus de Genistorf dedit nobis predium apud Trenche.

Heinricus Wirstain acceptis a fratribus Schyrensibus IIII. talentis contulit nobis predium unum apud Laupach.

Quidam

Quidam Oudalricus ministerialium de Dachawe cum uxore sua Mathilda acceptis II. talentis a Domino Baldem, pro salute animarum suarum contulerunt nobis duas curias in Holzhusen, cum mancipiis XVI. usu sructuario quo ad vivant sibi retento. Testes Fridericus de Silenpach, Oulschalchus de Tutenhusen.

Perhtoldus de Escelpash sepeliens matrem suam apud nos, contulit nobis curiam in Herbortstorf, solventem XII. solidos Ratispon. tradens illam super altare sancte Marie pro remedio anime sue & matris. Testes sunt, Gerungus de Arenpereh, Hainr, de Rorbach, Perht. de Snatpach & fratres sui, Geroldus de Sintlhusen, Pincerna de Augia, & de samilia Ecclesie quam plures.

Wimarus de Izendorf, sepulto filio suo Sisrido clerico apud Schyren, contulit nobis predium unum apud Mulpertshoven. Testes ipse Wimarus & silii eius Wernher. & Wimarus, Godfridus de Stainchirchen & silii eius Sisridus & Gotfridus, Otto de Schwinchirchen, Marquardus de Schyren & Marchwardus de Wasen.

Oulrieus de Elmawe contulit nobis predium unum apud Mulpertshoven. Testes, Lodwicus Dux Bawarie, Chalochus de Chirchberch, Heinr. de Holz, Roudolfus de Waldeke, Chounr, Gurre, Chounr. de Beirbrunne.

Pertholdus Pincerna de Snatpach, eligens sepeliri apud nos, dedit nobis curiam in Eschilbach pro VI. libris obligatam in remedium anime sue. Testes sunt, Arn. de Messenhausen, Gerungus de Perge, Hilprandus de Gumpenperge, & meliores de familia nostra.

Marchardus de Schyren, correptus infirmitate gravi tradidit nobis mansum unum Unholdental dictum pro tribus libris obligatum, annuente filio suo Paltwino. Testes sunt familiares nostri. Quidam Chouno ministerialis Ratisponensis Ecclesie de Runte, quod in montanis situm est, delegavit per manus silii sororis sue, qui vocabatur Chouno, ad altare sancti Martini in Vischpachawe tale predium quale habuit in predicto loco Ruote, & in vico qui dicitur Oberswente tres curtes ad vaccaricias statuendas, & quicquid ibi possederat, cultum & incultum, legitimo iure ministerialium; omnibus ibi Deo servientibus perpetualiter possidendum, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum; hac tamen conditione ut si aliquis in posterum de parentela sua predictam possessionem sibi meliori iure vendicare temptaret, predicto Monasterio LX. talenta persolvat. Testes, Alberich, Ainwich, Heinrich, Arbo de Elpach, Reginhart ab Wisen, Arn. de Ried, Chuono ab Puhle, Dietrich ab Santpuhele & duo filii eius, Guntberus, Alpreht.

Soror Domini Hartwici de Richolstorf contulit nobis predium unum Achenhoven dictum: huc in beneficium recepit filius eiusdem Hartwici Dominus videlicet Otto, quousque vivat sibi retento, ut annuatim solveret XII. den. in sesto beati Michaelis & quandocunque non daret statuto tempore, beneficio careret & ut eo decedente Monasterii usibus cedent. Testes, Otto Dux, Fridericus Palatinus, ipse Hartwicus & silius-eius Otto de Richoltsh. Fridericus de Holnstein, Heinr. Hovenstain, Hermannus & Rihhpret uz dem Walde, Heinr. de Wartpuhele.

Quidam ministerialium de Dachawe Wolfram nomine acceptis VI. solid. a fratribus Schirensibus contulit nobis prediolum unum apud Obernpach per manum testatoris sui Chounradi de Petenbach. Testes, Roudolf de Veltmochingen, Fridericus silius Fridericis Stiere, Chounr. de Hovelin.

Quidam Gotfridus ministerialism de Dachawe contulit nobis predium suum quod habuit in Pietringen. Testes, Heinr. de Otershusen, Grimolt, Perht. Wernh. de Ezzenhusen, Marholt. Gotfridus de Piugarn, Perht. de Wiefritshoven, Adalpreht de Chubach, Heinr. de Arisingen, Chounr. de Prunne, Herman de Wewelingen, Otto de Wila, Chuonr. de Puchslage, Heinr. de eadem villa, Liebhart de Mochingen.

Sepulta apud nos Domina Chounigundi uxore Perhtoldi de Schiltperch, mater ipsius Perht, cum consanguineis suis V. contulit nobis predium unum Chienrain dictum. Idem Perhtold predium unum Paungarten dictum habitationi sue vicinum a fratribus Schyrensibus habet quod usui ipsius quoad vivat cedat, post mortem vero eius iuri Monasterii cedat. Testes, Ludwicus Dux Bawarie, Fridricus Palatinus, Oulricus Marschalcus, Perht. de Eschilpach, Heinrich de Staufe, Gerungus & silius eius Gerungus de Perge, Ilias de Antichoven, & alii quam plures. Testes predii de Chiprein quod supra annotavimus, Oulristater ipsius Domine, Sisridus Foke, Eberhart de Wittelespach, Gerungus de Perge. Perht. Stumps, Perht. de Mulehusen, Heinric. Grimold fratres de Rotpach, Gotsrid de Petenbach.

Notum sit Christi sidelibus universis intuentibus presens scriptum, quod nos Otto & Heinr. fratres dicti de Giebingen pro remedio patris nostri Hungeri pie memorie, cuius voluntas assuit dum adhuc viveret, & aliorum parentum nostrorum, Alhaidem mulierem quamdam siliam Ottonis colonis nostri & Mehtildis uxoris sue in Giebingen cum tribus pueris & duobus siliis cum omni posteritate sua, qui se precio XII. solidorum aput nos redimerunt, pari consensu super aram sancte Marie gloriose virginis in Schyren, delegavimus viva voce, omne ius quod in dictis hominibus habuimus iuramento constricti omnimodis abnegando. Ne ergo in

posterum dictis hominibus a nobis vel a heredibus nostris vel a quoquam alio preiudicium vel scandalum aliquod generetur, dedimus presens scriptum. Testes qui tunc intersuerunt secimus subnotari, Wernherus de Giebingen, Chuonr. frater Ottonis de Giebingen, Sigmarus de Wilhalmingen.

Ego Fridericus dictus Taichmaister de Parstorff, cum essem liber me obtuli una cum uxore mea Alhaide & filiis meis V. Chuonrado, Adam, Albreht, Uolric, Waltreich, ut singulis annis beate Marie in Schyren offeram V. den super altare; similiter filii mei cum suerint maritati libere sine omni vexatione.

Ego Siboto dictus de Munster, offero me cum uxore mea Gisila & matre mea Guta libere ad altare sancte Marie in Schyren, sine omni vexatione, ut annuatim offeram V. den.

Perhtold de Rotpach contulit nobis predium unum apud Tifenhoven. Testes, Heinr. Oulric. Grim. Ort. fratres ipsius Perhtoldi,
Heinr. silius eius, Dietoch & silius Wato de Gegenpiunt, Heinr. de
Nanhoven, Oulsch. de Pfassenhosen, Gebeh. & silius eius Gebehart de
Paldenswisen, Ruopert de lenspach, Chounr. de Pelleheim Chounr. de
Prittellenpach.

Otto de Iensbach contulit nobis predium unum apud Piburch situm, ad sluvium Meise. Testis Hartliep de Geckenpach.

Defuncta nobili matrona Gertr. de Escilbach, & ad nos per strenuum silium eius Perhtoldum delata, cum morte eam preocupante non secisse aliquod testamentum, ipse presatus silius eius dedit nobis pro ea hubam Grub dictam: divino autem premonitus instinctu, volensque precavere in suturum ne & ipse preoccupari posset subita morte, quod & contigit, tradidit eodem die super altare sancte Marie curiam in Herwarstors, pro remedio anime sue omniumque parentum suorum. Testes sunt qui viderunt & au-

dierunt, filius eius Perhtoldus, Marquardus de Schyren, Geroldus & frater H. de Sinsh. Sifridus Gersprie, Pernhardus de Chemnaten, miles qui dicitur Hophe: & fratres eius, & plures familiares nostri.

Gotfridus de Pacharn sepeliens uxorem suam apud nos, contulit nobis predium Gecenperge dictum pro VI. libris obligatum.

Innotescat omnibus Christi fidelibus quod quidam fratres, Ruodigerus & Arnoldus de Santizell ministeriales Ducis debitores extiterunt XL. librarum huic Monasterio: ob tanti debiti exemptionem, tradiderunt super altare fancte Marie curias II. quarum una sita est in Lintha, quam dedit Dominus Ruodigerus, altera in Lennenberch adiacentes, pro remedio animarum suarum: ea tamen conditione, ut cedant ad usum eorum quoad usque advivant, & eis decedentibus si procreaverunt silios vel silias, sine illorum & omnium contradictione cedant ad usus Ecclesic. Testes huius rei sunt, Ludwicus Dux Bawarie, Luitoldus Pinzerna Ducis & Perht. frater eius de Schiltperch, Oudalr, Marschalcus de Schrovenh. Hermannus Pes & silius eius Hermannus, Otto Pes, Heinr. Pes, Chuonr. de Usenhoven, Arnoldus de Chamer, & silius eius Perhtold, Uodalrich de Arrenbach, Winhardus de Rorbach, & frater eius Heinr. & alii quam plures de curia ducis & familia nostra.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod quidam Heins. cognomine Slats & sorores eius contulerunt nobis predium unum in Rischange, quod redemit Dominus Heinrich Prepositus pro III. libris. Testes huius rei sunt, Liupoldus Judex de Dachawe, Grimoldus de Tisnhoven, Arnoldus de Ozzenbach, Engelrich de Wal. gershoven, Heinr. ibidem, Ruodiger de Vieht.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod Dominus Heinr. Prepositus secit sorum cum quodam Alberone ministeriali Comitis de Valei pro Huba una in Trievingen, quam contulit huic loco pro VI. libris. Testes huius rei sunt, Arnoldus de Pernpach, Winhardus de Rorbach, qui tunc temporis suit Judex in Phasenhoven, Dietricus de Reitpac, Hermannus de Algoltspach, Ruodigerus de Vieht.

Innotescat Christi sidelibus quod quidam ministerialis Uodalr. de Lintha contulit nobis predium unum in Reitpach pro remedio anime sue & uxoris eius Mahthild. Testes huius rei sunt, Chuonr. de Usenhoven, Arnoldus de Perenpach, Dietricus de Reipach, Perht. de Geboltspach, Ludwicus de Purchartshusen, Albero de Tegernbach, Marquardus de Schyren, Ruodiger de Vieht.

Noverint omnes fideles Christi tam presentes quam suturi, quod Domina Otilia de Lintha uxor Domini Perhtoldi Pincerne de Snaipach mortua apud Escilpach & apud nos sepulta, pro remedio anime sue contulit nobis predium Gravinge ipso marito consentiente, & ad altare sancte Marie per manum delegatoris Comitis de Rotenekke illud tradente. Testes sunt, Perhtoldus de Escilbach, Ruodiger de Sandicelle, Hartnidus de Aiterbach, Haidinricus de Startshusen, Uolricus de Arinbach.

Quedam nobilis vidua dicta Perhta uxor quondam Domini Arnoldi de Sandizelle, contulit nobis curiam in Marhpach retento sibi usu fructuario quoad usque viveret, persolvens inde aunuatim XXIIII, den ad indicium libere donationis: ipso etiam die tradidit super altare sancte Marie Ecclesiam in Wizendorf cum prediis quibusdam ibidem cultis. & incultis, que olim a marito suo in dotem acceperat, in remedium anime sue, presati mariti sui Arnoldi & omnium parentum suorum. Testes sunt qui audierunt

& viderunt Hainrich & Albertus de Vieht. Marquardus miles de Sciren, Pertholdus & Arn. villicus.

Innotescat omnibus Christi sidelibus, quod quodam de ministerialibus Ducis Ludwici spirandi munus perdente & Ecclesiastica sepultura carente, Chunrado videlicet cognomine Schobetla, Sorores ipfius quendam proprium virum nomine Engelbertum cum filis duobus loco nostro tradiderunt, ea conditione ut Dominus Abbas Chunradus fratri defuncto fuccurreret in sepultura, quod & factum est. Nam ad Episcopum Frisingensem in cujus Dyocefi tenebatur. Abbas accedens, ipfi ecclefiasticam sepulturam ut moris est obtinuit, & banno alligatum absolvit, & apud nos sepulturam Itaque sorores iptius defuncti fratris quarum nomina hec accepit. funt; Mahtilt, Benedicta, Gerdrut, Perhta, Alhait, Gissla, Wilfibirch acceptis a Domino Abbate Chunrado & fratribus ejus X. talentis, predia Sepæch, Huningen, Stocha dicta fine omni contradictione tradiderunt. & ut moris est, multis presentibus honestis personis abdicavere. Acta sunt hec anno Dominice incarnationis MCCV. alia parte fluminis Eni prope castrum Puren. Testes, qui interfuerunt huic traditioni, qui viderunt & audierunt fubternotantur, Heinricus liber de Paigin, Arnoldus de Flinspach, Laxarius de Porta, Heinr. Cholb. Siboto de Chlaminstain, Liebhardus Spiegel, Wernherus de Holzhusen, Heinr. de Ribisinhart, Wernherus Cropir; Albero Zalnar, Lantfrit prepositus Domini Lazarii, Heinric. Notstal. Engilprecht Selmo, Ruprecht de Phafingen, Bruno de Schyren, Chunr. de Linden, Chunr. Diepoldus, Heinricus fervi Abbatis, Chunr. Scriptor, Heinr, de Lintha, Eberhardus de Horenpache & alii quam plures,

Duo benesicia in villa Pervillingen duo habent servientes semper ire parati intra vel extra regionem, quolibet missi sue-

rint, datis sibi ex parte imperantium VI. m. avene ad pabulum equorum. Testes sunt Dominus Rudolfus de Weibeldorf. Wolfher. de Stoin, & frater suus Prantel, Fridericus de Ebs. Heinricus de Chunderdorf. Engelpreht de Chuifstain, Eberhart de Ebs., Camerarius de Chusstain, & silius suus Fridricus, Heinricus de Ulpach. Sollingerus, Rudolfus de Brittannia.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod Heinricus Camerarius noster curiam apud Mahrpach a Chounrado de Paindorf adhibita manu delegatoris Sifridi de Vaucher pro XIV. libris conparavit. Testes sunt Uolricus de Perge. Uolricus Loter, Perht de Gebolstbach, Uolrich de Valchristorf, Volricus Loter junior. Volricus de Rotpach sepeliens uxorem suam apud nos, contulit Ecclesie nostre predium Laushoven dictum in remedium anime sue & fratris & uxoris: tradens illud super altare sancte Marie coram testibus subscriptis Gerunch de Perge, Heinr. de Eisolsried, Chunr. & Ropato fratres de Usenhoven.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quod quidam de samilia sancte Dei Genitricis in Schyren, Otto nomine cum sorore sua Gisila & uxore sua Mahthilde, absque omni contradictione tradiderunt XII. mancipia ad altare sancti Martini Vispachawe, Diemudem vero & silios ejus ad altare sancte Marie in Schyren ad V. den. Hec in Perwillingen in publico placito coram Domino Chounrado Abbate subscriptis testibus acta sunt. Dominus Albert, de Lintha contulit nobis predium in Lintha situm quod in die sepulture ejus vidua ejus obtulit super altare sancte Marie absque omni contradictione: testes per aures tracti Chounr. Es silius ejus Hedenricus de Starchusen, Heinricus de Rorbach. Roudigerus frater ipsius defuncti de Satelberg. Sisridus de Staininchirchen, Oulricus Lother de Rechershusen, Sisridus de Wasen, Otto puer de Werde, March.

wardus & filius eius Marchwardus de Schyren. Sifridus de Rawinspack Oulricus Forstarius de Gischwelt. Albert de Tegernpack. Perht. Gigar. de Geboltspack. & alii quam plures, qui conveneran.

Sepulto apud nos Roudigero de Satelberch uxor ejus relicta cum filio suo Ottone & fratre suo dederunt predium unnm in Etelshusen sine omni contradictione. Idem predium ipse Roudigerus pie memorie emerat pro quinque Talentis. hujus traditionis testes subnotantur. Oulricus frater ipsus Roudigeri de Lintha, Otto & frater ejus Chounr. de Haselpach. Heinricus Vertinch. & silius ejus Heinrich. Marquardus de Schyren & silius ejus Marquardus cum fratre Heinrico. Heinricus de Rorbach, Albertus de Tegrinpach. Diepoldus de Affingen. Heinricus de Ried. Roudigerus de Viht, Bruno de Hage. Wernherus Veter. Arnoldus Senst & alii quam plures, qui convenerant.

Innotescat Christo credentibus, quod Perhtoldus de Riede predium quod habuit in Husen sancte Marie tradidit & fratribus eiusdem loci, uxori sue Adelheidi quoad vivat relicto, post mortem vero eius ulibus monasterii plenarie cedet. Hujus predii traditio in presentia ducis Ludovici advocati nostri in civitate Monaco sacta est: coram quo publicatum est ipsum predium nullum delegatorem hubere, & hoc per fententiam quesitum est, presentibus quam plurimis Comitibus & liberis, nec non & ministerialibus istius Ducis. Testes, qui viderunt & audierunt & presentes fuerunt. Chounr, Comes de Mosepurch, & filius ejus senior, Wernhardus de Sevelt, & miles ejus Ortolfus de Ruotsert, Hertwicus de Reno pedagogus Ducis junioris. Sifridus de Wilenbach. Sigehardus de Pasingen, Heinricus de Vauchen, Heinricus de Nanehoven, Wolftrigel de Heimhusen, Oulricus de Lengimos, Gorfridus de Pacharn, Diepoldus medieus, Oulrious Wizmalar, Herbordus de Mamendorf, Fridericus medicus de Tomelingen, Oulricus cognatus medici Diepoldi.

Omnibus Christi sidelibus notum sit, quod quedam matrona Perhta nomine soror Chounradi Soberlini, predium quod juri suo in particione sororum suaram se attinebat, loco nostro in manus Domini Abbatis Chounradi sine omni contradictione tradiditatibi e puero quo tum inpregnata gravabatur & viro suo Engilperto ipsis quoad vivant relicto; eis de medio sublatis usibus monasterii plenarie & absque contradictione cedat. Testes Bruno, qui tune prepositus in Perwillingen tenebatur. Heinricus Nothstall, Roupertus de Phosin. Esc.

Notum scribimus & sacimus Christo credentibus, quod fratres quidam, quorum nomina subternotantur, Otto videlicet & Gotfridus & Fridricus predium quoddam, quod habebant super montem, qui dicitur Chitinrein per manum matris sue Mahtildis nomine in manus Domini Abbatis Chounradi, acceptis ab ipso V talentis tradiderunt. Testes Ingram de Sahsenhaim. Fridericus de Aich. Heinricus Studa. Bruno prepositus in Perwillingen, Heinricus Nothstal. Acta sunt hec sequenti die post placitum, quod habuimus in anno incarnationis Domini MCCXVIII.

Universis Christo credentibus innotescat tam suturis quam presentibus, quod C. nobilis de Luipurch Richinzam de Tazinwanck super altare sancte Marie in Schyren contradidit cum siliis suis, & hoc obtentu & rogatu Domini Chounradi Abbatis, quia idem Abbas patruus ejusdem Chounradi existebat: hujus rei testes qui viderunt & audierunt subternotantur Roudigerus de Viht. Bruno socer Rudigeri. Actum est anno Domini MCCXXII.

Sepulta apud nos Mahthilde de Rorbach maritus ejus Heinrieus de Rorbach pro remedio anime sue & uxoris desuncte, tradidit predium quoddam super altare sancte Marie dictum Ruote, ut in anianiversario utrorumque plena fratribus caritas inpendatur. Testes Wernherus Liber de Husen, & silius ejus. Winhardus & Heinricus de Rorbach. Arnoldus de Perenbach, Rudolfus de Wihse.

Innotescat Christo credentibus, quod Heinricus de Chargenlincelle datis solidis III. & X. den. a Dominis suis Pertholdo & Ruoperto de Wunchoven se redemit: ea conditione ut ad ipsius petitionem ipsum darent ad altare sancte Marie in Schyren quod & sactum est. Nam ipsius rogatu & bona voluntate Dominorum suorum, ipsum nullo contradicente tradiderunt, & quia Uxor ipsius
cum pueris suis ad idem spectabat cenobium, processu temporis
seror ejusdem Heinrici Mahthildis cum silia Irmingarde, a supradictis dominis se pro dimidio talento V. den. minus redemit
& ad altare sancte Marie se tradiderunt. Testes Roudigerus de
Viht, Hermans de Viht.

Notum sit omnibus Christo credentibus, quod Dominus Heinricus de Seuelt. contulit nobis predium in Valers, quod redemptum est a Domino Abbate & fratribus pro XV. libris. Testes huius rei sunt. Prepositus ipsius Rupertus in Phosingen, Heinricus Notstal, silius ejus Hermanus

### Sub Abbate Heinrico ab An. 1226. 1269.

ris, quod nobilis quidam Wimarus de Jezendorf contulit nobis predia 11. quorum unum jam cedat in instanti ad usus nostros quod vocatur Rouzenmos, & aliud in Sainpach, quod cedat ad usus Ecclesie excidente filio suo Wimaro: hujus rei testes sunt Rudolfus de Wise frater ejus Otto, Otto de Haselpach. Grimoldus de Guingen, Roudegerus de Steingi perht & frater ejus Fridericus, Outricus de Perge, Houwarus de Perge, Albertus de Marchpach. De Jezendorff Otto de Suintchirchen, Sigfridus de Steinechirchen, Marquardus de Schyren, Otto de Wasen, Sifridus de Eiterbach. Hartmannus de Eiterbach, Gebehardus de Eiterbach, Hainricus de Randecke, Otto de Nertingen, Oulricus de Nertingen, Perhtoldus de Kamera, Oulricus de Kamera. Heinricus de Cholbach, Otto de Perhtreshusen, Chounradus de Aeren pach, Fridricus de Sigmarsnusen, Otto de Purchusen & frater ejus Stfridus, Diepoldus de Sinshusen, Heinr. ibidem, Albero de Hetenshusen, Baltwinus ibidem, Heinricus ibidem, Alhardus de Chlinpach, Chounr. de Peindorf, Otto de Werde, Heinricus de Metenpach, Heinsericus de Starzhusen, Perhtoldus de Eschelbach, Wimarus de Sulzenmos, Oulricus de Volcroustorf, Oulricus Marchdescrober, Oulricus ibidem, Wernherus de Cunprestdoof, Chounr. de Mouringen, Dietricus de Pilla, Chuno frater ejus, & alii quam plures de samilia nostra.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam suturis, quod Heinricus Abbas emit nobis hubam in Hage a Merbordo de Pachen. Hujus rei testes sunt Marcuardus de Schyren, & frater eius Heinricus, Albero de Etenshusen, Chounr. de Ushaim, Roudgerus Chreulo de Venchenpachrout, Bruno prepositus, Heinr. pistor Arnoldus Sencpercht, Dietricus Runinge, Engeldie Snaterpach, Hermannus de Wieth & frater ejus Heinr. Putel & alii quam plures de samilia nostra.

Omnibus Christi credentibus tam suturis quam presentibus notum sit, quod Heinricus de Isolsriede contulit nobis predium Prule dictum.

Dominus Winhardus de Rorbach pro remedio uxoris sue apud nos sepulte contulit nobis predium in Sulzrein. Testes sunt de Starcholtsh., Otto de Hagnawe, Otto de Werde B. & Ar. de Snupach. B. de Eschelbach. Stumph. & R. de Haltipach,

Pateat omnibus Christis sidelibus, quod Dominus Heinricus Abbas Huobam apud Reipach ab Uolrico cognomine Loter, adhibita manu delegatoris Perhtoldi de Geboltspach, pro VIII. libris conparavit. Testes sunt Oulricus Lother, Bruno W. Engildie fratres Arn. & Ch. de Snaterpach. Her. H. R. de Vieht. & alii quam plures de familia: Perh, junior de Geboltspach. Oulr. de Lanta, Sifr. de Tyerhaupten.

Scire debent tam presentes quam suturi, quod Ch. de Gisenh in sepultura conjugis sue dedit nobis IV. agros in Hickkersdors, in remedium anime sue & uxoris pro talento obligatos. Testes sunt tres fratres de Vieht. Rudegerus, Hainricus, Albero, & alii plures de samilia Ecclesie nostre.

Pateat omnibus Christi sidelibus, quod Dominus Heinricus Abbas Schyrensis conparavit a Chounrado de Peindorf pro LXXX-IV. talentis ratispon. monete predia, pheoda, advocatias, nec non & quidquid juris in pascuis, agris, silva, aquis aquarumve decursibus ibidem habuit, manu delegatoris videlicet Gotfridi de Pacharn adhibita, de consensu & favore uxoris & omnium heredum suoram a predicto Chuonrado ad altare sancte Marie omnibus eisdem collatis. Testes sunt Gerungus de Arreba. Uolr. Loter & silius eius H. Wimarus, Uolricus & Chunradus de Volcratsorf, Uolricus de Perge. Luitoldus de Schiltperc. Ruodolfus canonicus sancti Andree. Albertus plebanus de Lantfrideshusen. Perht. de Geboltspach. Grimoldus de Riet. Hermann de Snatpach, Fridericus de Recpa, Sifrit Steinchirchen. H. de Munster. Chunrad Herdishusen. Bruno & frater eius W. H. Ruedgerus & Appelinus de Vieht.

Noverint omnes fideles Christi tam presentes quam futuri, quod quidam ministerialis ducis dictus Albero Symprait tradidit super altare sancte Marie predium in Hohencelle, in remedium anime sue & parentum suorum. Testes sunt summus Decannus Ecclesie Frisingensis, Hainricus Sympenhar de Waithoven. Otto de Munnepach, Eberhardus ibidem. Dominus Perhtoldus de Urenpach & alii multi.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod dominus Abbas Heinricus comparavit curiam unam in Gnistors a Domino Gebehardo de Menzingen & matre sua Gisla pro XX. libris. Huius rei testes sunt Sighardus de Pasingen, Rudiger de Mulried. Oudalric. de Hershusen. Judex de Dachawe. Engelramus ibidem, Sifridus de Willback Heinr. de Ehstingen, Gebehardus de Paldenswis. Fridericus de Porchirchen, Grimoldus de Ried. Gotfridus de Pacharn. Ortolsus de Schonenbach & frater ejus, Albero Tiuselhart, Luipoldus de Atsteten & Filius ejus Wernh. Bruno & Hermanus & alii quam plures.

Notum sit omnibus Christi sidelibus quo Dominus Heinrich Abbas redemit curiam unam in Wergentaz pro XXII. libris a Domino Alberone in Hetenshusen. Testes hujus rei sunt, Perht. de Geboltsbach. Marchwardus de Schyren, & frater ejus Heinr. Heinrich de Hetenshusen, Bruno Hermanus de Vieht. & alii quam plures-

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam nobilis Sihoto de Schonpach & sorores ejus contulerunt nobis predium in Schonbach pro remedio anime sue: ea conditione ut provideretur fratri prenominato in prebenda quoad viveret, & sororibus suis collata sunt duo talenta, ea de causa, ut sororibus decedentibus ce-

cede-

cederet ad usus Ecclesie. Testes huius rei sunt Marquardus de Schyren, Ruedolfus de Husen &c.

Sciant omnes fideles Christi tam presentes quam suturi, quod Arnoldus de Messenhausen tale nobiscum secit concambium; videlicet ut curia in Tesingen sita, quam a Domino Ottone duce Bawarie selicis memorie in remedium patris sui Domini Ludwici Ducis receperamus, ipsi hereditario jure tradidimus possidendam. Econtra ipse curiam quam habuit in Snekendorf VIII. libris obligatam sed postmodum a Domino Heinrico Abbate redemptam, pari jure nobis tradidit possidendam

Quedam nobilis matrona Willibirgis de Pritelbach inter cetera nobis sepius collata bona, tradidit nobis mansum unum in-Pubenhusen pro remedio anime sue & filii sui &c.

Heinricus de Estingen pro incendiis comissis communione carens, ecclesie curtem in Ecenhusen pro XIV. talentis invadiatam nobis contulit; eo pacto ut nostro optentu ecclesiastice traderetur sepulture, quod cum magna difficultate aput Eberhart Arcyepiscopum Salzpurgensem optinuimus. Wernherus dictus Kempho curtem in Ecenhusen adhibita manu delegatoris Perhtoldi de Geboltspach nobis contulit: hoc pacto, ut Marquardus nepos eiusdem XV. annis aput nos erudiendus, si libenter prositeri voluerit, consortio nostro adunetur. Testes sunt Perht. de Urenba. Marquardus de Byppensriet. Val. plebanus de Kranisberc. Hermuot judex & multi de nostra familia.

Perht, de Geboltspach senior cognomento albus conpunctus falute anime dono Dei a quo omne bonum; tradidit nobis predium H h h 3 in

in Wolfsperch cum omnibus pertinentiis usu fructu se vivente nobis plenarie collato, & hoc nullo contradicente. Testes Sigesridus de Stainchirchen. Marchuard. Heinr. fratres de Schyren. Albero de Hetenshusen, Bruno Engildich fratres, Herman. Heinr. Rudiger fratres de Viht. Chounr. Perht. fratres de Snatpach Arn, Senst.

Similiter Heinrich nobilis de Starcholtsh. & ipse dono Dei tractus contulit nobis predium quod habuit in Marpach, quod etiam se vivente in usus nostros cedit.

Marquardus de Gallenpach omne predium quod possederat adhibita manu delegatoris Folcholdi de Gallenba pro remedio anime sue nobis contulit, quod possea Dominus Heinricus Abbas pro XXXV talentis redemit. Testes sunt Heimo & Ruopertus de Etelshusen. Chunradus & Diepoldus de Gallebach. Pilgrim de Brenenawe.

Quedam matrona Benedicta nomine de Pullenhusen contulit nobis predium Arbenperge dictum.

H. nobilis de Starcholth. volens salvare animam suam in monastica conversatione apud nos, contulit ecclesie nostre piscinam in Gadem dictam. Perhtoldo autem Marscal de Schilperch constanter attestante se eam recepisse jure seodi ab eo, ipso vero contradicente, tandem post mortem ejus eandem piscinam nobis per predium in Perhterstorf dictum reconpensavit.

Innotescat Christo credentibus, quod Luipoldus de Attesteten Judex quondam ducis H. filiam suam Adelh. cum tribus pueris & fratre eius Wernh, ab Grim, de Pullenh, emit pro XV. libris in

proprietatum ut juris est, ipsi pro cyrotheca assignatis, ut inde faceret, quod sibi placeret. Unde unam earum Maht, nomine desponsavit Engidilicho, prius ipsa tradita super altare sancte Marie huius facti testes subternotantur. Heinricus Abbas. Perht. de Gallenp. Engilramus de Dachawe, ipse Grim de Pullenh. Albert Fiuvelhart. Hneir. preco de Veltmochingen. Perht. de Welfsh. Engilr. de Walkersh. Chunr. de Walk. Rudigerus de Viht. Dietricus de Summingen.

Viam universe carnis ingresso Duce Ludwico Noricorum & apud nos fepulto, prefente reverendo Archiepiscopo Eberhardo Salzburgenfi, qui & devotus eidem exequias exhibuit, cum duobus suffraganeis suis Episcopis, videlicer Chimsense & Seckuense nec non etiam Episcopis August, S. & Frisingensi C. cum his in quam presentibus, post humationem tanti Principis, Otto Filius eius tradidit ad Altare sancte Marie predia subscripta Schyren-III. curias, Pulnhusen huobam, in Wihse molendinum, Paldenswis curtem, Ludwigesriedt huobam, Hetinshoven huobam, Karlsberch curtem, Schoenberch curtem, Goldenhoven III. hubas. Teisingen curtem. Testes sunt Eberhardus Arcyepiscopus Salzburgensis, cum episcopis supra dictis, Laodomia ducissa, Agnes ducissa, Chounradus Comes de Wazzerburch, Otto Comes de Valei, Chuonradus Comes de Plain, Chunradus & Heinricus Comites de Mosepurch, Heinricus nobilis Starcholtshoven, Uolricus nobilis de Wikershoven, Marquardus nobilis de Maeringen, Liutoldus pincerna de Ogya & filis eiusdem Volricus & Ludwicus. Perht. Marscalcus de Schiltperch & frater eius Luitoldus, Alhardus de Brisingen & alii quam plures.

Pateat omnibus Christi sidelibus quod Ruedgerus de Satelberch in lecto egritudinis decumbens, sepultura apud nos disposita Omne omne patrimonium quod habebat in Etelshusen cultum & incultum, pro remedio anime sue ad altare S. Marie tradidit. Testes sunt, Ruedgerus de Sandicelle & frater eius Arnoldus, Winhardus de Rorbach, W. de Husen, Otto de Haselbach & frater eius Heinricus, Bruno.

Universis Christi sidelibus innotescat quod Fridericus de Talnhusen tum pro prebenda in Hospitali super hoc optentatum, etiam pro remedio anime sue quia samulus suit Ecclesie, patrimonium quod habebat in Simelha pro duabus libris invadiatum S. Marie tradidit. Heinricus vero Abbas cuius optentu & presentia sactum suit, pro duabus libris redemit.

Omnes Christi sideles non lateat quod Uolricus de Schrovenhusen silius Marschalci in lecto mortis decumbens, sepultura ipsius apud nos disposita, curtem in Honichusen pro X. libris invadiatam pro remedio anime sue sancte Marie tradidit. Testes sunt, Perhtoldus Marschalcus de Schiltberc, Ruedgerus & Fridericus de Staingrist

Pateat omnibus Christi sidelibus quod Heinricus de Nanenhoven predium in Yncenmos pro V. libris invadiatum cultum &
incultum pro remedio anime sue sancte Marie tradidit, quod
Heinricus Abbas pro V. libris redemit. Testes sunt, Heinricus
de Naenhoven, Grimoldus de Pulnhusen, Engelr. de Dachawe, Fridricus de Sigmarshusen, Albero Tivelhart, Bruno, Eberhardus, Heinrisus de Dorndorf, Chunradus & Perht. de Snaterbach, & alii quam
plures. Processu tempotis quia in ipso prediolo exigno institui
non poterat villicus, presatus Abbas aliud predium maius ibidem

ab Heinrico milite de Germaningen cognomine Nagel pro XV. libris conparuit, qui adhibitis uxoris & liberorum suorum manibus idem predium ad altare sancte Marie contulit. Huius sacti testes sunt, Heinricus miles de Egenhoven & silius eius Uolricus, Perht. de Geboltspach & silius eius Perht. Grim, de Pulnhusen, H. de Estingen.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Engelramus miles de Dachawe receptis a Domino Abbate Heinrico duabus libris curtem & predium in Pacharn sancte Marie contulit, quoad vixerit sibi retentum. Huius donationis testes sunt, Otto Dux Bawarie, Chunradus Comes de Wazzerburch, H. nobilis de Starcholtshowen, Otto Comes de Gruenbach, W. nobilis de Uttendorf, Sif. de Vrwenberch, Perht. Pincerna de Oede, G. de Pacharn, Perht. de Geboltspach, Jordan Judex, Bruno, W. Eng. fratres de Snaterbach, Es silii eius C. Es P. Herm. H. Es R. fratres de Vieth, H. de Dorndorf, & alii quam plures de samilia.

Noverint omnium tam presentium quam suturorum succession quod Gris. de Andehse Ecclesiam Schyren in redditibus Ehingen sitis per VII. annos spolians ad estimationem LX. talent. dampnum per duo predia consensu Domini sui Ottonis Ducis Meranie, nec non & adhibitis uxoris & liberorum suorum manibus collata huic Ecclesie reconpensavit, quorum unum in Volrär Gastei situm annuatim saginam vini, alterum duas carradas salis solvit; hoc autem quoad vixerit sibi retento pro censu Ecclesie annuatim XII. den. solvit. Huius donationis testes sunt, Otto Dux Meranie, Perht. de Geboltspach, H. de Egenh. Wirnt. de Adelungeshoven, Chunradus & Baldemarus & H. fratres de Guncelhoven, Uolricus Vertinch, Eb. de Porta, G. de Widersberch, Ch. & H, de Sunderho-Volumen X,

ven, Ch. & H. de Sallendorf, Chunradus de Vellenberch, O. Gisso, Bruno H. de Dorndorf, H. de Vieht, Fridericus & Perht. de Snaterbach, Uolricus & Ruedgerus de Usenhoven, & alii quam plures de familia.

Uolr. de Lintha gravatus infirmitate non modica & conpunctus in bonum contulit nobis XVIII. talent. sibi a fratre suo obligata super curia & molendino & piscina ipsorum in Lintha, dans ea super altare sancte Marie per cyrothecam tali modo; ut post mortem ipsius Uolr. cedant Ecclesie in remedium anime sue & patris & matris, & ut sepultura eius apud nos procuretur.

Noverint universi tam presentes quam suturi, quod Dominus Winhardus de Rorbach qui Ecclesiam Schyrensem prosequitur favore ac amicitia speciali, talia predia, videlicet curiam in Magirstorf, hubam in Zuchringen, pheudum in Tegernbach & hubam in Ror, que inquam predia ipfum iure ac titulo respiciebant proprietatis ad altare, quod ibidem construxit, pro dote legavit libere, ac donavit hac conditionis forma, quod in remedium & memoriam dicti Win. & progenitorum suorum scilicet, Winhardi, Eberhardi, Pernhardi, Salomee, Offmey, & Alheidis missa cottidiana in altari supradicto sine obstaculo & contradictione qualibet celebretur; celebrans sive ministrans sacerdos pro insa missa debet consolari in dimidio quartali vini, vel consolatione alia equivalenti: & ut hoc promissum & votum eidem Winhardo in Domino factum perenniter observetur, sacerdotes & fratres sepesati Monasterii qui in nomine sunt hii, Chonr. Prior, Hainr. de Hohenwarth, Perht. de Arifingen, Uolr. de Tegernbach, Arn. de Cholbach, Chuonr. de Truogenhoven, Gotfr. de Pachaern, Uolr. de Wilzburch, Albero. dictus.

diclus Sibenprait, laudamento manuum promiserunt: acta sunt hee anno Domini MCCLXVIII. in die sancti Stephani.

Nos Dei gratia Ludewicus Abbas de Schyren totusque conventus eiusdem Monasterii, notum esse volumus omnibus presens scriptum intuentibus, quod nos inspecta utilitate & commodo Monasterii nostri, predium nostrum & Ecclesie nostre sicum in inferiori Emphenphac Domino Arnoldo militi dicto Merzulario nec non uxori Jue Chunigundi & heredibus suis, per veram & rectam lineam descendentibus ab eisdem, iure precario locavimus sub hac forma, nt iidem Arn. & Chunig. ipsorumque heredes quos similiter habuerint, predictum predium pacifice possideant & quiete, & nobis & Ecclesie nostre sepedicti possessores singulis annis in festo sancti Martini XL. Ratispon. solvere non omittant: quod si in solutione huius pensionis in premisso termino cessant seu suerint negligentes, predicti possessores vel quodquod superstes fuerit cadent penitus a suo iure, & licebit nobis eandem hubam instituere pro nostro libitu voluntatis, nisi ipsis duxerimus gratiam faciendam. Et ut hec omnia debitum robur obtineant firmitatis, presentes literas nostrorum siigillorum munimine iussimus roborari. Acta funt hec anno Domini MCCLXVIII. in die fancti Stephani. Testes sunt, Dominus Winhardus de Rorbach, Ulricus Miles dictus Curre, Hainricus Kensperger.

Noverint universi hanc literam inspecturi quod nos Fridericus Dei gratia Abbas totusque Conventus Ecclesie in Schyren hanc sacimus gratiam in iure precario in quodam predio in Hage viciniori sito, a Domino H. de Tegernsee empto ab Ulrico Festudine dicto, ut si idem Uolricus de medio vite sublatus suerit, fra-

Iii2

Chunradus ad tempora vite sue pro consueto censu L. denariorum ad obellariam annis singulis persolvendo, sine structura pacisice possidebit. Insuper cum idem Ulr. unum agrum cuius plenarie duo iugera esse minime dinoscuntur, circa ripam apud novam domum situm a nobis possederat dicto iure, Chunradus prenominatus quoad vixerit, si Ulricum decedere contigerit, pacisice possidebit sex pullos nobis de ipso agro annis singulis soluturus. In evidentiam premissorum sibi literas istas dantes sigillorum nostro-

rum robore communitas. Actum & datum anno Domini MCCXCI, in die Valerii Episcopi & Confessoris.

#### EXPLICIT FELICITER.





# MONUMENTA. SCHIRENSIA.

#### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Confirmatio Monasterii Vischpachau. 1103.

Daschalis Episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo silio Henchinruldo Abbati venerabilis Monasterii sancti Martini, quod in loco qui Vispach dicitur, situm est, eiusque successoribus regulariter promovendis in perpetuum. Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus & devotionis finceritas laudabiliter enitescat, & utilitas postulata vires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio tua ad sedis apostolice portum confugiens, eius tuitionem debita devotione requisivit; nos supplicationi tue clementer annuimus, & beati Martini Monasterium, cui Deo auctore presides, sub tutellam apostolice sedis excipimus, & presentis privilegii pagina communimus. Quod videlicet cenobium ab ipsis fundatoribus Hazica Comitissa & eius siliis Hecardo, Bernardo, & Ottone Comitibus beato Petro oblatum est. Per presentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus; ut quicquid inpresentiarum ad idem cenobium legitimis fundatorum donationibus pertinet, & quecumque in futurum concessione Pontificum, liberalitate principum, vel oblatione fidelium iuste & canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus & inviolata permaneant. Decernimus ergo ut nulli Iii 3

nulli omnino hominum liceat idem cenobium temere perturbare aut eius possessiones auferre, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum sustentatione & gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc eiusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars confilii sanioris, secundum beati Benedicti regulam elegerint. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium five Basilicarum, ordinationes Monachorum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi, ab Episcopo in cuius Diocesi estis, accipietis, siquidem gratiam arque communionem apostolice sedis habuerit, & si ea gratis ac sine pravitate volueritt exhibere: alioquin liceat vobis catholicum, quem malueritis, adire antistitem & ab eo consecrationum sacramenta suscipere, qui apostolice sedis sultus auctoritate que postulantur indulgeat. Preterea eiusdem cenobii advocatum constituimus Ottonem egregie strenuitatis Comitem, eiusque post eum, qui maior natu erit, filium, si tamen in patris probitate permanserit : sin autem, vestri erit arbitrii, quem placuerit eligere vestri cenobii idoneum protectorem, qui fine lucri secularis exactione id divine servitutis obsequium strenue ac reverenter exhibeat. Vos igitur filii in Christo karissimi oportet regularis discipline institutioni sollicitius ac devotius insudare, ut quanto estis a secularibus tumultibus liberi, tanto studiosius placere Deo totius mentis & corporis viribus anheletis. Ad indicium autem percepte a Romana Ecclesia libertatis quotannis Lateranensi palatio Bizantium aureum persol-Si qua sane Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terriove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque

se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissi corpore ac sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri JEsu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatinus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum judicem premia eterne papacis inveniant, amen, amen, amen. Ego Pascalis catholice Ecclesie Episco Datum Beneventi per manum Equitii agentis vicem Cancellarii XI. Kal. Decembr. Indictione XI. Incarnationis Dominice anno MCIII. Pontificatus autem Dni Paschalis II. Pape IV.

## Num. II. Confirmatio Monasterii Usenhoven pontificia 1104.

Paschalis Episcopus servus servorum Dei, venerabili filio Herchenbuldo Usenhofensi Abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Austri terram inhabitantibus per Prophetam Dominus precipit cum panibus occurrere fugientibus. Ideirco vos, filii in Christo Karislimi, de seculos sugientes gratanter excipimus, & per sancti Spiritus gratiam sedis apo-Rolice munimine confovemus. Vestre siquidem congregationis apud Usenhoven locum perpetuo manere decernimus, & quecunque predia, quecunque bona Bertuldus & Otto Comites, seu bone in Christo memorie Axecha cum duobus filiis suis Bernardo & Eccardo comitibus pro suarum animarum salute beato Petro, cuius nomine locus vester infignis est, & congregationi vestre obtulisse noscuntur, quecunque etiam in suturum concessione Pontificum, liberalitate Principum, vel oblatione fidelium juste atque canonice poteritis adipifci, firma vobis, vestrisque successoribus & illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem cenobium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temeraraiis vexa-

tionibus fatigare, fed omnia integra conserventur eorum, pro quorum fustentatione, gubernatione, concessa funt usibus omnimodis profutura. Crisma, oleum sacrum, consecrationes altarium five Basilicarum, ordinationes Monachorum, qui ad sacros suerint ordines promovendi ab Episcopo, in cuius Diocesi estis, accipietis, fiquidem graciam atque communionem apostolice sedis habuerit, & si ea gratis ac sine pravitate voluerit exhibere: alioquin liceat vobis Catholicum quem malueritis adire antistitem, & ab eo confecrationum sacramenta suscipere, qui apostolice sedis fultus auctoritate, que postulatis, indulgeat. Obeunte te nunc eius loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio secundum Dei timorem, ac beati Benedicti regulam elegerint. Porro sepulturam loci vestri omnino liberam esse sancimus, ut eorum, qui ibi sepeliri deliberaverint, devotioni & extreme voluntati, nisi forte excommunicati fint, nullus oblistat. Sane advocatum vobis supradictum Bertuldum Comitem, vel post eum Ottonem concedimus, filium quoque Ottonis, quem potissimum elegeritis. Ceterum nec ipsis nec aliis advocatiam loci liceat quasi hereditariam vindicare; alioquin quem utiliorem Monasterio Abbas, fratresque providerint, apostolice sedis auctoritate promoveant. Si quis fane in crastinum Archiepiscopus, aut Episcopus, Imperator aut Rex, Princeps aut Dux, Comes, Vicecomes, Judex, aut Ecclesiastica quelibet fecularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire atemptaverit, fecundo terciove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo Corpore & sanguine Dei & Domini nostri Redemptoris JEsu Christi

na fiat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant, Amen. Scriptum per manum Raineri Scriniarii Regionarii & notarii sacri Palatii. Datum Laterani per manum Joannis S: R. E. Diaconi cardinalis VII. Idus Novembr. Indict. XIII. anno Dom. Incarn. MCIV. Pontificatus autem Dni Paschalis II. Pape VI.

# Num. III. Privilegium amplissimum Heinrici V. August. An. 1107.

In nomine sancte & individue Trinitaris, Heinricus divina saven-te clementia quintus Rex. Omnium sancte Dei Ecclesie sidelium presentium scilicet ac suturorum cognoscat industria, quod in regno nostro regulare quoddam monasterium situm est, in provincia scilicet que dicitur Norica in Episcopatu Frisingensi, in pago Ouscowe, iuxta fluvium qui dicitur Glana, in Comitatu Ousen, quod Usenhoven antiquitus, modo autem monasterium fancti Petri nuncupatur. Istic conpendiosa ut possumus relatione rei geste feriem perstringimus, & qualiter vel a quibus monasterii huius Aructura primitus ceperit, memorie posterorum quorumcunque tradimus. Magni nominis duo Comites, Otto videlicet unus & alter Perichtoldus nomine prefati Monasterii locum communem inter se a parentibus, uti pluribus patuit, eatenus habuere, ut constructo eodem inibi monasterio a comite scilicet Perichtoldo partium termini utrorumque infra murorum ambitum clauderentur, & altare quodin orientali theca positum, inde & in honorem Beati Petri confecratum parti Ottonis cederet, aliud vero ex adverso occidentalis plage constitutum altare in parte alterius Comitis locatum appa. reret. Sed ut paululum istic a directo narrationis tramiie divertamus, sepe iam dichi Ottonis comitis parens pie memorie Hazaga Comitissa cum reliquis duobus filiis suis, comitibus Perinhardo fcilicet & Eckkahardo, supra reliquias beati Martini presulis & aliorum item fanctorum, quas undecunque collegerat, bona vel predia longe seu prope posita sub chyrographo, & multis coram testibus donarat. Post aliquot autem decedentis spatium temporis, supra memoratus jam sepe numero Comes Otto, matre sua & fratribus feliciter ex mundi huius naufragio translatis, ante jam dictas fancti Martini reliquias clausit cum prediis, mancipiisve ad eas pertinentibus in dedicatione templi sub sigillo altaris, quod locatum iam diximus in parte Perichtoldi Comitis, & locum ad se illic pertinentem, cum aliquibus agrorum & silve adjacentis iugeribus, sine aliqua prorsus contradictione supra eiusdem sanctuarii reliquias, in proprietatem sub testimonio tradidit. Exinde Comes Perichtoldus jam nil moratus,, precipua prediorum parte suorum, mancipiorum censuum, pecuniarum, seu quarumcunque rerum ex toto super altare idem sancti Martini delegavit, contradidit Domino Deo, sancte Marie, fancto Petro Apostolo, sancto Benedicto in proprietatem, & predicti Monasterii Abbati tunc temporis Erchanboldo, eiusque post hec successoribus in dispositionem liberam, celleque necessariam, fratribusque Deo sub regula Mouastica inibi servituris ad utilitatem. Et ne unquam a posteris eorundem Dei servitium deinceps illic destrui possit, prudenter prorsus decrevere & constituere ambo prefati comites, eandem cellam cum omnibus suis pertinentiis tum collatis & dehinc conferendis, ab ea die omnino non subdi iugo alicuius terrene persone vel ditioni, nisi Abbatis solius dominationi, & sic totius libertatis iure eam adampliavere, & in Christo stabiliter sublimavere; dehinc jure omni & servitio predicti monasterii ipsi sese penitus abdicavere. Sed hoc re vera totum felices negotiatores prudenter effecere, primum ob spem & premium vice eterne, ob remissionem peccatorum ipforum & parentum five posterorum quorumlibet suorum & omnium ad se pertinentium, ob memoriam quoque Regum, seu quorumvis in Ecclesia ordinum, & precipue statum Celle defendentium, & quod prout post se suberit, Christi pauperibus beneficum illic patefiat receptaculum. Ad hec etiam, ut fratres cenobii ipsius nunc inibi congregati & adhuc in Christo congregandi tutius ac liberius Domino Deo, in sancta professione servire possint, huiusmodi eos libertate per nos donari impetravere: ut quandocunque patre suo spirituali orbati suerint, ipsi habeant liberam potestatem secundum regulam sancti Benedicti, inter se vel undecunque si opus fuerit Abbatem sibi non folum eligendi, sed etiam constituendi; quem dum regulariter fratres eligant, dehinc ut solet ad constituendum eum in Choro Monasterii conveniant, & universo Clero, populoque advocato fanctuario presentibus, accipiat virgam regiminis de altari sancti Martini, quem tota fratrum congregatio sibi elegerat: hic subinde canonice Abbas ordinatus fine alicuius persone donatione & impedimento susceptum ministerium pro posse & scire suum impleat, folique Deo juxta ordinem suum libere serviat, liberam: que omnino rerum sibi commissarum intus & foris potestatem habeat: qui si forte preter necessitatem Monasterii & communem fratrum utilitatem, facrilegus quod absit licentiose & seculariter abuti presumpserit concessa libertate, familia, bonis, rebusque monasterii, & ob id fratrum admonitiones contemnens ad suam fuorumque privatam cupiditatem & libitum temere ea dissipaverit. vel si beneficia quibuslibet personis nisi necessariis monasterii ipsius servitoribus prestiterit, aut si Regibus, Episcopis seu quibuscunque personis consenserit, si forte libertatem monasterii pervertere fibique locum fanctum subicere attentaverint, five aliquod fervitii statutum inde sibi sièri exegerint: mox posteri supra dictorum paulo ante dominorum, fratrum precibus accersiti, samilie & omnium bonorum, rite accusatum justeque convictum dignitate sua abiici perficiant, aliumque juxta predictam libertatem & sancti Benedicti regulam fratres sibi eligant, & absque omni contradictione substituant. Rogant etiam predicti Comites per nos concedi predicte celle advocatum unum ex ipsis, Ottonem scilicet Comitem nunc, & post eum seniorem duntaxat filium eius Ottonem, si ficut ipse Comes pro remedio anime solummodo sue Monasterium & adhec pertinentia defendere satagerit; ceterum nec ipsis nec aliis advocatiam loci liceat quasi hereditariam vendicare. Hii denique Abbate petente accipiant bannum a rege legitimum, & ter in anno si necesse suerit aut in ipsa cella, aut ubicunque vel quando Abbati placuerit, invitati ab illo veniant, & ibi placitum iustum pro causis & necessitatibus Monasterii rite peragant: Nullum autem aliud fervicium, ius aut beneficium sibi pro hoc concedi recognoscant, nisi tertium bannum & consuctudinariam institiam, & legem quam ceteri advocati in aliis Monasteriis item liberis habent super fures, proterviam & censuales, & cetera talia; & in illis trium placitorum diebus in unoquoque unum maltrum de frumento & ad hoc quelibet iuxta ius gentium pertinentia. Preterea item rogant per nos decerni ut advocatus idem non subadvocatum pro se faciat, nec prorsus aliquam qualibet ratione calumniam per vasionem Monasterio, Abbati vel familie faciat. Constituimus quin etiam eorundem petitione, ut si quispiam posterorum suorum vel cuiuslibet homo persone, unam vineam, unum mansum aut talium queque a supradicta cella vi abstulerit, ut nostri nostrorumque successorum regia potestate coactus, tria auri talenta ad gazophylacium Regis persolvat, primitus reddito Ecclefie quod detraxerat. Si vero quilibet illorum quod absit curtim unam aut villam inde per vim alienaverit, sive manifestus invasor bonorum ipsius celle extiterit, vel si hoc testamentum traditionis quocunque ingenio pervertere, vel infringere visus fuerit, X. auri talenta ad regiam item persolvat cameram, & quod ablatum est secundum leges primitus Ecclesie conponat & sic intentio

tentio eius irrita fiat. Ministris quoque eandem concedimus legem & servitutem, quam cetere in regno nostro Abbatie libere. habent, ut tanto fidelius Prelatis suis per omnia serviant. Super hec omnia Comites sepedicti apostolicum privilegium acquisiere. & constituere, ut unus aureus quem byzanzium dicimus fingulis: annis Romam ad altare sancti Petri ab Abbate predicti Monasterii perfolyatur; & si uno anno vel duobus vel tribus saltem negligatur, quarto pleniter conponatur: ea nimirum cautione, ut libertatis istius & traditionis statuta tanto perennius inconvulsa ammodo permaneant, & ut predictum cenobium sub romane Ecclesie mundiburdio & maiestate inconcussum semper stabiliatur; si forte quispiam Regum vel consanquineorum eorundem seu cuiuslibet homo persone quod absit testamentum hoc ulla fraudulenta arte infirmare vel infringere presumpserit. Si autem id quod absit, a quolibet illorum instigante diabolo fiet, rogant iidem Comites nostra indulsione & omnino testificantur apostolicum pontificem per Christum & per sanctum Petrum apostolum & sanctum Martinum Episcopum, & per omnes sanctos Dei & per tremendi examinis diem, ut illum Dei & sanctorum eius despectorem & testamentarie huius conscriptionis annullatorem, nisi resipuerit tradat omnino satane, & anathematizet eum, ac profanet a confortibus & filiis Ecclesie sancte Dei & heredibus vite eterne, ut & auferat Deus memoriam illius de terra viventium & deleat nomen eius de libro vite. Et ut cum Dathan & Abyron quos terra aperto ore deglutivit, & vivos infernus arbforbuit perennem incurrat dampnationem, & nisi resipiscat Petrum regni celorum archiclavigerum cum sancto Martino & tota celesti militia porte paradifi obstitorem in eternum habeat. Predia autem vel ville a quibuscunque predictorum tradite he funt. Hazaga primitus hec: Hegelingan cum decimis apud Willingen & allodiis quibusdam ad eam villam pertinentibus & curtiferum unum apud Amindorf & Chochprupan & Hugenraen, Howe, Liuzenahesen, Gravingan cum pertinentiis quibuscunque suis & predium suum in Cylaressale & manfum unum apud Trunnes, Fridendorf, item & Enzensdorf iuxta fluvium Regam, apud Suwanta octo mansos. Hec itaque adhibita manu trium filiorum Echehardi, Perinhardi & Ottonis cum omni que ad hec pertinuit familia, & cum quadam item apud Pausanum vinea. Perinhardus vero Comes hec: Willingan duos curriferos. & Gotingan item unum cum mansis & aliis ad hec pertinentibus, Hegelingin I. mansum, apud Heithafen curtiferum I. Mosaha item I. Veltmochingen II. vineas insuper suas apud Pausanum & omnia que in particione obvenerant in Orientali parte fluminis Ambare, predium item suum apud Husen, Mittellensteten & Wehtringen, & Otingan, & Wenge, Harda & vineas duas apud Salingenberc, & Herteshusen cum curtifero uno Broule & omnibus ad fingula hec pertinentibus. Otto Comes hec: Hohenbrunnen, Uberse curtiferum unum & duos mansos, nec non ad hec pertinentia. Perichtoldus vero Comes hec: Holzchirchan duos curtiferos & Basilicam cum habito iure, Perga Ecclesiam cum decimis & Lamprehteshusen I, curtiferum, Etelshusen item Ecclesiam cum decimis, & curtiferum unum Wahelenhoven I. curtiferum, Limechenhusen quatuor mansos, Waltgereshoven Ecclesiam cum decimis & curtiferum unum; Ehingen Ecclesiam cum decimis & curtiferum unum & Trougensteten. Bousenhusen I. curtiferum; Affoltrach, Wolvoltesperc cum mansis & mancipiis seu rebus quibuscunque ad loca hec singula pertinentibus. Signum Domini Heinrici quinti Romanorum Regis invictissimi. Albertus cancellarius vice Rothardi Maguntini Archiepiscopi recognovi. Data est III. non. Ianuarii anno Dominice Incarnationis MCVII. Indictione XV. anno autem ordinationis Domini Heinrici quinti Regis VIIII. regni II. actum Radispone seliciter, amen.

Num.

Num. IV. Privilegium Calixti II. P. M. Ann. 1123.

Valixtus Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Brunoni Abbati Monasterii sancte Marie, quod in Frisingensi Episcopatu in loco, qui Schira dicitur, situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Omnibus nos debitores esse apostolica doctrina infinuat, verum tamen religiosis viris follicitius subvenire commisse nobis administrationis auctoritas exhortatur. Tu siquidem fili karissime, sicut veridicorum virorum attestatione didicimus, una cum tuis fratribus in Monasterio in loco qui Usinhoven dicitur, degens, pre nimia infins loci incommoditate, aquarumve inopia, nec tue nec illorum poteras faluti proficere. Unde habito venerabilium fratrum no-Brorum Archiepiscoporum, Adalberti Moguntini videlicet apostolice sedis legati, & Chonradi Salzburgens. consilio, habitationem vestram in Schirum transferre communiter decrevistis. Qui nimirum locus ab Ottone Palatino Comite, consentiente egregia femina Petrissa Comitissa, & aliis quinque Comitibus in cuiusdam scirothece investitione per manus nostras Deo & beato Petro oblatus, conversationi monastice aptus, & fratrum videtur usibus oportunus. Nos itaque vere dilectionis & caritatis intuitu, vestris humilimis supplicationibus accomodantes assensum, mutationem hanc seu translationem ad honorem Dei & religionis augmentum firmamus, ut curam prioris loci, qui beati Petri iuris est, nullatenus amittatis. Eundem insuper nove habitationis locum bati Petri munimine confovemus, & vos tanguam dilectos in Domino filios defensionis nostre brachiis sustentamus. Per presentes igitur decreti paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quecunque predia, quecumque bona nobilis memorie Hazacha cum filiis suis Ekkahardo, Bernhardo, Ottone Comitibus, seu etiam illustris recordationis Comes Berhtoldus,

Comes etiam Chonradus & frater eius Otto, & fratres Otto. Bernhardus & Ekkahardus, aliique fideles Christi pro suarum animarum falute, congregationi vestre de suo iure obtulisse noscuntur; quecumque etiam in futurum concessione Pontificum, liberalitate Principum, vel oblatione fidelium iuste atque canonica poteritis adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, & illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat ve-Arum cenobium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, vel temerariis vexationibus fatigare, fed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione & gubernatione concessa sunt omnimodis profutura. Chrisma, oleum fanctum, confecrationes altarium five Basilicarum, ordinationes Monachorum, qui ad sacros fuerint ordines promovendi ab Episcopo, in cuius Diocesi estis, accipiatis, siquidem gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, & si ea gratis ac sine pravitate exhibere voluerit. Alioquin liceat vobis Catholicum quem malueritis adire antistitem, & ab eo consecrationum sacramenta suscipere, qui apostolice sedis fultus auctoritate, que postulatur, indulgeat' Obeunte te nunc eius loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nifi quem fratres communi consensu vel fratrum pars confilii fanioris vel de fuo vel de alieno si oportuerit collegio secundum Dei timorem, & beati Benedicti regulam elegerint. Porro sepulturam loci vestri omnino liberam esse sancimus, ut eorum, qui illic sepeliri desideraverint devotioni & extreme voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Sane advocatum vobis fecundum vestrum arbitrium, aliornmque religiosorum, & sani consilii virorum, quem potissimum elegeritis, concedimus, qui timoris amorisque Dei respectu vestre utilitati benigne provideat. Ipse tamen si molestus vobis extiterit, nostra auctoritate liceat alium vobis idoneum constituere.

Porro nec ipfi nec aliis facultas sit advocatiam loci vestri sibi quasi hereditariam vendicare, vel vobis renitentibus possidere. Si quis igitur in futurum Archiepiscopus aut Episcopus, Imperator, aut Rex, Princeps aut Dux, Comes, Vicecomes, Judex, aut Ecclesiastica quelibet secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris no-Ari JEsu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen. Ego Calixtus catholice Ecclesie Episcopus. Datum Laterani per manum Hugonis, sancte Romane Ecclesie fubdiaconi VII. Kalend. Aprilis, indictione prima, Incarnationis Dominice anno MCXXIII. Pontificatus autem Domini Calixti II. PP. anno V. &c.

### Num. V. Privilegium Imperiale Heinrici V. Augusti. Ann. 1124.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Heinricus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus. Ecclesiarum consulere utilitatibus constat acceptum esse coram Deo & hominibus. Unde ad fidelium Christi tam suturorum quam presentium transfundimus noticiam, quod in regno nostro quidam magni nominis Comites Bertoldus & Otto cum coniuge sua Hazacha & filiis suis Ekkehardo, Bernardo quoddam Monasterium in Episcopatu Frisingensi, in pago Ouskowe, iuxta fluvium Glanam in comitatu Husen, quod Usenhoven dicitur, pro remedio anime sue fundaverint. Transacto

acto autem tempore dum idem locus inhabitacioni & conversationi cenobitarum nimis difficilis & ineptus esset, necessitati & peticioni eorum condescendentes predictorum virorum nepotes, videlicet Comitissa Beatrix & filii eius Comites Chuonradus & Otto de Dachowe, nec non Palatinus Comes Otto, & patrueles sui Otto, Bernhardus, & Ekkehardus predictum cenobium Skiren transferri fecerunt, & per manus fideiussoris sui ad altare fancti Petri principis apostolorum Romam obtulerunt, multa beneficia & predia large & benevole addentes, & pro remedio anime fue omni proprietario & hereditario iure & fervicio eiusdem cenobii se abdicantes; Brunoni Abbati & eius successoribus ad utilitatem fratrum inibi Deo servientium liberam dispensationem & administrationem delegaverunt, ea condicione, ut omnia, quecunque ad prius Monasterium Usenhoven pertinuerunt, ad istud quoque Monasterium Skiren pertineant. Et ut idem cenobium perpetualiter sub Romano Mundiburdio & tutela permaneat, statuerunt, ut fingulis annis ab Abbare eiusdem cenobii aureus nummus, quem Bizancium dicimus, ad altare fancti Petri Romam perfolvant, qui numus si uno, vel duobus, vel tribus annis negligatur, in quarto pleniter conponatur. His votis piorum virorum Ecclesie fundatorum cooperatores & participes esse cupientes, ex petitione eorum donamus omnimodam libertatem predicto cenobio ab omni seculari dominio. Mortuo Abbate fratres cenobii liberam potestatem habeant inter se vel undecunque si opus suerit eligendi & constituendi sibi Abbatem. Abbas electus & regulariter constitutus clero populoque advocato & sanctuario presentibus accipiat virgam regiminis de Altari santie Marie, deinde canoce Abbas ordinatus iuxta ordinem suum libere Deo serviat, liberamque omnino rerum sibi commissarum intus & foris potestatem habeat. Qui si forte dissipator Ecclesie sibi commisse factus fuerit, vel oppressor, vel si quibuslibet personis consentiens li-

bertatem Monasterii invertere studuerit, si conventus, accusatus iusteque convictus incorrigibilis permanserit, deiiciatur, alterque absque omni contradictione substituatur. Advocatiam eiusdem cenobii nemo nisi Dominus Otto Palatinus Comes & filii eius. successores que filiorum eorundem absquo omni contradictione habeant. Ter in anno placitum ibi habeat, si forte pro necessitate fratrum ab Abbate invitatus fuerit, & ibi placitum iustum pro causis & necessitatibus Monasterii rite peragat, nec aliud servicium, ius aut beneficium fibi pro hoc concedi postulet, aut exigat, nisi tertium bannum & consuetudinariam iustitiam & legem. quam ceteri advocati in aliis Monasteriis item liberis habent super fures & protervos, & censuales & cetera talia. Detur ei tantum in illis trium placitorum diebus in unoquoque unum Maldrum frumenti, & cetera ad hoc pertinentia. Nullum prorfus pro se subadvocatum ponat, nec ullam quavis occasione calumniam, pervalionem Monasterio, Abbati, vel familie faciat. Preterea decernimus, si quisquam vel heres fundatorum, vel alter euiuslibet persone homo vineam vel mansum ullum de predicta Cella vi abstulerit, reddito prius celle quod abstulit, ad fiscum Regis tria talenta auri perfolvat. Si quis curtem aut villam inde per vim alienaverit, five manifestus invasor bonorum celle fuerit, vel si testamentum tradicionis pervertere, vel infringere nifus fuerit, decem talenta auri ad cameram Regis persolvat, & quod abstulit primitus restituat. Ministris quoque eandem legem concedimus & servitutem, quam cetere in Regno nostro Abbatie libere habent. Hec predicta si quis invertat, iram Dei omnipotentis fentiat nisi resipiscat. Insuper nos ea sigilli nostri impressione stabilimus, firmamus, corroboramus. Acta sunt hec anno Domini MCXXIIII. Indictione XIII. in curia Babenberch VII. Kal. Maii feliciter amen. Signum Henrici quarti Romanorum Imperatoris invictissimi.

L112

Num.

Num. VI. Pro decimis in Perge. Ann. 1129.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Herimannus Dei gra-L cia sacrosancte Augustensis Ecclesie Episcopus. Noverint omnes fideles Christi presentes & futuri, qualiter nos Ecclesiastico provectui operam dantes, propter debitas & necessarias pauperum Christi consolationes dedimus terciam partem decimationis de tota Parrochia, que dicitur Perga, in communem usum quibusdam Christi pauperibus, videlicet his, qui in Schirensi cenobio sub regula sancti Benedicti Deo militant Monachis, & eorundem ibidem in eadem professione successoribus. Hanc vero predictam confolacionem tradidimus in manum dilecti fratris nostri Udalrici Abbatis eiusdem cenobii, mediante dilecto filio nostro Hildeberto illius regionis Archidiacono. Ipse quoque prefatus Abbas & fratres sui omnes unanimiter per manum Palatini Comitis Ottonis contradiderunt in manum nostram hobam unam in Sulzamos sitam, delegatam ad Altare sancte Dei Genicricis virginis Marie in Augusta civitate, volentes per hoc nostre & omnium successorum nostrorum memorie firmiter inprimere & indelebiliter inscribere quasi quoddam prelibate tradicionis testimonium, coram oculis benerum omnium. Unde nos quoque immobilem & inconvulsam esse volentes prenotatam consolacionem, quam eorum necessitati impendimus, hanc epistolam conferibi & consignari iussimus: hoc simul decernentes, & statuentes, ut Archidiaconus noster, quociens prenominatam Parrochiam synodaliter visitare curaverit, inveniat ibidem servicium suum, uno anno a predicti cenobii Abbate, alio anno ab ipsius Ecclesie sacerdote inpretermisse preparatum. Huius rei testes sunt ex Ecclesse nostre fratribus Konrat Prepofitus, Wernhere Decanus, Sigeboto, Uto, Wern-Lere, Heinrich Archidiaconi, Heriman Custos Ecclesie, Sizo, Wigolt Presbiteri. Ex Ecclesie militibus Priderich de Schiringen, ex ministerialibus

rialibus Witigowe Urbis Presedus, Dietpelt, Heriman, Udalrich, Marquart Camerarius, Adalpreht, Sigevolch. Acta sunt hec anno Dominice Incarnationis MCXXVIII. Indict. VII. VII. Kal. Augusti, presidente Papa Honorio II. regnante Romanorum Rege Lothario II. &c.

Num. VII. Pro decimis in Perblingen. Ann. 1142.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Otto Dei gracia Fri-I singensis Episcopus. Quia dispensatorum tenemus locum, quorum est officium, res commissas prudenter & fideliter dispensare. vel commutare; perspecta communi utilitate placuit cum Ulrico Skirensium Abbate suisque fratribus concambium facere, quod & Itaque eisdem fratribus decimas apud Skyren, & Perewillingen tam frumenti quam aliarum rerum, que decimari folent eodem iure, quo predecessorum nostrorum beneficiis possederunt. nos quoque concedimus, & in perpetuum confirmamus. Retradidit nobis prefatus Abbas unanimi confensu Monachorum suorum. per manum Advocati sui Ottonis Palatini Comitis duos curtiferos apud Vihusen, aliisque rebus Monasterii sicut placuit melioribus hanc recompensavit dispensationem. Stabilimus igitur auctoritate nostra & in perpetuum inviolabile manere fancimus hoc concambium. Neve possit oblitterari vetustate, vel a successoribus nostris incaute violari, litteris notari, & sigilli nostri impressione si-Acta funt hec anno ab Incarnatione Domini gnari fecimus. MCXLII. Indictione V. anno autem Domini Ottonis Eccl. Frifingens. venerab. Episcopi IIII. presentibus & in testimonium ductis his: Chuono de Megelingen & filius eius Chuono, Otto de Yringesberg, Eberhart de Herrenheim, Robert & frater eius Pabo de Frichendorf, Isinrich de Lohkyrn, Waltman de Pastberch, & frater eius Rudolf. Adelhart de Prifingen, Witilo de Wartenberc, Heinrich Chop &c.

Num.

Num. VIII. Privilegium Eugenii III. P. M. Ann. 1145. Tugenius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Ulrico Abbati Monasterii sancte Marie, quod in Frisingensi Episcopatu situm est, eiusque fratribus tam presentibus quam suturis regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosis desideriis dignum est facilem prebere consensum, ut fidelis devotio celerem fortiatur effectum. Huius rei gracia dilecti in Domino filii, predecessorum nostrorum felicis memorie Paschalis & Calixti Romanorum Pontificum vestigiis inherentes, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, & beate Dei genitricis semperque virginis Marie Ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio. sub beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut quascunque possessiones, quecunque bona inste & canonice possideris, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, liberalitate Principum, oblatione fidelium sive aliis iustis modis prestante Domino poteritis adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus & illibata permaneant. Locum Vischpachau & Usinhoven in quibus prius habitastis, sicut per presatos predecessores nostros confirmata sunt, quecunque etiam in Parrochiis & in decimis ab Episcopis volis concessa sunt, & quicquid Otto Palatinus Comes eiusdem loci fundator consentiente nobili femina Petrissa Comitissa, & aliis quinque Comitibus, & quicquid Hazycha cum filiis suis, Echardo, Bernhardo & Ottone Comitibus, seu etiam illustris recordationis Comes Bertulfus, Comes etiam Chonradus & frater eius Otto, Bernhardus, & Ekkenhardus, aliique fideles Christi pro suarum animarum falute, congregationi vestre de suo iure obtulisse noscuntur, per presentis scripti paginam vobis in perpetuum confirmamus. Chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive Basilicarum, ordinationes Monachorum, qui ad facros fuerint ordines promovendi

vendi, a Diocesano accipiatis Episcopo, siquidem catholicus suerit, & gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit, & ea gratis ac sine pravitate exhibere voluerit. Alioquin liceat vobis catholicum quem malueritis adire antistitem, & ab eo consecrationum facramenta suscipere, qui apostolice sedis sultus auctoritate, que postulantur, indulgeat. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris vel de suo, vel de alieno si oportuerit collegio, secundum Dei timorem ac beati Benedicti regulam elegerint. Porro sepulturam loci vestri omnino liberam esse sanctimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint, devotioni & extreme voluntati, nisi forte excommunicati fint, nullus oblistet. Sane advocatum vobis secundum vestrum arbitrium aliorumque religioforum, & fani confilii virorum quem potissimum elegeritis, concedimus, qui timoris amorisque Dei respectu vestre utilitati benigne provideat. Ipse tamen si molestus vobis extiterit, nostra auctoritate liceat alium vobis idoneum constituere. Porro nec ipsi nec aliis facultas sit advocatiam loci vestri sibi quasi hereditariam vendicare: vel vobis renitentibus possidere. Ad indicium autem huius a sede apostolica percepte protectionis Bizantium aureum nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Decernimus ergout nulli omnino hominum liceat prefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones ausserre, vel ablatas retinere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione & gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva apostolice sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri JEsu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesie sua iura servantibus sit pax Domini nostri JEsu Christi, quatenus & hic bone actionis fructum percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant amen. Ego Eugenius Catholice Ecclesie Episcopus. Ego Conradus Sabinensis Episcopus. Ego Theodewinus sancte Rusine Episcopus. Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Ss. Sergii & Bacchi. Datum Biterbi, per manum Roberti sancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis & Cancellarii II. Kal. Maii Indict. VIII. Incarnationis Dominice anno MCXLV. Pontificatus vero Domini Eugenii III. PP. anno primo.

Num. IX. Incorporatio Parochiæ Edelshausen. 1195.

Oulschalchus Dei miseratione Augustensis Ecclesie minister humilis, presentibus & suturis omnibus Christi sidelibus perpetuam in Domino salutem. Cum sit iuris omnium Ecclesiasticorum necessitatibus conpati omnium, & maxime pauperum Christi; nos zelo Dei & cura pauperum Christi Deo servientium in cenobio Schirn, ad petitionem Abbatis Baldemari eiusdem loci, ad stipendium & solatium, Ecclesiam in Ettilshousen, auctoritate qua sungimur condonavimus; eos utique sructus qui ad sacerdotem eiusdem ville plebanum videntur attinere: ita tamen ut ipse vicarium utilem populo cum Archidiacono eiusdem provincie intendat ordinare, ad quem idem vicarius respectum debet habere. Et licet predictum cenobium nostre Diocesi in obedientia non teneatur, ob instantem tamen petitionem rationi non dissonam, & ob meritum devote circa nos & Ecclesiam nostram servitutis, maxime denique necessitatis Monasterii curam, & salutis nostre recor-

dationem,

dationem, apud locum illum memoriam nostri sieri destinavimus & sactum pagina presenti sigillo auctoritatis nostre confirmamus. Acta sunt autem hec anno Dominice Incarnationis MCXCV. Siquis autem hanc nostre traditionis paginam infringere studuerit, odium Dei omnipotentis se incursurum agnoscat, cum id quod nos in bonum cogitamus sieri ipse sibi exicium studet mereri. Sunt autem hitestes, Reinbot, Oulrich, Luitfrit, Oulrich, Dietrich, Heinrich, Eberhart, & alii quam plures qui audierunt & viderunt & sideliter testantur. Hanc ergo paginam traditionis coram suturis inperpetuum confirmamus.

### Num. X. Pro Ecclesiis Etelshausen & Holzkirchen. Ann. 1198.

In nomine Patris & Filii & Spiritus sancti. Anno ab Incarnatione Domini MCXCVIII. Ego Eberhardus Dei gracia Abbas sancti Stephani in Wihensteven, ego Chuonradus divina clementia Ecclesie sancti Andree in civitate Frisinga Prepositius. ego Chuonradus Ecclefie fancti Viti in eadem civitate Prepofitus. notum facimus Christi fidelibus scire debentibus & scire volentibus judicium, quod commissum nobis fuit a summo Pontifice Celestino de causa, que versabatur inter Dominum Baldemarum Abbatem Scirensem, & Waltherum clericum de Niwenhusen, de duabus Ecclessis, quarum hec nomina sunt, Ettelshusen, & Holzchirchen, qualiter actitatum est coram nobis, & quali fine ter-Waltherus dixit se accepisse eas a Gerhardo Comite de Schawenburch, qui se dixit esse heredem earundem Ecclesiarum, & ad Dominum Papam predictum Celestinum veniens impetravit ab eo litteras commissionis tacita veritate; illa scilicet, quod eedem Ecclesie tunc temporis, quando ipse a predicto Comite non patrono eas accepisse se dixit, habuerint possessores Scirenses, qui eas possederant a XL, annis & supra, insto titulo donacionis

a vero Patrono Comite Perhtoldo de Pourgech fundatore loci illius, cui eas donavit cum habito iure & cum omnibus pertinentiis suis: & impetravit apud Spiram iudices Abbati suspectos, qui etiam citaverunt eum extra provinciam in locum valde remotum: venittamen Dominus Abbas illuc cum instrumentis & testibus, quibus probare voluit, & probare paratus fuit iustum titulum donationis & possessionem longi temporis. Ex quarum probationum altera, ne dicamus utraque, tutus esse potuit. Sed predicti iudices nec veritatem Instrumentorum admittere, nec testes coram eis ad dicendum sub sacramento de possessione longi temporis constitutos audire voluerunt, timentes offensam predicti Comitis vel quacunque de causa iusticiam Domini audire noluerunt. Videns ergo Dominus Abbas cum suis se omnimodis gravario in vocem appellacionis prorupit, propterea quia iudices suspecti erant, & in alteram partem inclinati de falsa surreptione litterarum & tacita veritate, & quod testimonium veritatis & insticiam antique possessionis accipere noluerint. Et dum hec omnia coram Domino Papa Celestino fuissent relata, iudicium nostre humilitatis Dominus Abbas impetravit. Nos vero volentes Domino apostolico obedire, & ius canonicum per omnia servare, predictum Waltherum non extra provinciam fuam citavimus, fed totam caufam istam in provincia illa in qua Ecclesie ille site supt, actitanda duximus, & inducias ei non modicas indultimus plus quam trium. mensium. Tandem peremptoriis eum induciis eitavimus, in quarta scilicet feria post Dominicam Invocavit, & locum destinavimus Ecclesiam videlicet in Phaphenhoven. Quo dum veniremus, &. diu eum expectaremus, processit Dominus Abbas, & iusticiam sibi fieri a nobis postulavit, & iudicio multorum prudentium tune. nobis affidentium sententiatum suit, quod ex quo longis & canonicis induciis & peremptoriis citatus fuit, per litteras figillis nostris signatas ab eo receptas, quod caulam Domini Abbatis audire deberemus, nec propter absentiam illius contumacis dimittere. Dominus ergo Abbas instrumentis suis canonice factis titulum donationis & possessionem longi temporis a L. annis & supra coram nobis probavit. Literis etiam confirmationis ex parte Romane sedis super eadem donatione sactis, ipsam donationem iam diu apud Romanam sedem corroboratam suisse probavit, ostendens nobis instrumenta eiusdem confirmationis, in quibus erant sigilla Bullarum Domini Pape Calixti, & Domini Pape Eugenii. Et quamvis hec omnia multum sufficere viderentur, vivum tamen testimonium eos de longa & quieta eorum possessione producere coegimus. Statuerunt ergo coram nobis honestos clericos, & probabiles & honestos laicos, qui omnes iuraverunt, clerici super Evangelio, & laici super reliquiis sanctorum, se veritatem de predicta possessione dicturos sicut viderint & audiverint, & notum habuerint. Prepofitus Wicnandus de Illemunster iuratus dixit: quod Domini Scyrenses Ecclesias XL. annis possederint & supra. Decanus Sigfridus de Transmunsried iuratus dixit, quod ipse ex visu & auditu notam habuit quadragenariam eorum possessionem. Reginpertus sacerdos de Roninperch iuratus dixit idem. Eberhardus facerdos de Wald iuratus idem dixit, Ruodigerus fenex laicus & valde probabilis de Geboltspach iuratus dixit, ex visu & auditu notam sibi esse plus quam quadragenariam eorum possesfionem. Gotfridus laicus de Stanenchirchen iuratus idem dixit. Chuonradus de Grebern iuratus idem dixit. Heinricus laicus de Wadobuen iuratus idem dixit. Nos ergo viño Instrumento donacionis, & approbatis instrumentis confirmationis, & accepto tam probabili & vero clericorum & laicorum vivo testimonio, predictas Ecclesias Ettelshusen & Holzchirchen predicto Monasterio Scirensi adiudicamus, & auctoritate apostolica confirmamus, & predicto Walthero perpetuum super eadem causa silentium ex parte Domini Apostolici imponimus. Et si quis agere deinceps Mmm2 contra

contra predictam donationem, & contra apostolicam confirmationem, & contra apostolicum iudicium per nos ex mandato Romane sedis venire presumpserit, indignationem sanctorum apostolorum Petri & Pauli sentiat, & offensam Romani Pastoris incurrat.

Num, XI. Donatio Ludovici I. Baj. Ducis. Ann. 1206.

Totum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod ego Lo-LY dewicus Dei gratia Dux Bawarie ad claustrum Schyren pro remedio anime mee & matris & patris & omnium parentum meorum, quandam curiam in villa Prisingen totaliter tam me vivente quam defuncto contradidi: nemus vero quod vulgariter Schurere Vorst dicitur & predium meum in Liuchental una cum hominibus ad idem predium pertinentibus & omnibus cultis & incultis pratis & pascuis, item totaliter donare dignum & utile duxi. Delegata autem sunt ista in manus Comitis Heinrici de Altendorf; eo tenore & forma quod fi ab itinere quod in Apuliam cum gloriofo Domino meo Romanorum Imperatore inceperam reversus non fuero, ista traditio rata & inconvulsa habeatur: Si autem reversus fuero, eam mihi irritare licet si placebit. Huius rei testes sunt, Otto Comes Palatinus de Witlinsbach, Perhtoldus Marchia de Voheburc, Comes H. de Altendorf & filius suus Heinricus Comes, Meinhardus & patruus suus Eberhardus de Abensperc, Ratoldus & filius suus de Kager, Liutoldus de Owe, Uolricus Marschalcus, Perhtoldus de Eschelbach, Otto Coph & frater suus Siguridus, Liupoldus de Asenshusen & frater suu Albero, Arnoldus Pincerna & frater suus Marchwardus de Hergolteshusen, Lodewicus de Rubelsdorf, Rudegerus & Harterat de Voheburc & Fridericus de Wilingen, Chunradus iunior de Beierbrunnen, Heinrich de Wilenback.

Num.

Num. XII. Pro Ecclefia Etelshufana Ao. 1209.

Cigefridus divina miseratione Augustensis Ecclesie Minister humilis, omnibus Christi sidelibus hanc paginam inspicientibus & inspecturis, in vero salutari salutem. Dignum est & racioni consentaneum, ut ea, que a Predessoribus nostris in savorem Religionis concessa sunt, a nobis rata debeant conservari. Hine est quod nos ad peticionem Dni Chuonradi Schyrensis Abbatis, & maxime propter indigentiam & necessitatem eiusdem Cenobii nobis cognitam, ad exemplum Dni Uodelschalci, & Dni Hartwici Predecellorum nostrorum felicis recordationis, omnem usumfructum Ecclefie in Etelshusen ad communem usum & prebendam Fratrum Domino ibi servientium concessimus, ita tamen, ut honestus vicarius, cui animarum cura committatur, de concilio Archidiaconi eiusdem loci inibi ordinetur. Ut autem idem conventus nostri perperuam in Domino habeat memoriam, hanc concessionem fecimus, & ut tam sub nobis, quam sub nostris successoribus inconvulfa permaneat, eam nostri Sigilli munimine duximus roborandam. Sifridus Prepositus majoris Testes hi funt: Ecclefie, Heinricus de Mantechingen, Albertus de Ravestain, Her manus de Wartolfstetten, Heinricus Uchinch, Rapoto Prepositus de Illmem. Uolricus Canonicus de S. Mauricio, Heinricus Presbyter. Ec.

Num, XIII. Evictio Juris patronatus in Bergen 1209.

Rapoto Dei gratia prepositus de Illemmunster, Perichtoldus decanus de Petendorf judices a sede apostolica delegati omnibus Christi fidelibus hanc paginam inspicientibus & inspecturis in vero salutari salutem. Universitati vestre sub assertione veritatis significamus, quod cum jus patronatus Ecclesie in Pergen Augustensis Diocesis jure antique donationis a comite Perichtoldo de Puregekke sacte & Imperatoris Heinrici privilegio confirmate, ad Schyrense cenobium veracissime pertineret; eo tamen tempore quo Dominus Hartwicus de Lierhaim Episcopali cathedre Auguste & Dominus Hartwicus de Lierhaim Episcopali cathedre & Dominus Hartwicus de Lier

minus Paldemarus memorato cenobio presedit, cum Ecclesiam, predictam vacare contingeret, & Dominus Oulricus de Rifinspack eo quod in eadem villa advocatiam a Domino Ottone Comite palatino de Witelenspach in feedo possideret, jus etiam patronstus in eadem ecclesia nitebatur fibi in quantum potuit usurpare. Tandem lis illa in presentia Domini Hartwici memorati Augustensis Episcopi & Capituli taliter est sopita, quod Dominus Oulricus memoratus ad petitionem ipfius Episcopi, pro remedio anime sue liti cessit, & juri quod habere videbatur; advocatia tamen ab adversa parte sibi recognita, cum eo jure, quod dominus feodi in bonis eiusdem cenobii consuevit habere. Cumque taliter predictum cenobium eiusdem juris patronatus diutina possesfione gauderet, & eandem Ecclesiam Sigfrido Augustensi Episcopo presidente iterum vacare contingeret, Dominus Chonradus tunc Schyrenfis Abbas, cum ipse quendam Clericum Luodewicum de Perge ad eandem Ecclesiam presentasset, Domino Brunone de Eberflat fracre predicti Oulrici litem denuo subintrante, & magistrum Oulricum de fancto Mauricio ad eandem Ecclestam presentante, fedem apostolicam appellavit, & eandem prosecutus literas comiffionis ad nos fuper hoc inpetravit. Verum partibus in nostra prefentia secundum legitimam citationem constitutis, & ventate negocii aliquantum discussa, nos sicut nostri suit officii, ab initio ipsas ad pacem & concordiam diligenter fuimus exhortari: quod illi benigne annuentes utrinque in arbitros fide interpolita conpromiserunt, ut quicquid illi, nobis mediantibus, super hoc communiter ordinarent, ratum a partibus haberetur: fi vero arbitti non conveniret, ad nostrum rediretur examen. Tandem per Dei gratiam & nostram diligentiam in hanc compositionis formam arbitri convenerunt, quod Dominus B. cum Heinrico filio suo presente jus patronatus Ecclesie memorate Abbati & cenobio predicto, sicut frater suus Dominus de Risinpach pie memorie quon-

dam fecerat, pro remedio tam anime sue quam fratris sui recognosceret: advocatia tamen eiusdem Ecclesie ab adversa parte sibi recognita & ab ipso fine questione retenta, cum eo jure quod Dominus Ludewicus Dux Bavarie, qui tunc Dominus eiuxdem feodi existebat, in prediis Schyrensis cenobii consuevit habere. Insuper arbitratum fuit, quod magister Oulricus de sancto Mauritio, quem idem B. ad eandem Ecclesiam vacantem presentaverat, sed ipse donum altaris propter appellationem interpositam non perceperat, liti cederet liberaliter, & de laboribus & expensis suis Abbatis gratiam expectaret. Que omnia fideliter a partibus secundum quod in arbitrio dictum fuerat, sunt impleta. Deinde Abbas memoratus de conventus sui consilio & conniventia in reconpensationem laboris & expensarum, quas idem Magister Qu. tam in curia Romana quam alibi Ecclesiam prosequendo fecerat & maxime ut suo cenobio eum perpetualiter obligaret, ipsi duas curias Mimenchenhoven cum pleno jure possessionis & usus fructus ad fui folius personam concessit; ita ut in signum proprietatis apud claustrum permanentis unus denarius augustensis vel ratisponensis monete solvatur inde in festo purificationis beate Virginis annuatim. Ut autem hec omnia inconvulsa permaneant, nec per temporis diuturnitatem humanam excedant memoriam; nos formam huius conpositionis conscribi fecimus & sigillo Domini Ducis qui advocatus & fundator est sepedicti cenobii, & nostrorum sigillorum qui mediatores & auctores conpositionis fuimus munimine roborari. Huius rei testes sunt hii: Chonradus Ratisponensis Canonicus. Heinricus, Grifo fancti Mauritii Canonici Dietricus Canonious in Illenmunster. Diepoldus plebanus de Hohenwart, Algotus presbuter Eberhardus presbyter, Konradus Diaconus, Eberhardus de Wittilinspach, Diepoldus de Affingen. Heinricus & Arnoldus Camerarii. Fridericus de Burenbach, Heinricus de Waltpack, Gebehart de Ahusen, Sigfridus Fokke, & Chonradus frater eius, Perchtoldus pincerna,

s Supposite

Arnoldus Schilwaz. Acta funt autem hec anno Dominice incarnationis MCCIX. Indict. XII. apud Aichach pagum Bawarie VIII. Idus Aprilis, regnante illustri rege Ottone, Sigefrido Augustensi Episcopo presidente.

# Num. IV. Confirmatio Parochiarum Etelshausen & Hochkiraben Anno 1216.

Innocentius Episcopus Servus servorum Dei dilectis filiis Abbati, & Conventui de Scheirn, Frisingensis Diocesis salurem, & Apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, & vota, que a rationis tramite non discordant, affectu prosequente complere: Ea propter dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentrs assensu, de Ettelshausen & Holtzkirchen ecclesias cum pertinentis earundem, & alia bona vestra, sicut ea inste ac pacifice possidetis, vobis, & per vos ecclesie vestre authoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei aufu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incurfurum. Datum Laterani V. Idus Aprilis, Pontificatus nostri Auno XVIII.

### Num. XV. Pro predio Waltenhofen. Circa 1220.

Ludwicus Dei gracia Comes Palatinus Rheni & Dux Bawarie universis presens scriptum intuentibus feliciter amen. Noticie cunctorum transsundimus sidelium, qualiter controversia, que versabatut inter Ecclesiam Schyrensem, & Dominam Fridrumen de Wikershoven super predio in Waltenhoven, quod Dominus Dietricus ministerialis noster super altare sancte Marie in Schyren,

in die sepulture uxoris sue Riemuodis pro remedio anime sue contulit, fibi tamen ipfo predio retento quoad vixit, & in fignum huius traditionis annuatim fuper altare fancte Marie quinque denarios folvit; quod vivo & ydoneo testimonio in presencia nostri per Abbatem probatum fuit. Nos vero egestati Domine Friderunis condolentes, confilio habito, fide partium recepta, licet contra iusticiam fuerit, sub arbitrio conclusimus, quod sic diffinitum est. Domina Friderunis receptis ab Ecclesia predicta XXV, libris, omni iuri quod in ipfo predio fibi non iuste usurpayerat. sub iureiurando cum filio suo Heinrico & filia Adelhaide abdicavit: Ecclesia vero predicta ipsum predium tam cultum totaliter, tam homines, quam domicilia quieta possessione recepit. Huius rei testes sunt, Comes Kalous, Heinricus nobilis de Tolna, Pernhardus nobilis de Wilheim, Friz de Wolfsberch, Chuonrad Dapifer . Engelramus de Dachawe, & filius eius Ulricus, Chuonradus de Pelheim & filius eius Witliep, Chuonradus de Usenhoven, & milites eius duo Lutherus & Rudolfus, Egelolfus de Sulzemose, Sifridus de Wilenpach, Heinricus de Rorpach, Heinricus Dapifer de Cella, Otto Fuoz. Hermannus, Heinricus, Sigehardus fratres de Estingen, Arnoldus de Sandencelle, Wato de Gekenbiunt, Chuonrad, Gotfridus & Heinricus de Holzkirchen, Chuonrad. de Ezenhusen, Chuonrat de Pritelpach, Hermannus Loesnaph, & alii quam plures.

#### Num. XVI. Donatio Faistenau. Ann. 1224.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Geroldus Dei gratia Frisingensis Ecclesie Episcopus seliciter amen. Notum sit omnibus tam suturis quam presentibus, qualiter Heinricus de Richoltesdorf pincerna noster, cum haberet in seudo quedam bona in Vaistenowe idem beneficium redemit ab Ecclesia Frisingensi cum duabus curiis, quas habebat de patrimonio suo videlicet Swibich & Hortenbach. Has inquam curias presatus Heinricus Volumen X.

potenti manu tradidit Episcopatui Frisingensi, prestito sacramento, quod nullo obstaculo obligationis seu inseodationis vel alicuius donationis impediente, potens effet hanc traditionem facere, sicque ob remedium anime patris sui omniumque parentum suorum presatum beneficium in Vaistenowe ab Ecclesia Frisingensi redemptum per manum nostram tradidit Monasterio Schyrenti, in quo pater suus Otto est sepultus. Huius rei testes sun: Ortwinus Prepositus maioris Ecclesie, Eberhardus Decanus, Fridericus Prepofitus fancti Andree, Uto Prepositus Moseburgensis, Chuonradus Prepositus de Indechingen, Eberhardus de Wikershoven Archidiaconus, Fridericus Sappo, Uolfcalcus Cellerarius, Chuonradus Plebanus de Munichen, Albertus Custos de Moseburch, Chuono Canonicus, Eberhardus Canonicus, Ulricus Schober. Item de Prelatis Heinricus Abbasde Tegernsee, Wernherus Abbas de sancto Georgio, Chuonradus Prepositus de Tegernsee. Item de ministerislibus Ecclefie Frisingensis Eberhardus de Swabingen, & frater suus Fridericus, Sigehardus Dapifer, Chuonradus Marschalcus de Schein, Rapote de Grimershusen, Sigehardus de Hutenfurt, Uolricus Loter, Uolricus de Peheim, Alhoch miles ipfius Pincerne, Otto Walter, Chuonradut Laimaer, Liupolt Camerarius, Liupoldus de Swabingen, Magister Arnoldus Camerarius, Altmannus, item Heinricus de Hohenrein, Chuonradus de Ufhouern, Albero de Hehencheim, Herrandus de Risen, Arnoldus de Exenhusen, Magister Dietricus de Schyren, Heinricus Chnabhart, Raiboto, Heinricus de Epfenbrune, & alii plures. hec anno Dominice Incarnationis MCCXXIIII. fuper choro Frifingenfi, regnante Friderico Imperatore, & filio eius Hainrico Romanorum Rege, Pontificatus nostri anno quinto feliciter amen.

Num. XVII. Incorporatio Parochiæ Berg. Ann. 1227.

In nomine sancte & individue Trinitatis amen. Sisridus Dei gratia Augustensis Ecclesie Episcopus omnibus Christi sidelibus in perpetuum. Quoniam pastoralis cure ex officio ac dignitate, omnibus

omnibns nostre Diocesis locis ecclesiasticis ex debito intendere, benefacere, nec non & providere tenemur, presertim religiosis, ac religiosam conversationem ducentibus, in peticionibus oportunis atque idoneis nobis porrectis aures faciles porrigere: volumus utique, atque sicut debemus, propensius sollicita provisione precavere, quatenus ea que a nobis rationabiliter in tempore geruntur, ne processu temporum, seu vicio memorie humane, que fragilis & labilis esse dinoscitur, in irritum deducantur. Huius rei gratia infinuandum duximus omnibus Christi sidelibus tam suturis quam presentibus presentem paginam inspecturis, quod cum cenobium in Schiren fame utique copiose plurimum anxiaretur. propter honestam & sollempnem hospitalitatis frequenciam, que ibidem ex antiquo devote & indifferenter cunctis advenientibus observatur & exhibetur; Nos ad petitionem dilecti in Christo fratris nostri Abbatis & etiam Conventus eiusdem Monasterii, tum propter inopiam & tenuitatem defectuum ipsius Ecclesie paterno affectu iplis compatientes, Ecclesiam in Berge cum usufructu & omnibus pertinentiis, in qua Patronatus ius eadem Ecclesia posfidet, in subsidium hospitalitatis & desectuum quos sustinent, de consilio totius Ecclesie nostre capituli, atque aliorum virorum predictorum, predicte Ecclesie pleno iure ad ulus prebendarum dedimus atque concessimus liberaliter, perfruendam post ipsius Ecclesie Plebani decessium. Ut autem ista donatio nostra rationabiliter & bene celebrata in posterum rata & firma ipsi cenobio manere. & inviolabiliter ab omnibus nostris successoribus conservari debeat, presentem cartam ipsis in testimonium conscribi fecimus, figillo nostre confirmationis, simulque nostre Ecclesie capituli roboratam & communitam. Testes quoque huius rei sunt. Hainricus maior Decanus, H. Scolafticus, Ludewicus Diaconus de Errenbach, Sifridus de Inningen, Mag. Wernhardus Subdiaconus maioris Ecclefie Canonici. Milites quoque & Laici, Rudegerus Pincerna, Ul-Nnn2 ricus

ricus Dispensator, Ulricus Magister coquine, Fridericus milites Domini Episcopi, & alii quam plures, qui presentes extiterunt. Acta sunt in anno Dominice Incarnationis MCCXXVII. ita si anni Incarnationis Domini a nativitate ipsius computentur IIII. Idus Februarii regnante Domino Friderico Roman. Imperatore serenissimo, Rege quoque Sicilie & Jerusalem, filioque ipsius Hainrico Romanorum Rege Augusto & Domino gloriosissimo cooperante fideliter; ad hec & Hainrico Abbate cenobii Schirensis viro utique religioso per omnia & honesto &c.

#### Num. XVIII. Donatio ministerialis. Ann. 1259.

udwicus Dei gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie universis hanc literam inspicientibus iudicibus ministerialibus falutem. Ne res geste oblivione pereant expedit easdem scripture testimonio confirmari. Huius ergo privilegii serie presentium inspicientibus declaramus, quod nos ob remedium anime nostre, patris nostri seu omnium progenitorum nostrorum, nec non propter fidelia servicia que nobis exhibuit dilectus & specialis amicus noster venerabilis Rudolfus Ecclesie Schirensis; ipsi Ecclesie, quam prerogativa dilectione diligimus & fovere volumus toto posse, Sibotonem fratrem iudicis in Hegling in bonis dicte Ecclesie Perbeling iam residentem, & duo beneficia in nemore sita in villa quod dicitur ze dem Dorfe, cum omnibus appendiciis suis proprietatis titulo dedimus perpetuo possidenda, nostra speciali gratia benevole annuente. Disponentes super hoc scribi presentem literam pro testimonio sigilli nostri munimine roboratam, Datum Schirn anno Domini MCCLIX. IIII. Idus Augusti. Huius rei testes funt, Dominus Gerungus de Perg, Wernkardus liber de Hagenawe, Sifridus de Turnsperch, Diepoldus de Mulried, Hiltprandus de Schiltperch, Rudigerus de Hag, Heinricus dicius Silenberg, Rudigerus & Aplinus

Aplinus fratres, Bernhardus de Winden, Wernherus dicius Lupus, Abbertus de Hag, Chunrat Pistor, Gotfridus, & alii quam plures.

Num. XIX. Concessio Pontificalium, 1260.

A lexander (IV.) Episcopus servus servorum Dei, dilecto filia Abbati Monasterii de Schiren ordinis fancti Benedicti, Frifingensis Diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Apostolice sedis benignitas obsequentium vota fidelium favore benevolo profequi consuevit, & personas illorum, quos in sua devotione promptos invenerit & ferventes, quibusdam titulis decentius honorare. Ut igitur ex speciali devotione, quam ad nos & Romanam Ecclesiam habere dinosceris, favorem apostolicum tibi seutias accrevisse, hinc tuis supplicationibus inclinati, tibi tuisque successoribus in perpetuum utendi mitra, annulo, tunica, dalmatica & sandaliis libere intra septa tui Monasterii, & in aliis locis, de Diocesanorum locorum ipsorum licentia, concedimus facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire, siquis autem hoc attemptare presumpseric, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Sublaci III, nonas Augusti, Pontificatus nostri anno fexto.

Num. XX. Incorporatio Ecclesiæ Perblingen. 1262.

Quod scripturarum confirmat auctoritas, improborum non potest improbitas infirmare. Proinde nos Chuonradus Dei gratia Frisingensis Episcopus scire volumus universos presens scriptum inspecturos, quod cum dilectus consanguineus noster Loudwicus illustris Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie Monasterio sancte Marie in Schiren ius Patronatus Ecclesie de Perolingen nostre Dyoc. liberaliter donavisset, nosque ad peticionem eiusdem Domini Lud, eandem Ecclesiam ipsi Monasterio in Schiren

de consensu & voluntate capituli nostri perpetuo possidendam contulerimus, ita quod post obitum Magistri Hainrici Decani sanchi Andree eiusdem Ecclesie rectoris, vel si eo vivente canonice vacare ceperit, usibus Abbatis, & fratrum inibi Deo famulantium fructus ac obventiones, aliaque iura Ecclesie eiusmodi perpetuo proficere debeant; volentes eidem Monasterio quoad possessionem adipiscendam Ecclesie ipsius, paterna ducti pietate plenius providere, de voluntate ipsius Magistri Hainr. statuimus, & au-Coritate nostra confirmamus, ut idem Mag. Hainricus nomine eiusdem Monasterii Schirensis Ecclesiam ipsam in Perblingen posfideat, cum, ficut cautum reperitur, is possideat, cuius nomine possidetur. In signum quoque possessionis huius dictus Mag, Haim. persona iam dicte Eccletie promisit solvere presato Monasterio Schirensi triginta denarios, pro annua pensione, ut solucio penfionis fit fignum tradite possessionis. Sane dilecto fratre nostro Ludwico Abbate & Conventu Schirense per dictum Mag. Hainr. prout premissum extitit assecutis possessionem Ecclesie sepedicte, ipfo Mag. Hainr. perfonatum Ecclefie huius nihilominus retinente, postmodum eidem Mag. Hainr. cum eisdem Abbate & Conventu de fructibus & proventibus ipsius Ecclesie placuit convepire. Auctoritate itaque nostra inter premissos Abbatem & Conventum Schirensem & Mag. Hainricum taliter est conventum, quod iidem Abbas & Conventus nomine Mag. Hainrici quoad vixerit gerant causam & administrationem tam in spiritualibus quam in temporalibus Ecclesie sue in Perolingen, fructus, obvenciones, ac alia iura parrochialia propriis ulibus applicantes, ipli & Abbas & Conventus Mag. Hainr. persone Ecclesie prelibate, pro pensione annua fructuum quatuor libras Monaceusis monete, triginta caleos, duos calceos matutinales in festo fancti Martini annuatim perfolve promiferunt: ita tamen quod nec iactura grandinis aut sterilitatis seu hostilitatis cuiuscunque incommoditas, non

#### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

471

procuratio a quocunque impolita nec vexacio seu angarie undecunque emergentes pensionis huius diminuere debeant quantitatem: Triginta vero denarii, quos dictus Mag. Hainr. in fignum possessionis Monasterio sepesato solvere promisir de dote antedicte Ecclesie in Perolingen nihilominus persolvantur. quocunque anno & prefato termino in solutione dicte pensionis aufu temerario, non ex caufa necessaria, in totum vel in partem cessatum fuerit, sepesatus Abbas & Conventus Schirensis ad solvendum duas libras Monacenses prelibato Mag. Hainrico preter penfionem annuam pene nomine aftrinxerunt. Infuper nos preter penam iam dictam memoratis Abbati & Conventui de voluntate inforum, si in solucione predicte pensionis absque legitimo impedimento cessaverint, hanc penam insligimus: ut Abbas & Prior, & duo seniores fratrum de Conventu tamdiu ab ingressu Ecclesie fint privati, quousque sepedicto Mag. Hainrico & duo libre nomine pene, ac debita pensio in integrum sint solute. Ut autem singula que premissa sunt debitum robur obtineant firmitatis, presens scriptum sigillorum munimine, nostri videlicet Ludwici Abbatis & Cenventus Schirensis, ac Magistri Hainrici Decani sancti Andree volumus roborari. Datum Frifinge VI. Kal. Ianuarii anno Domini MCCLXII. Indictione quinta &c.

Num. XXI. Confirmatio super Parochia Berge 1264.

In nomine Patris & Filii, & Spiritus fancti Amen. Hartmanus Dei gratia Ecclesie Augustensis Episcopus, Ludewicus Prepositus, Sifridus Decanus, totumque eiusdem Ecclesie Capitulum, universis presentium inspectoribus presens scriptum in perpetuum. Litteras reverendi Patris Dni Sifridi felicis recordationis quondam Ecclesie nostre Episcopi super Ecclesia in Perge Monasterio in Schiren consectas, ipsius Domini Episcopi, & antiquo Capituli nostri sigillis integras, & iu nulla sui parte viciatas vidimus, tracta-

1500

traclavimus, legimus, & relegimus diligenter, easque de verbo ad verbum rescribi fecimus continentes: In nomine suncte & individue Trinitatis amen. Sifridus Dei gratia Augustensis Ecclesie Episcopus omnibus Christi sidelibus in perpetuum, & reliqua ut fupra Num. XVII. ad Ann. 1227. His itaqua predecessorum nostrorum vestigiis inherentes, piam donacionem & concessionem eorum de dicta Ecclesia Perge & usufructu eiusdem prefato Monasterio Schirensi factam, sicut in litteris insertis & originalibus plenius est expressum, approbamus, gratamque & ratam habemus, eam a nobis & posteris nostris conservandam sirmamus & sideliter communimus. Presentes super his confectas munientes figillis nostris perpetuo valituras, quas fic munitas venerabili fratri Ludewico nunc Abbati in Schiren, eiusque Conventui & Monasterio eorundem in premissorum testimonium evidens assignamus. Actum & Datum Auguste anno Domini MCCLXIV. nono Kalend, Iunii in capitulo memorato.

#### Num. XXII. Absolutio ab anathemate. Ann. 1265.

Clemens Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Frisingensi & dilecto filio electo Pataviensi, salutem, & apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecta in Christo filia nobilis mulier Agnes Ducissa relicta, & dilecti filii nobiles viri Lodowicus & Henricus fratres Comitis Palatini Reni Duces Bawarie, filii quondam Ottonis Comitis Palatini Reni Ducis Bawarie peticione monstrarunt, quod idem Otto propter savorem ab eo quondam Fridrico olim Imperatori, & Conrado nato eius impensum, auctoritate sedis apostolice, & a te frater Frisingens. & Ratisponens. Episcopis, quibus dampna & iniurias irrogarat, diversis suit excommunicationum sententiis innodatus. Sane dictus Otto morte preventus ab huiusmodi sententiis non extitit absolutus, sicque

corpus

corpus Ecclesiastice non est traditum sepulture. Quare Ducissa & Duces predicti nobis humiliter supplicarunt, ut cum in presato Ottone in extremis agence apparuerint signa penitentie manifesta, alicui discreto nostris daremus litteris in mandatis, ut si ei de huiusmodi fignis constaret, predictum corpus; dummodo prenominati Ducilla & Duces tibi frater Frifingensi & dicto Ratisponensi Episcopis de dampnis & iniuriis huiusmodi, de quibus tibi Frisingensi & presato Ratispon. Episcopis non extitit satisfactum, satisfactionem congruam exhiberent; absolveret iuxta formam, que consuevit in talibus observari, & corpus ipsum tradi faceret Ecclesiastice sepulture. Cum igitur in his non sit precipiti iudicio, sed cum exacta diligentia & maturitate debita procedendum, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus de predictis signis penitentie caute ac prudenter inquirentes, ea que per inquisitionem ipsam & ubi & qualiter eadem habita fuisse inveneritis, redacta in scriptis nobis sub vestro & aliorum aliquorum fide dignorum sigillis autenticis transmittere procuretis, ut in huiusmodi negotio procedamus per illa, prout secundum Deum viderimus procedendum. Datum Perusii VI. Kalend. Decembris Pontificatus nostri anno primo &c,

Num. XXIII. Confirmatio Papalis parochiæ Perblingen. Ann. 1265.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilectis filii Abbati & Conventui Monasterii de Schirn, ordinis sancti Benedicti, Frisingensis Diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Ad religiosorum locorum prosectum pio aspirantes assectu, gaudemus in Domino & letamur, cum eis caritatis amore, ac pietatis studio, laudabili liberalitate sidelium aliqua conceduntur, per que ipsorum locorum necessitatibus subventio proveniat oportuna: ideoque huiusmodi concessionibus libenter robur adiicimus perpetue Volumen X.

firmitatis, ut eo minus retractationi vel cavillationi subiaceant, quo apostolico munimine fortius fuerint roborata. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat, quod dilectus filius nobilis vir Ludowicus, Comes Palatinus Reni Dux Bawarie, ius Patronatus Ecclefie in Perblingen Frisingensis Diocesis tunc pertinens ad eundem, vobis & Monasterio vestro contulit intuitu pietatis; ac venerabilis frater noster Frisingensis Episcopus, capituli sui ad id accedente consensu, Ecclesiam ipsam cum omnibus iuribus & pertinentiis suis vobis in proprios usus concessit; reservata de infius Ecclesie proventibus perpetuo vicario servituro in ea congrua portione, ex qua sustentari commode valeat, ac Episcopalia & alia consueta onera supportare: vosque predictam Ecclesiam per collationem dicti iuris Patronatus & concessionem predictam in hujusmodi usus obtinetis pacifice & quiete. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, quod super noc ab Episcopo & Duce predictis pie ac provide factum est, ratum habentes & firmum, id auctoritate apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Perusii X. Kalend. Decembris Pontificatus nostri anno primo &c.

Num. XXIV. Decisio ducalis super Ecclesia Berge.
Ann. 1266.

In nomine Domini amen. Nos Dei gracia Ludewicus Comes Palatinus Rheni Dux Bawarie, scire volumus universos prefentem paginam inspecturos: quod cum Ecclesiam in Perge Augustensis Dyocesis, cuius venerabiles Abbares Monasterii Schyrensis veri Patroni ab antiquo exstiterune, ex donatione venerab.

patris & domini Episcopi Augustensis & capituli eiusdem Ecclesie sacta pro communi subventione Abbatis & fratrum ordinis sancti Benedicti inibi Deo famulantium, refignatione eiusdem Ecclefie a Domino Rudolfo canonico Frifingensi persona eiusdem Ecclesie etiam facta coram venerab. Patre & Domino Hartmanno Augustensi Episcopo, inciperent tam in spiritualibus quam temporalibus tanquam ad communem ulum spectantem, canonice possidere: Gerungus de Perge fidelis & ministerialis noster tanquam advocatus eiusdem Ecclesie in Pergn credens perinde, quod si eadem Ecclesia Monasterio Schyrensi perpetuo subiecta & alligata existeret, in hospitalitatis cura & honestate debita eadem aliqualiter deficere cogeretur. Ob hoc de facto ductus ut afferit, force zelo pietatis, durum & difficilem imo contrarium se exhibuit, volens reniti, ne dichi venerab. Abbas & Conventus de Schiren ipsam Ecclesiam in Perge tam in spiritualibus quam temporalibus fic deberent perpetuo possidere. Nos igitur tanquam amicabilis compositor talis dissensionis utrinque acceptus, iuslimus ex debito mandati, quo nobis dictus Gerungus est astrictus, insum ab impetitione dictorum Abbatis & Conventus penitus conquiescere, ita quod iidem debeant eandem Ecelesiam pacifice possidere: habito etiam confilio decretum est, & ab utraque parte extitit concordatum, ut eadem Ecclesia perpetuum debeat habere vicarium a venerab. Abbate Schyrenfi Episcopo loci presentandum, & ab illo regulariter instituendum. Qui, inquam vicarius antiquam & confuetam ab antiquo prebendam, videlicet XXIIII. metretas figuli, XXIIII. avene, duas tritici, duas ordei de menfura, quam vocant Burchmeze, & insuper habebit omnes decimas, que dicuntur minores, & denarios qui dicuntur Phucphening, & facrificia, & mortuaria, absque diminutione qualibet. Sed kathedraticum, & omnia iura Episcopalia & procurationes, undecunque ipsi imponendas Ecclesse, idem einsdem Ecclesse perpe-

0002

tuus

tuus vicarius persolvere tenebitur; ita quod presati Abbas & Conventus in ceteris eiusdem Ecclesie proventibus nullum penitus sentient detrimentum, nisi forsitan quod absit dictus perpetuus vicarius in dicta procuratione intollerabiliter pregravetur, tunc iuxta venerab. Abbatis discretionem ipsum de eadem volumus relevari. Prelibatus quoque fidelis noster & sui heredes iure advocatie memorate Ecclesie in locis solum, in quibus ipse & sui progenitores exstiterunt advocati, deinceps sic debent gaudere, quod sepesari Abbas & Conventus in decimis seu pensione & servitio dorium, institutionibus & destitutionibus earundem, aliorumque iurium parochialium, ex violentia seu iniuria dictorum Gerungi & suorum heredum nullam pati debeant aliquatenus lesionem. Area etiam in qua possit residere, & quam debeat inedificare memorate Eccesie perpetuus vicarius, est a sepe dictis Abbate & Conventu provide deputanda. Ut autem hec rata & inconvulsa permaneant, neve a dictis Abbate & Conventu de Schyren, & Gerungo de Perge suisque heredibus infringi debeant vel mutari, presens scriptum venerabilis in Christo Domini & Patris Episcopi Augustensis & capituli eiusdem Ecclesie, nec non nostri, ac venerab. Abbatis & Conventus de Schiren, & dicti Gerungi de Perge de voluntate partium sigillorum munimine extitit roboratum. Data in Phaphenhoven anno Domini MCCLXVI. quinto nonas Maii &c.

Num. XXV. Confirmatio Papalis parochiæ Berg. 1266.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilectis siliis Abbati & Conventui Monasterii de Schiren ordinis sancti Benedicti Frisingensis Diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Ad religiosorum locorum profectum pio aspirantes affectu, gaudemus in Domino & letamur, cum eis caritatis amore, ac pietatis studio landabili liberalitate sidelium aliqua conceduntur, per que inforum locorum

necessitatibus subventio proveniat oportuna. Ideoque huiusmodi concessionibus libenter robur adicimus perpetue firmitatis, ut eo minus retractationi vel cavillationi subiaceant, que apostolico munimine fortius fuerint roborata. Saue petitio vestra nobis exhibita continebat, quod venerab. frater noster Hartmannus Augustensis Episcopus sui capituli ad hoc accedente consensu Ecclesiam de Berge Augustensis Diocesis, in qua a longis retro temporibus ius Patronatus habetis, cum omnibus iuribus & pertinentiis suis vobis in proprios usus pia liberalitate concessit, reservata perpetuo vicario servituro in ea de ipsius proventibus congrua portione, de qua sustentari commode valeat, ac Episcopalia & alia incumbentia sibi onera supportare, vosque predictam Ecclesiam per concessionem eandem in usus huiusmodi quiete ac pacifice obtinetis. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eodem Episcopo provide factum est, ratum & firmum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Perusii X. Kalend. Decembr. Pontificatus nostri anno primo &c.

#### Num. XXVI. Appropriatio feudi. Ann. 1268.

Nos Chunradus Dei gratia Ecclesie Frisingensis Episcopus notum sieri cupimus presentium inspectnribus universis, quod cum Ruodosfus de Waldekke miles vacaritiam seu Swaigam in Chitenprunn, quam idem Ruodosfus tenuit a nobis & ab Ecclesia Frisingensi titulo seodali ad manus nostras hac adiecta conditione resignasset, ut presatam Swaigam post huiusmodi resignationem iure proprietatis ad usus Monasterii Schyrensis perpetuo tradere

0003

curaremus: nos requisito super hoc consilio nostro, & capituli nostri consensu accedente memoratam vacariam, quam venenerabilis frater noster L. Abbas Monasterii Schirensis pro triginta libris Monacensibus a presato R. sie redemit, cum omni iure proprietatis & usibus universis Monasterio Schirensi tradidimus perpetuo possidendam. Et in huius rei testimonium presentem cedulam presato Monasterio conseribi iussimus, nostri & capituli Frisingensis sigillorum munimine roboratam. Datum Frisinge anno Domini MCCLXVIII. V. Kalend. Maii.

Num. XXVII. Urpheda memorabilis. Ann. 1369.

It calumniandi desit materia, & cesset ocasio litigandi, necesse est, ut ea, que debent recoli, scripture testimonio reborentur. Nos igitur Arnoldus Dei gratia Abbas in Schiren notum facimus universis presentium inspectoribus, quod Rudolfus dictus Schöwerl habuit inpetere quasdam proprietates pertinentes ad Ecclesiam nostram in Schiren, videlicet Stochach, Hunigen, Sepach, & Pitheringen cum omnibus illis attinentiis, & per ipsam inpeticionem spolio damnificavit Ecclesiam, & homines Ecclesie plus quam ad XL. libras denariorum. Idem vero Rudolfus pro ipso spolio, & alia re nefaria in captivitatem deductus est, & iudici Perhtoldo presentatus, ab ipsa namque captivitate absolvi non poterat, donec satisfaceret Ecclesie prelibate, & hominibus, & renunciaret proprietati memorate. Preterea Rudolfus prefatus cessit liti in instanti, & renunciavit proprietati sepedicte, uxor fua & pueri renunciare debent eidem proprietati infra epiphaniam Domini proxime venturam. Damnum itaque illatum Ecclesie & hominibus, que promitic restituere, pro arbitrio Perhtoldi iudicis in Monaco, & Marquardi Probstwiz infra festum beati Georii proxime venturum, & deinceps Ecclesiam & homines Ecclesie nullo gravamine contra institiam insestare, & partes Ba-Waricas

waricas de cetero nulla re perniciosa studeat occupare. Et hoc confirmavit per idoneos fideiussores scilicet Dominum Ottonem de Affawe, & fratrem fuum Dominum Chunradum & Dominum F. de Rordorf; & duos Dorfpecharios Ott, & E. & Chiuruheimarium E. Ott & frater suus E. predicti, & Dominus F. de Rordorf spoponderunt dare pro Rudolfo sene scripto CC. libras Domino Ludwico illustri Comiti Palatino Rheni Duci Bawarie, & venerabili Abbati in Schiren, si violator causarum illarum existet; & amicus fit illorum, per quos pervenit ad captivitatem. Si autem occupaverit aliquos in partibus Bawarie ultra fortem ducentarum librarum, fideiussores pretaxati se recipere debent in civitatem Monacensem, & nunquam inde exire, donec restituatur oblatum, & fatisfiat memorato Domino Duci, nec non Domino Abbati. Similiter de illatis si excesserit Rudolfus pretaxatus contra iustitiam, fideiussores sepe dicti vocandi sunt, & revocare debent ipsos excessus ab ipso die per sex septimanas; si autem non revocaverint, ipfo termino folvere debent causas prescriptas inclito Domino Ludowico Duci, nec non venerab. Abbati in Schiren. Et ut hoc robur obtineat firmitatis, presentem cedulam sigilli nostri munimine, & sigillo Assawaril fecimus communiri, & testibus vdoneis confirmari. Testes sunt hii: Perhtoldus Judex, H. de Stainbach, S. de Trensperch, Sighardus Sentlingarius, C. frater suus, Mar. Drachzeler, P. Gollir, Liutoldus Isenman, Magist. Foan. Frider. Granator, Mar. Probstwiz, F. Warmanger, E. Zevaer, C. Lizsalz. Ortlieb Unigerius, Swikerus Schrenkho, Got. Schrenkho, Witigo, H. Tenko, P. Pucheimer, Wernh. Khrägler, P. Hanteliner, H. Selessaer, C. de Chrumbel, Uolr. Ebbelinus de Vieht, C. Testudo, S. de Zelle. Facta funt hec anno Domini MCCLXIX, in die sancti Leonhardi.

#### Num. XXVIII. Pro Curia Kytenrain 1276.

Nos Chunradus Dei gratia Frisingensis Episcopus notum esse volumus prefentium inspectoribus universis, quod nos proprietatem Curie in Kytenreige, quam curiam Filippus de Waldegge & sui progenitores a nobis & predecessoribus nostris nomine feodi possidebant, post resignationem eiusdem curie ab eodem Filippo & fratre ipsius Rud. ad manus nostras factam, venerabili in Christo fratri Arnoldo Abbati monasterii Schirensis suisque successoribus, videlicet Monasterii Schyrensis Abbatibus suturis, tradidimus cum universis suis attinentiis perpetuo possidendam. In cuius rei te-Rimonium presentem cedulam predicto Abbati tradidismas nostri figilli munimine roboratam. Acta funt hec amo Domini MCC-LXX. fexto tertia Kalend. Augusti in Frisinga prefentibus testibus subnotatis F. preposito Frisingensi, O. Decano Frisingensi, H. preposito Mosburgensi C. preposito sancti Viti. H. preposito Isinnensi. O. de Waldegge. L. de Puettlbach judici frisingensi & aliis quam pluribus fide dignis.

#### Num. XXIX. Chyrographum fingulare 1295.

Quod scripturarum confirmat auctoritas reproborum non potest improbitas, aut oblivionis periculum in posterum infirmare. Proinde nos Fridericus Dei gratia Abbas Schyrensis Ecclesie, presentibus prositemur scireque volumus, quod cum Dominus Ulricus sancte Marie plebanus civitatis Monacensis, Dominis nostris ac confratribus de conventu Schyrensi ad oblegium decem Marcas in denariis estimatas, pro remedio sue anime erogasset, & nos easdem decem Marcas Domino Hiltprando sacerdoti dicto Starzhauser in quodam debito quo sibi fuimus ab ecclesia obligati dedissemus, super quod debitum, si non exsolvissemus, per usuras & obstagia grave dampnum poterat accrevisse: Nos vero supra distas decem marcas memoratas Dominis nostris ac Confratribus re-

conpensantes de prediorum Ecclesie reditibus subscriptorumunam libram usualis monete annis singulis persolvendam, videlicet de dote Niderm Scheyren dictam libram, & Haushausen Huba Sifridi dimidiam de redditibus qui vulgo wisgelt vocantur dantes ordinavimus: hac adjecta conditione scilicet, quod si aliquis successorum nostrorum, quod absit, antedicte pecunie resusionem per nos sic factam ratam qualitercunque habere non vellet, memorato conventui decem marcas ut diximus, integraliter sine diminutione reddere tenebitur. In hujus etiam rei evidentiam has litteras nostras dedimus sigilli nostri munimine consignatas: actum & datum anno Domini MCCLXXXXVI. in assumptione sancte Marie.

Num. XXX. Carta venditionis Anno 1299.

To z fullen wissen alle Leut, die nu sind oder chunftich werdent, das ich Chunrat der Rospecher han gegeben ain huob ze Rofoach, die haizzet das Moslehen, und hand sie gegeben Fridrichen dem Amman von Weikershoven ze rechten aigen, befucht und unbesucht, en Veld, en Dorf, en wilden Wald, ein wilden Wäg, mit samt ainer Vischwaid, die auch darein gehort und auch drei ander Garten, die ich im auch han gegeben mit zwaien bezunbten Hofsteten, da zwai Haus aufstent: das ain Haus das gab ich im, daz ander, das was nit mein, daz gab auch ich im nicht; und gab auch ich Fridrichen vorgenanten, daz guot als, als ez da ist vorgeschriben, umb sechzich und nuin Pfunt, und hat auch sich mein Schwester Diemout dez verzigen; und mein Swester Mehthilt, diu het darmit niht ze tun, diu waz vor davon getailt, und het sich verzigen, auf mich und mein Swester Diemuoden: Und vergich auch Fridrichen vorgenannten, daz ich fol sein Gewer wesen dez Gutez uberal, als man fol aigens Gewer sein, und als Gewohnheit ist in disem Land zehen Iar und mer; und ob im in der Vrist recht benem dez Gutez icht, daz sol er auf anderem meinem Guot haben. Und daz Frireichen daz also steit beleib, darumb gib ich im diesen Pries versigelten mit dez erberen Probst Insigel, Herr Fridrichs von Undestorf, und auch dem dez erberen Herr Wernhards von Weikkershoven, und auch mit dem dez erberen Herren Sigharts des Richters von Dachawe; wann ich selb aigens Insigels nicht enhan; und ist Gezug diser Sache Herr Berchtold der Pfarrer von Pippensriet Herr Wernhard von Weikkershoven, Hainrich sein Sun, Ulrich der Schrot von Rospach, Chuonrot der Oezzenbecher daselb, Ulreich der Vischer daselb, Chunrat der Geiger von Weikkershoven, und ander truoe Leut, und daz ist geschehen von Christes Gepurt MCCLXXXXIX Iar der Mittichen nechster vor Liechmesse.

#### Num. XXXI. Defignatio Steurarum Anno 1303.

Wir Mähtilt von Gotes Genaden Pfallentzgrafinne ze Rein Herzoginne ze Baiern tun chunt allen den die den Brief sehent, hörent, oder lesent. Wann von alter Gewohnheit es also herchomen ist, daz des Goreshaus Laeut von Scheyren die gesezzen sint im Aichaher Ampt, alle Iarze dem Majen, uns ze Stiwer gebent drew Pfunt Munchner Pfenning, und ie ze dem Herbst auch drev Pfunt Munchner Pfenning: in dem Ampt ze Raien, auch swaz daz selb Goteshauss Leut hat, ze jedem malen gebent ze Stiwer siben Schilling Munchner Pfenning der langen, und ze jedem Herbst auch siben Schilling Pfenning: wellen wir und gebieten unsern Amptleuten in denselben Ampten, die izu sint oder noch chunftig werdent, daz si die vorgenanten Leut au dhain grozzer Stiwer furbaz imermer bringen wann als vorgeschriben ist; wand wir von unsern besundern Genaden in die Genad haben getan, darumb, das daz felb Gotteshaus dester paz von seinen grozzen Gebresten chomen, da ez lang herinne gewesen ist. Ze einem Urchunde daruber geben wir den Brief versigelt mit unserm Insigel, der ist gegeben ze Newenburch

do man zalt von Christes Geburt MCCCIII. Iar an sand Katharein Tage.

# Nnm. XXXII.Emphyteosis Anno 1307.

Nos Gerhardus permissione divina Prepositus, Gotfridus Decanus, totumque Capitulum Ecclesie Frisingensis, tenore presentium publice profitemur, quod pro nobis nothrisque succefforibus in perpetuum curiam dictam Stainbach in Walmarsdorf. nobis & Ecclesie nostre proprietatis titulo attinentem, honorabilibus viris & Dominis Ulrico Abbati, Wernhero Priori, totique conventui sive monasterio Schyrensi, cum omnibus juribus & proprietatibus, quesitis & inquirendis, locavimus in perpetuum fub hac forma, ut iidem Abbas, Prior, conventus five Monasterium Schyrense, nobis omni cessante contradictione & impedimento quolibet, undecunque posset in posterum suboriri, decem folidos denariorum Monacenfium ufualis monete fingulis annis in festo Beati Martini in omnem eventum pensionis nomine exsolvere teneautur. Oblagiarium etiam nostrum, qui pro tempore fuerit, cum duobus calceis matutinalibus annis fingulis honorabunt. In quorum evidens tettimonium presentes literas scribi justimus. figillo, quo utimur ad judicia, configuaras. Actum & datum anno Dni MCCCVII, VIII. Kalend. Februarii.

### Num. XXXIII. Donatio pia 1307.

Ich Hilprant von Chamer, und mein Erben tun chunt allen den di disen Brief ansehent, hörent oder lesent, daz mein Bruder Her Arnold von Tzendorf ze Selgerät hat gegeben unser Frawen ze Schyern ein Hof, und ein Mül zu Gräving, mit sogetaner Beschaidenheit, daz ich und mein Erben Voget daruber suln sein. Wir suln auch von demselben Guot nur sunszehen Huner ze Vogtrecht nemen von dem Hos zechniwe, von der Mül süniswe,

pnd

und such dieselben Hüner alle Iar nemen zwischen sant Michaelstag, und sant Marteinstach. Wir suln auch sürbaz mit dem vorgenannten Gut nicht ze schaffen haben, denne daz wir ez beschirmen suln durch Got. Der Taeding ist Zuich Herr Hainrich von Smiehen, Herr Chunrat der Sprinz, Herr Chounrat von Staynchirchen, Gebhart von Hornbach, Winhart von Chamerberch, Ulreich von Chamerberch, Fridreich von Ayssenhoffen. Und das daz staet beleib und unzerbrochen, darum han ich und mein Erben gegeben disen Brief ze ainem Urchunde versigelt mit minem Insigel. Das ist geschehen, do von Christes Gebuert weren MCCCVII, Iar, an sant Thomas Tach &c.

## Num. XXXIV. Tabulæ venditionis 1311.

Wir Heinrich von Gots Genaden Khunich ze Peheim und ze Polan, Hertzog ze Chernden, Marchgraf ze Merhern, Graf ze Tyrol und ze Gortz, Vogt der Gotsheuser ze ze Trende, und ze Brichsen, veriehen an disen Brief, daz wir mit guten Rat und mit guten Worten für uns und unser Erben, dem erbern Herrn Abbt Ulreich dem Perchtinger ze Scheyern, und seinem Gorshaus und unser Frawen daselben verckauft haben ze rechtem aigen besucht und unbesucht, dev Gut deu hernach geschriben stent, umb zwayhundert March Perner, zehen Pfunt Pernner güter Münzze für dev Marck, die wir von im und von dem Gotshaus beraite und bezahlt enphangen haben. Und sullen wir und unser Erben derselben güt rechte Gewer sein an aller stat als Recht ist, des vorgenannten Abbtes und seins Gotshauses, swa di sein bedürssent, und sullen in derselben schirmen an allez Vogt Recht und an allen Schaden: und fint daz dew Güt, dew wir in verchauft haben; des ersten ein Chamerlant daz Fürholz, giltet fechs Pfunt Perner, ein Schulter, und dreislig ayer, und ein Swayg das Paus, giltet zwelf Pfunt

Pfunt Perner, zwo Schultern, ain Lamp, ein Chitz, drui Hüner und dreizzig Ayer, und ein Schwaig daz Perchach, giltet als 'vil als der vorgenant Swaig ze Paus; und daz Ampaus ein halber Hüb, giltet achtzehen Pfunt Perner, zwo Schultern, ain Lamp, ein Chitz, drev Hüner und dreizzig Ayer; und das Tutues ein Hüb, giltet fünf und dreizzig Pfunt Perner, vier Schultern, zwelf Prot, zwelf Hüner, und hundert Ayer, und ze Rümer ein Chamerlant, giltet neun Pfunt Perner, ein Schulter, drui Hüner, drizzig Aver und drui Prot; und ein Hof ze Rveders, giltet zway und zwanzig Pfunt Perner, ein Schaf oder ein Pfunt Perner, und drui Pfunt Perner ze gedinge; und zway Chamerlant ze Gereute geltent zwelf Pfunt Perner, und ein Hof ze Zurmalten giltet dreizzig Pfunt Perner, ein Schaf, zwo Schultern, ein Lamp, ein Chitz, drui Hüner, dreizzig Ayer, und an dem dritten Iar ein Rint; und der Hof ze Ampaus giltet vier und zwanzig Phunt Perner, zwo Schultern, drui Hüner, und dreizzig Aver. Und sol der vorgenante Abbt und sein Gotshaus din Güt besezzen und ensezzen; und das wir und unser Erben und unser Nachkommen dise Sache also staet behalten ewicklich und unzebrochen, darüber geben wir difen Brief versigelten mit unsern hangenden Insigel: des sint Gezuig Mayster Heinreich unser Schreiber, Hylprant der Perchtinger, Chunrat der Helblinch, Heinrich der Speuser, Herr Heinrich von Ellenpach der Pfarrer, Heinrich Groppier, Hartweig der Hohenburger, und Heinrich der Nagel, und ander erber Leut, die dapei waren, den diu Sache wol chund ist. Der Brief ist geben ze Inspruck nach Christs Geburd MCCCXI. Iar an fand Iacobstag.

Nnm. XXXV. Testimonium singulare Anno 1314.

Ich Ludweich von Sandizelle vergich und thun chunt allen den di disen Brief sehent oder hörent lesen, daz der Hof und der Widem ze nidern Schyrn sint gegeben dem Goteshaus und unser Frowen hintze Schyrn von meinen Fodern suer ein recht lediges Gut, an alles Vogt Recht; daz sag ich auf mein Gewissen, und auf mein Sel, als ich durich Recht sagen schol. Und daruber, wan mich Gotes Gewalt und ehast Not irret, das ich selbe auf das Recht nicht chomen mach, so han ich gesant mein Sun Hun Ludweichen, der an miner stat daz bereden schol, daz das vorgenant Gnet ze Nidernscheyrn unvogsbar ist sicherleichen. Und das dem also sei, darumbe gib ich diesen offen Brief ze ainem Urchunde, versigelt mit meim Insigel. Datum anno Dni MCCC. XIV. in Octava Pentecostes.

### Num. XXXVI. Privilegium fori An. 1315.

Wir Rudolf von Gots Gnaden Pfallnzgraf bi dem Reyn, und Herzog in Bayern, tun chunt allen den die disen Briefanfehent oder horent lesen, daz wir angesehen haben manigerlaye Gepreste und Anvechtung, die daz erber Gotshaus ze Schyren hat und täglich anligent ist, an ir Leut und an ir Guot, und doch desfelben Gotes Hauses Herre und Stifter sein, und ir rechter Vogt: haben wir dem ersamen Herrn, Herrn Chunrat dem Abb. te dafelben diu Gnad und die Furderung getan, durch unser Sel Hail, und auch das wir es billichen tun suln, und versprechen als ir rechter Vogt und Schirmer: swa man den Abte der dez selben Goteshauses Pfleger und Verantwurter, ansprichet von dez felben Gorshauses wegen, baidiu sein Leut und sein Gut, das er das Recht vor nieman tun fol, um fwelcher laye Sache er angesprochen wurt, von dez vorgenanten Gotshauses wegen von Leuten und Guot, danne vor uns, oder vor unsern Obristen Schreiber. Davon gebieten wir allen unfern Amptleuten, Vitztumen, Richtern, und allen andern unsern Amptleuten swie die genant sein, die jezu sint oder fürbas werdent, das si im die vorgeschriben Gnad allerallerding staet, und unzerbrochen behalten, und si im mit nichtin uberfahren, an chainen Dingen. Daruber ze Urchunde geben wir in diesem Brief mit unserm Insigel versigelten, der geben ist ze Munchen da man zalt von Christes Geburt MCCCXV. Iar an dem nechsten Sonntag nach sant Bonifacii Tag.

#### Num. XXXVII. Privilegium Jurisdictionis 1315.

Wir Ludwig von Gotes Genaden römischer Kunich, ze allen Zeiten Merer des Reichs, tun chunt allen den die diesen Brief ansehent oder hörent lesen. Wann wir ze allen Zeiten Chloster und gaistlich Leut, die Got dienent in unsern besundern Genaden und Scherm unzher gehabt haben, und fürbaz ewiglichon gern haben wellen durch Gots Ere, und unsrer Sel Hail: Und wan daz Chloster, der Abbt und der Convent ze Schevren, die Got ze allen Zeiten mit Ir Gebet und Irm Gefang, und mit irm guten Leben, vleizzich dienend, an Iro Läuten und Güten, als wir wol gesehen und vernommen haben, unzher grozzen Schaden genomen habent, davon fi Got dester minner dieneu mugen: haben wir in durch Got und unser Sel Hail, und daz si Got mit allen guten Dingen dester paz gedienen mugen, die Genad getan, daz si sürbaz ewichlichen selb das Recht tun sullen von allen Iren und Irs Gotzhuses Läuten, und umb all Sach wie di genannt sein, an umb Todsleg, Notnust, Diuf, und um ander Sach, die zu dem Tod gehörent, die fullen unser Amptleut richten. Und davon gebieten wir allen Viztumen, Richtern und Amptleuten, wie die genant sein, di jezu sind, oder chunftig werdent, daz si in die Genad als vorgeschriben stet, an irn Läuten und guten mit nichten ubervaren. Daz In daz stät und unzebrochen beleib, daruber ze ainem Urchund geben wir in disen Brief versigesten mit unserm Insigel, der geben ist ze München am Sampztag vor san Görgentag, do man zalt von Christes Gepurtt MCCCXV. Iar, in dem ersten Iar unsers Reichs.

Num. XXXVIII. Carta venditionis An. 1317.

Tch Anna von Sandicelle und elliu miniv Kynt, Her Ludwick, Her Arnolt, Cunrat, Ortolf, Pranthoch und Heinrich und mein Tochter Sophey, und darzu alle unser Erben vergehen und tun chunt allen den, die disen Brief sehent oder horent lesen, das wir mit gemeinen Rat und mit guoten Willen verkauft haben unsern Hof daz niedern Scheyrn, den der alt Hauen boawet ze der Zeit, do der Kauf geschehen ist; dem ersamen Herren Abbt Cuonrat und dem Convent und dem Goteshus ze Schyren besuchten und und unbesuhten, für ein rechtes lediges Aigen umb zwai und fünfzig Phunt Munchner Phenning, der wir gar und gaenzlich gewert sein : und umb sogetan Selgraet , die unser Vater Her · Ludwich von Sandicelle hintz demselben Gotshus tet zu unsers Vater Begrebnufs, der sein wir ledig geseit umb den selben Hof zu den Phenningen die vorgenant fint. Wir vergehen auch gemeinlich, das wir des vorgenanten Hoves ze Nidernschurn recht gewer fein des vorgenannten Gotzhuss daz Scheyrn zehen lat und mer, als aigens Recht ist. Und ob wir des nicht täeten, fwellen Schaden denne das vorgenant Gotshuss des name, den fullen wir im abtuon, wir und unser Gut. Und daz das staet beleib und unzerbrochen von uns und allen unsern Erben, darumb geben wir dem offtgenaunten Gotzhus diesen Brief besigelten mit unsern Insigel zu ainem waren Urchunde. Und wannich Anna die vorgenant, und mein Sun Heinrich und Pranthoh und mein Tochter Sophey nicht eigener Infigel haben, fo verbinten wir uns alle under Hern Ludweiges, Hern Arnolts, Chountat und Ortolfeses miner Sun Insigel, di si an disen Brief gehenket habent, das wir das alles staet haben gemeinlich mit In, das vorgeschrischriben ist. Des sind Gezuig Her Cuonrat von Weigern, Her Bertolt der Geisenhueber, Her Winhart von Ebennusen, Her Albrecht der Steubangel Ritter, Gerunch der Forstmeister, Heinrich der Steubangel, Eberhart und Ulrich die Meter, Ulrich von Wolenzach, Cuonrat von Schilberg, Cuonrat von Snaterpach, Counrat Leis, Heinrich Graosel, und ander biderb Leut genuch. Das geschach, und wart der Brief geben, da man von Christes Geburt zalt MCCCXVII. Iar des naechsten Erichtages vor dem Obristen in den Winahten.

#### Num. XXXIX. Donatio juris Patronatus in Pfassenhosen 1318.

udwicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, universis sacri Romani Imperii sidelibus presentes litteras inspe-Auris gratiam fuam & omne bonum. Quamvis injunctum nostris humeris officium serenitatis nostre clementiam excitet & invitet. ut cunctis piis locis, ecclelialticisque personis universis. & maxime religiolis, que sub austeritate regulari Altissimo devotius famulantur, velimus preesse pariter & prodesse; pre ceteris tamen Ecclesiis affectus precipuos, quem Progenitores nostri felicis memorie antiquitus per multa temporum curricula erga honorabi-Iem & solemnem Ecclesiam monasterii in Scheyren, Ordinis sanchi Benedichi Fryfing. Diœc. habuerunt, & inibi iidem Progenitores nostri perplurimi sepulturas ecclesiasticas elegerunt, ad benesicia ipsi Ecclesie porrigenda nos provocat quodammodo natura-E & inducit. Sic quod ob augendam utriusque vite nostre felicitatem, nec non ob remissionem peccarorum propriorum, nostrorumque Progenitorum peccaminum, honorabilibus & religiofis viris Cunrado Abbati ac conventui Monasterii prelibati devotis nostris, dilectis, ac per cos ipli Monasterio seu Ecclesie jus Patronatus Ecclesie parochialis oppidi nostri in Pfassenhoven, ipsi monasterio quodamodo contigui Dyæc. Augustens, quod nobis ex dominio Volumen X. Q q q Du-

Ducatus Bawarici competit & pertinet, donamus, & donavimus, tradidimus & tradimus proprietatis titulo, quemadmodum & nos tenuimus & possedimus, & Progenitores nostri tenuerunt & possederunt, possidendum pacifice & tenendum, & per memoratos Abbatem & Conventum jus Patronatus premissum in monasterium sepesatum transferimus, & transfundimus pleno jure. Sic quando ex nuncia antea quocunque casu Ecclesiam supradictam vacare contingat, Abbas & Conventus, qui pro tempore fuerint, presentandi ad candem perpetuo plenam & liberam habeant facultatem. Indulgemus etiam Abbati & Conventui supradictis, ut si apud ordinarium loci & capitulum, quorum id intereffe dinoscitur, consequi valeant, suprascriptam Parochiam cum omnibus proventibus & conventionibus ipsius suis communibus usibus incorporent & annectant, reservata Vicario Ecclesse sepenominate prebende antique ministratione. In cuius nostre donationis testimonium presentes conscribi & nostro sigillo justimus communiri. Monaci XV. Kalend. Marcii anno Dni MCCCXVIII, regni vero nostri anno quarto.

Num. XL. Donatio Parochia Pfassenhosen 1318.

Wir Ludowich von Gotes Gnaden Romischer Chunig, ze allen Zeiten Merer des Riches, tun chunt allen den die diesen Brief ansehent oder horent lesen: Daz wir angesehen haben die grossen Gunst und andechtigen Willen, den unser Vordern selig Herzogen in Beyrn hinz dem erbern Gotshaus ze Scheyrn gehabt habent, als si wol erzaigten an ir selbes Grebnuss, dist manigw Iar da heten. Wir erchennen auch, daz es an Leuten und an Urborn von unsern Chriegen und Urlugen grozzen Gebresten und Schaden empfangen hat; geben wir dem Apte und der Sammenung, und mit Im dem Gotshaus voderlich durch Got, und uns selben, und unsern Vordern ze Hail und ze Saelde unsern Chirchensaz der Chirchen ze Pfasenhoven an der Ism, der uns ange-

höret von dem Herzenthum ze Beyrn ze haben, ze leihen, und ze besizen, rüehlich, ewichlich und fridlich, in allen dem Recht, als unser vor dern, und auch wir dentelben Chirchensaz gehabt haben. Wir wellen auch von unser besundern Gunst, ob si des an dem Bischoff und dem Capitel von Auspurch bechomen mügen, daz si die egenannten Chirchen mit ganzen Nutzen zu irem Fruom veraygen ewichlich, und haben und nießen, mit der Beschaidenheit, daz ein Vicariär auf der Plarre, swer der sei, gewonlich Psrünt haben sol und enpsahen. Des geben wir ze Urchunde disen Brief mit unsern Insigel versigelten, der geben ist ze München der mitichen nach sant Vallenteynstag, do man zalt von Christes Geburt MCCCXVIII. Iar in dem vierden Jar unsers Riches &c.

## Num. XLI. Donatio Mancipii Anno. 1328.

Ich Liebhart der Stayngawer, vergich offenleich für mich, und A für all mein Erben, und tun chunt allen den, di diesen Brief anschent, oder horent lesen, daz ich mit verdachtem Mut, und mit gutem Willen han geben recht und redlich durich meiner Sel Willen, dem Gozhaus und unser Frawn daz Scheyrn, Margareten dev Chreuchmasinne und alle Erben, di si gewinnet, ledichleich für recht aygen, und verzeich mich auch ir mit diesem Brief, daz ich, noch dhein mein Eribe nach In dhein Chriech und dheinerlay Ansprach flirbaz schol haben, noch suchen sicherleichen. Und daz das staet und unzerbrochen beleib, an aller stat darumb gib ich in disen Briefe ze Urchunde, und ze ainer Sicherheit, mit des erbern Mans Gorgen des Hohnstainers Insigel verfigelten, wann ich aygens Infigel nicht han, verpint ich mich under dasselbe Infigel mit ganzem mein trewen ze behalten. allez daz, das vorgeschriben ist. Der Sache sint Zuige Hainreich der Snaterpech, Albrecht von Hag, Gebhart der Vorsprech ab dem Widem, Chounrat der Stelzer, Hainreich Swertel, Friderich der Goet,

Fri-

Friderich der Maister aus de Celle, Hainreich der Leytner, und ander truve Laeut. Daz ist geschehen, do man zalt von Christes Geburt MCCCXXVIII. Iar, an sant Marteinstage.

## Num. XLII. Pro duabus curiis. Ann. 1331.

Wir Hainrich, Ott, und Hainrich von Gotts Genaden Pfallentzgrafen ze Reyn und Hertzogen in Bayrn, veriehen offenbar an dem Brief, daz wir von der Ansprache, die wir haben gehabt hintz den zwayn Höffen ze Scheyren gelegen in Chelhaymer Gericht, durch Got zevoderst, und durch ewiges Heil und Saeld unfer, unfern Vorvodern, und unfern Nachkomen gar und gaenzlich gestanden sein sur uns, unser Erben und alle unser Nachkomen, und di gegeben haben mit verdachtem Muet und gutem Willen dem Gotzhaus und Chloster ze Scheyren mit allen den Eren, Rechten, und Nutzen und darzu gehörnt, besuchten und unbesuchten, di doch unser Vorvodern emaln demselben Chloster gegeben habent, als si der ze Nuz und ze Gewer chomen waren; also daz wir wellen, daz si dieselben zwen Hoff stirbaz ewichlich innen haben und niessen als auder ir aigen Gut, an all unfer, unfer Erben und Nachkomen und Ammptlaeut Ansprache, Beswaerung und Irrung. Wellen auch, daz diselben Höss werden abgethan an allen unsern Urborpuchen, und schaffen auch daz mit allen unsern Schreibern mit dem Brief. Waer aber daz derselben Hof ainer oder si baid erfunden wurden sürbaz in unferm Urborpuche ainem oder mer von vergessen Dingen, oder von swelhen Sachen daz waer, di sol man fürbaz abtun, demselben Chloster, dem Abbt und dem Convent ewichlich beleiben. und di inne haben und niessen, wan allu dew Urchund, daran si fürbaz erfunden wurden, oder damit di obengenanten Höf uns. unfern Erben oder Nachkomen von Weifung oder von andern Sachen gesagt möchten werden, dhain Chraft stillen haben, und fint ab und tod mit dem Brief. Und darüber ze ainem Urchund, und ze einer ewigen Staetichkait geben wir In den Brief versigelten mit unsern Insigeln; der ist geben ze Regenspurch, do man zalt von Christes Gepurtt MCCCXXXI. Iar, an dem Suntag Oculi in der Vasten.

## Num. XLIII. Immunitas Boica. Ann. 1333.

Wir Heinrich von Gotes Genaden Pfallenzgraf ze Reyn und Herzog in Bayrn, enbieten unseren Viztumen, Richtern, und gemainleich allen unsern Amptläwten unser Huld und alles Wan der ersam Abbt von Schevern bei unsers lieben Vettern Herzog Heinriche, dem Got Genad, Pyflig was, daran er uns ein besunder Trewe und Dienst erzaigt. Nu hat er in unserm Land sünf Gütel und sein Gotzhaws, dahin wir dhein Voderung haben weder von Vogtay, noch von dheinen Sachen, hintz Läutten, noch hinz denselben Güten, drew Gut daz Frawnberch, ains daz Dorffen, und ains daz Rützenmus; haben wir dem vorgenanten Abbt und dem Gotshaus ze Scheyren die genad getan, daz wir di vorgenanten Gut, und di Läut die darauf sitzen, in den Scherm und Freyung ganomen haben, da si von alter Gewonhait inne sint gewesen. Und davon wellen wir und gebieten eu allen bei unsern Hulden, daz ir dieselben Gut mit dheiner Stewr, noch mit dheiner Voderung, noch di darauf sizent, nicht beswärt, und si bei irn Rechten lat beleiben, als ir unfer Ungenad wellet vermeiden. Der Brief ist geben ze Lantshut anno MCCCXXXIII. des Pfinztags nach fand Peterstag.

Num. XLIV. Appropriatio feudi. Ann. 1335.

Wir Ludewig von Gottes Genaden römischer Kaiser, ze allen Zeiten Merer des Richs, veriehen offenlichen an di-Q q q 3 fem Brief, daz die gaistlichen Liute, der Abtt und daz Convenvente dez Gotzhuses ze Schiren unser lieben diemütig, den Hoss ze Niderschiren, mit allem dem daz darzu gehöret, der von uns von des Herzogentums wegen Lehen ist, von dem vesten Manne Hainrichen von Buoche gekousset habent mit unserm guten Gunst und Willen, und denselben Hoss geben und bestäten wir In zuo ainem rechten Aigen mit disem Brief, den wir In darüber ze Urchunde versigelren mit unserm Insigel, geben Mwnchen des Sunnentages vor sant Nyclaustag, nach Kristes Geburt MCCC. XXXV. lare, in dem zwai und zwainzigstem sare unsers Richs, und in dem achten des Kaisertums.

## Num. XLV. Litteræ investituræ. Ann. 1339.

V/ir Ludwig von Gotes Genaden römischer Keiser, ze allen Zeiten Merer des Riches, veriehen offenlichen an disem Brief, daz wir den Hofze Habrechtzhausen, den Scheyrer Vorst, di Hosstat ze Lautsteten, und alles das, das darzu gehört befucht und unbesucht, Chunraden, Chunratz des Mürringers weilent unsers legers Sun, Margareten und Aunen seinen Swestern ze rechten Lehen verlihen haben, und verleihen ouch mit difem Brief: also das si die fürbas mit allen Nutzen und Diensten innhaben und niessen sullen, in aller der Weis, sls si ir Vater selig bisher inngchabt und genossen hat. Und davon wellen und gebieten wir allen unsern Amptleuten, Pflegern, Viztum, Richtern, und Schergen, swi di genant sein, di iezo sint oder surbas werdent, daz fi den vorgenanten Chuonrad den Mürringer und sein egenant Swester darauf von unsern wegen schirmen und nicht gestatten, das sy ieman mit dhainen Sachen daran angreiff, laidig, oder beswer bei unsern Hulden. Ze Urchund ditz Briefs, der geben ist ze München am Suntag nach dem Ostertag, nach Kriftus

Kristus Geburt MCCCXXXIX. Iar, in dem stünf und zwainzigisten Iar unsers Riches, und in dem zwelsten des Keysertums.

Num. XLVI. Appropriatlo feudi. Ann. 1339.

Vir Johans Graf von Halse, veriehen und tun kunt offenlich an difem Brief, das wir mit gutem Rat und wolbedachtem Mut, durch Bet und Dienst des vesten Ritters Heinrichs von Eusoltsried, den Hof ze Wyllerawe, den er von uns ze Lehen hett, und den er abgewehselt hat mit den ersamen geystlichen Mannen, dem Abte und dem Convent des Chlosters ze Scheyren umb den Hof, der Erpfrideshoven genant ist, und under Eysoltsried gelegen ist, gefriet und geavgent habent, und frien und avgenn Im mit disem gegenwirtigen Brief für uns und unser Erben: also das der Abte und der Convent den vorgenanten Hof Wylerawe, mit dem und er In verwehfelt ift, und darzu gehört, an alle unfer, unfer Erben und Nachkomen Hindernusse fürbas für ein fries lediges Eygen haben und niessen, besezen und entfezen, und in ander Hende geben und verkuffen mugen, nach allem irem Willen, wie oder weme si wollen oder migen. Und des zu Urkunde geben wir disen Brief für uns und unser Erben besigelten mit unserm anhangendem Insigel, der geben ist ze Nurmberch am aller Heyligen Abent nach Cristus Gepurt MCCCXXXIX. Iar.

Num, XLVII. Carta Venditionis cum pacto obstagiali. Ann. 1340.

Wir Arnold, Ortolf, und Heinrich di Sandiceller, und alle unser Erben vergehen offenlich an disem Brief allen den di insehen oder hören lesen, daz wir mit gutem Willen, und mit verdachtem Mut haben verchaust recht und redlich gen dem ersamen Herrn Abt Chunrat und dem Convent des Gotshaus ze Scheiren

Scheiren fant Benedicten Ordens, umb dren und vierzich Phunt Pfening, ie zwen Haller für einem Pfening ze raiten, der wir gar und gaenzlich gewert sein und bezalt; mit Namen das Dorfgericht das Nidernscheyrn, und alle unser eygen Leut daselben, di wir benent haben, on Ulrichen und Gerwigen des Guldin Chint: darzu haben wir Im verkauft und ze chauffen gen all unfer Hosstet in dem Dorse, alle unser Manschast, unser Vischwaid uf dem Golzpach, unser Holzmarch den Geren, den Asanch. and das Neuhay, und Akker in dem Velde da si zwelf und neun Schilling uf ze Selgeret uf gehabt haben die Ubertiurung derfelben Aekker, und auch ander Aekker, und den Sigaharzhof, und alles das wir da gehabts haben, und auch das fürbas der funden wurd, des diseu Hantsest nicht enigt, das in dem vorgenantem Dorf uns angehört hat, wi es genant ist, alles besucht und unbesucht, ze Dorse und ze Velde, ze Wasser und ze Holtz und ze Wayd mit allen Rechten und Nuzen, wi di genant sein; für ein recht freys lediges Eigen mit dem Geding, das wir uns des Eigens verzeihen, und auch verzigen haben gen dem egenanten Herrn Abt Chunrad und dem Convent des Gotshause ze Scheyren, daz wir dhein Ansprach darnach nimmermer gewinnen fuln noch mögen. Und fulen der egenanten Leut und Dut recht Gewer sein zehen Iar und Tag, und mer als Eygens Recht ist, und auch der Graffchaft Recht ist, da fi inne gelegen sein mit der Bescheidenheit, we den egenanten Herren und Gozhaus Leut oder Gut ansprechlich wird mit dem Rechten, das sulen wir ze kuren und ze lösen In on allen Schsden. Und darumb ze einer gewisen Steticheit haben wir zu uns gesezet In ze Pürgen unverschaydenlich, Herrn Erhart den Chamerberger, Hiltprani den Judmann, Hansen den Chastner Richter ze Pfaffenhoven, und Berichtolden den Mannenpecken mit dem Gedinge ob wir den egenanten Herren und Gozhaus nicht vollesürten alles daz vorgeschriben stet, so haben vollen Gewalt di Herren di danne sint, selb, oder mit ir Boten unser Pürgen zwen zemanen, welch si wellen, und als di gemant werden, diselben zehant invaren gen Pfaffenhoven hinz einem erbern Gastgeben. und fulen laysten acht Tag. Ist den Herren und dem Gozhaus dannoch nicht gevertigt, darumb fi gemant haben, fo suln fi di andern zwen auch manen, und di sulen ze hant als si gemant werden, zu den verdern in di Laystung varen, und sulen danne alle vier aus der Laystung nimmer chomen, uns den vorgenanten Herren und auch dem Gozhaus gevertigt wird gar und gaenzlich - darumb unser vorgenanten Pürgen gemant sind. Und welcher Pürg mit fein selbs Leib nicht lausten wolt, der mag einen erbern Chnecht an sein stat in di Laistung legen. Und ob der vorgenanten Pürgen einer oder mer nicht en waer, des Got niht welle, in der Frist e wir gevertigen, als vorgeschriben ist. so suln wir den oftgenanten Herrn und auch ir Gozhaus, als oft das geschiht, in einem Monad ander als gut sezen, darnach ze hant als di gewesen sin, da in Abganch ist geschehen. Täten wir des nicht, so mügen si di andern manen, und als di gemant werden, di sulen danne laysten in allen Rechten als vorgeschriben ist, bis In diu Porgschaft wider get. Das In das alles ster beleib, und unzebrochen, darumb geben wir In disen Brief verfigelten mit unsern Insigeln, und mit unser drever Pürgen Insigeln, der vorgenanten Herrn Erhartz und Hiltprants und Hansen, darunder verbind ich mich vorgenanter Berichtold der . Mûnnenpech, und wir di vorgenanten Erben verbinden uns darunder zehalten alles das vorgeschriben ist. Und wir di andern Pürgen gehaissen mit unsern Trewen ze laisten und ze vollesuren alles das der Brief sagt. Das ist geschehen, do man zalt von Cristes Geburt MCCCXL. Iar, an sand Michelstag.

Volumen X.

Rrr

Num.

S-poole

## Num. XLVIII. Fundatio pia. Ann. 1342.

Ich Heinreich der Puchler, Chorherre ze Illenmünster vergich offenleichen, und tun chunt allen den, die disen Brief ansehent oder hörent lesen, daz ich mit gutem Willen, und mit verdachtem Mut gezigent und gegeben han pei mir lebentigen dem Gotshaus daz Scheyren, und besunderlichen mein Herren dem Convent daselben in ir Oblay meinew Gut, diw ich chaust han umb mein aygen Gut, eins daz Graeving, das gilt ein halp Phunt Municher Pfenning und ein Hochzeit, und ein Gut daz Pischolfstorf, das auch gilt ein halp Pfunt Pfenning, und ein Hokzeit, und daselben ein Lehen, das gilt sechs und dreissich Pfenning, und ein Hohzeit, und zwai Gut daz Habrechtshulen, der gilt eins sechs Schilling Pfenningen, und ein Hohzeit, das ander Gut fünf Schilling Pfenning und ein Hohzeit. Ich han auch die vorgenanten Urbar mein Herren und dem gotshaus ze Schevren ledichleichen geben mit allen Nutzen, und mit allen Rechten, die darzu gehorent. Und darumb habent sieh mein vorgenanten Herren der Convent verpunden mit iren Trewen, und mit ir Hantvest, die si mir darüber geben habent, das si sul-Ien sprechen ewichleichen alle Wochen drey Messe in aller Heiligen Chappel. Und das In das stät und unzerbrochen beleib. darumb han ich In gegeben disen Brief ze ainer Urchund versigelt mit meinem Infigel: das ist geschehen, do man zalt von Christes Geburt MCCCXLII. Iar.

## Num. XLIX. Pro curia Hart. Ann. 1343.

Ich Anna Dietreiches des Tawelinger sälig Witiw, vergich sür mich und sür alle meine Erben, allen den, di disen Brief sehen oder hören lesen: das ich nach Rat Fridreichs des Perchhauser meins Vatter und ander meiner Freunt vertaidingt und verschaiden pin mit

dem wirdigen Herrn Abpt Chunraden, und mit dem Convent des Gotshanses ze Scheyrn umb den nidern Hof ze Hard, und umb des Hardaer aigen daselben, da ich egenanteu Ann hin iach Haimbsteur und Morgengab von meins vorgenanten Wirts wegen. Nu haben mich mein egenanten Herrn des peweiset mit ir Urbar Puch, und mit rechter Warhait, das difelben Gut irs vorgenanten Gotshaus rechts Aigen fint. Und davon han ich mich verzigen aller Recht, fwi di genant fint hinz den egenanten Gueren, das ich, noch mein Erben chain Recht Ansprach darnach nimmermer gewinnen fullen. Und darumb haben mir di egenanten Herrn di Genad getan, das ich die egenanten Guet haben fol und nieffen, dieweil ich leb, und nach meinem Tod fint die vorgenanten Guet dem vorgenanten Gotshaus rechts ledigs Aigen. Ich schol auch von dem vorgenanten Hof geben. alle Iar auf fand Marteinstag, dem vorgenanten Gotshaus, zehen Mezen Rokken Pfaffenhover Mass, und zwai Hüner ze Nuze und ze Gewer, und von des Hardaer Aigen schol auch geben zehen Mezen Rokken ze einer Spennt, den di es durch Recht einem enschulten. Und was dasselb Hardaer Aigen mer vertragen mach, nach der Umbsessen Rat, das schol dem vorgenanten Gotshaus gevallen auch auf diselben Frist, ze Nuze und ze Gewer-Und als der Dienst von den Umbsassen darauf benentt wirt, da fol ich es umbhaben ob ich wil; wil ich fein darumb nicht haben, so milgen sich die vorgenanten Herrn und Gotshaus des Guets underwinden gar und gänzlich. Und schullen auch die vorgenanten Spend dann felb verantworten. Es mügen auch di vorgeschriben Herrn oder ir Poten mib penoeten mit Pfanttung umb alle Fodrung von den vorgenanten Gueren, ob ich fi nicht ausrichtet auf di Frist als vorgeschriben ist. Das das also flät beleib, gib ich difen Brief; versigelten mit Chunrats des Proekzen Lantrichter zu Pfuffenhoum Insigel versigelren, Im an Schaden und allen seinen Erben: dez sint Zeug Ekkel der Wolferstainer Fridrich der vorgenant Perchhauser, Heinreich der Schober von Dachaw Hiltprant der Schreyber von Pfassenhoven, Albrecht von Hag. Das ist geschehen, do man zalt von Christes Gepurtt MCCCXLIII. Iar, an dem Palmtag. &c.

## Num. L. Pro censu singulari Anno 1346.

Ich Heinrich Lauchir vergich offenlich an difen brief, allen den die in sehen oder hören lesen, das ich sürbas, dieweil ich leb alle Iar geben fol ze rechtem Dienst ein Pfunt Wachs von dem Wismat, daz der Poll gehaizzen ist, meinem genädigen Herra, dem Abbt und dem Gotzhaus ze Schevrn, wann ez sein rechtes Avgen ist Doch mag ich für den genanten Zins und Dineste ein vmmer Rint stellen und antwurten in dez Gotshaus Amptman Gewalt, daz doch ze nemen und ze geben sei, und daz den vorgenanten Zins wol vergelten miig, und vertragen. Und wan das geschicht, so pin ich des vorgenanten Zins ledich dieweil ich leb, und nach meinen Tod, so ist das vorgenant Wismat und Rint ledich und los an alle Ansprach dem vorgenanten Gozhaus, als ander sein aigen Guet, Ze Urchund gib ich disen Brief versigelten mit Herrn Rappoten Infigel von Æusenhoves Im on Schaden, wan ich felb chain aigen Insigel han ze disen Zeiten. Daz ist geschiehen, do man zalt von Christes Gepurt MCCCXLVI. Iar. an fand Agathe Tag &c.

## Num. LI. Pro decimis in Allingen Anno 1347.

L'aute Imperialis, ad perpetuam rei memoriam. Ut religiosorum devotio, quam ex officii nostri debito karitatis visceribus merito prosequimur, eo servencius exuberet in operibus pietatis, quo necessitatibus & indigenciis exuti eorum penurie subvenitur;

Nos igitur pro divini cultus augmento partem tertiam omnium decimarum majorum & minorum in villa Alling de quibuscunqe fructibus provenientium, a Perchtoldo dicto Scheyringer, qui eas ab Ecclesia nostra tenebat in Feodum, libere & sine contradictione ad manus nostre collationis resignatas, viris religiosis & discretis Fratribus - - - Priori & Conventui Monasterii in Scheyren, & ipforum Oblaio ac mense donamus, appropriamus, & incorporamus, perpetuis temporibus tenendas, possidendas, colligendas, & in usus proprios sine dimintione qualibet convertendas, prout eorum utilitari melius videbitur expedire. In cujus evidentiam presentes dedimus nostri & Capituli nostri predicti sigillis, & munimine roboratas. Datum Frysinge Anno Dni MCCCXLVII. proxima seria secunda post diem beati Viti Martiris &c.

Num. LII. Confirmatio Privilegiorum Boica 1348.

Wir Stephan von Gots Genaden Pfallenzgraf bei Rin, und Her. zog ze Beyrn, bekennen und thun kunt offenlichen mit disem Brief, das wir die erbern geistlichen Manne, den Abbt und das Convent gemeinlichen ze Schyern, unser lieb diemüthig, ir Leut, und all ires Chlosters Gut, durch Got ze vorderst, und durch Heil und Selde unser Vordern und unser Sele: und besunderlichen ze einer ewigen Gedenknuss unsers lieben Herrn und Vaters Keiser Ludwig von Rome seliger, in unsern besundern Schirme, Genad und Sicherheit genomen haben, und bestattigen In och alle die Recht, Genad, Freyheit, und gut Gewohnheir und alle Brief und Hantfest, die sie von allen unsern Vordern Herzogen ze Beyrn seligen habent. Und besunderlich die zwo Hantfest, die in unser vorgenannter Herr und Kaiser geben hat, aine umb den Zehenten, der aus unsern Gerichten ze Aerdingen, ze Pyburg, und ze Dorffen auf unsern Chasten ze Landshut get: und aine umb das Gericht, das si ewiglichen selbe das

Rrra

Recht

Recht tun sullen, von allen iren und ires Gozhuss Lüten umb alle Sachen zerichten, an um Todschlag, Notnust und Diuf, und ander Sache, die zu dem Tot gent. Und haben In die auch ernewert und bestetigt mit disem gegenwurtigen Brief, also das wir fi gen altermänniklich daruf beschirmen und fristen wellen zu irm Rechten, wo in des Noturst wirt. Und gebieten allen unsern Getrewen, und allen unsern Amptlüten, Viztümen, Pfiegern, Vogten, Richtern, und Schergen, die iezu find, oder fürbaz werdent ernstlichen, das si dise Genad und Bestättung, die wir dem vorgenannten Abbt und Convent ze Schyren getan ha. ben, stät halten, und sie von unsern wegen daruf gen allermänniglich beschirmen, und nicht gestatten, das In die übervarn werden, und das fi och nyemand darwider laidig oder beswärmit dheinem Sachen bi unsern Hulden. Und das ze einem Urkund haben wir In diesem Brief geben versigelten mit unserm Insigel. der geben ist ze München am Sampztag nach unser Frawen tag als si ze Himel enpfangen wart, do man zalt von Christes Geburt MCCCXLVIII. Iar &c.

## Num. LIII. Confirmatio Privilegiorum An. 1348.

Wir Ludewig von Gots Genaden Marggraf ze Brandenburg, und ze Lusiz, Pfallenzgraf bey Rein, Herzog in Beyrn und in Kerndten, des heiligen römischen Reichs Obrister Chamerer, Graf ze Tyrol und ze Gorz, und Vogt der Gotshäuser ze Agley, ze Triend, und ze Brichsen, verjehen offenleichen an diesem Brief, das sür uns chomen ist der ehrsam geistlich man der Abt des Klosters ze Scheyren, unser demüthiger Lieb, und hat uns vleizzich gebeten, daz wir ihm und seinem Gotshaus sein Hantvest, die si von unserm lieben Herrn und Vater Kayfer Ludewigen von Rom seligen, und auch von unserm lieben Vettern Herzog Heinrichen von Beyrn habent, bestäetigen wel-

len, die von Wort ze Wort, als hiernach ster geschriben habent begriff-n.

Wir Ludewig von Gots Genaden Römischer Kunig, ze allen Zeiten Merer des Reichs tun chunt Vide an. 1315. n. 35.

Wir Hainrich von Gots Genaden Pfallenzgraf ze Rein, und Herzog in Beyrn verjehen offenbar an disem Brief, und tun chunt allen den di in ansehent oder horent lesen. Wann uns der ersam Abt und das Gozhaus ze Scheyrn beweiset und geinnert habent, das es von alten Dingen und von allen unsern Vodern gehabt habent den zehenden aus unsern Gerichtern ze Aerting ze Pyburg, und ze Dorffen, der auf unsern Kasten ze Landshuc gät, und wann In von Ungelich und von Feur die Hantvest, die si darüber gehabt habent, sind verdorben, und auch von dem versezzen und verchumern, das unser Vordern an Ir Urbar getan habent, desselben Zehents lang Zeit erneurt sind gewesen, und ausgelegen, haben wir durch Got zevorderift, und durch unsern Vordern Sel, und auch durch unser und unser Nachkommen Hail und salden Willen, demselben Abt und dem Gozhaus ze Scheyrn die Genad getan, das wir wellen, das in aller Iar derselb Zehent von den vorgenanten unsern dreyen Gerichten, swas des wirt an Getraid, an Pfennigen, an Kaefs, an fweinen, und an andern Gülten, die darzu gehörent, die wir jezund da haben, oder fürbas daselben gewinnen, an aller Irrung, gaenzleich und gar ewichleichen gevallen fol: davon wellen wir und gebieten unsern Amptleuten vestichleich bey uusern Hulden, das sy den vorgenannten Zehenten mit nichtw fürbas laidigen, irren, engen, noch beswern, als si unser swaer Ungenad darum wellen vermeiden Und daz In das also von uns, und unsern Erben und von allen unsern Nachkommen stüt, ganz, und unzerbrochen beleib, darüber ze einer ewigen Sicherhait geben wir in diesen Brief verfigelten mit unserm Insigel, der geben ist ze Landshut, do man zalt nach Krists geburt MCCCXXXIII. Iar an sand Gallentag.

Nu haben wir angesehen iren willigen Dienst, trew und Stetihheit, die wir allzeit an In trewleich ersunden haben, und ersinden, und allermeist durch Gots Eren willen, ze einer ewigen Gedächtnus unsers lieben vorgenannten Herrn und Vater selig, und aller unser Vordern der Herzogen von Beyrn seligen, unser Erben und Nachkommen Selen, haben wir In dieselben Handvest, die sie von uns über ir Vreiheit, Recht, Genad, und gut Gewonheit haben, bestaetigt und bestaetigen In die auch mit disen Brief, und gebieten auch allen unsern Amptlaeuten, Vitztumen, Richtern und Phlegern, wie die genant sein, die jezund sind oder künstig werdent, daz si die vorgenaunte unser Bestaetung in chainer Weis übervarn, noch übervarn lassen vestigleich bey unsern Hulden. Mit Urchunde des Briefs der geben ist ze Ingolstadt nach Krists Gepurtt MCCCXLVIII. Iar an sand Joanneztag, als er enthaubt ward. &c.

#### Num. LIV. Incorporatio Parochiæ Pfaffenhofen Anno 1349.

In nomine Domini Amen. Marquardus Dei & apostolice Sedis gratia electus & confirmatus Ecclesie Augustensis, universis qui sua crediderint interesse ad certitudinem persentium & memoriam futurorum, salutem, & sinceram in Domino karitatem, cum notitia subscriptorum. Convenientibus nobis in unum una cum honorabilibus viris & Dominis Eberhardo Preposito, Chunrado Decano, totoque Capitulo Ecclesie nostre super hoc more solito cum prasizione termini solemniter convocatis, diligenti deliberatione prehabita, consideratis omnibus negotii circumstantiis, adhibitis in hoc omnibus & singulis solemnitatibus, que requiruntur

in talibus causis, tam de consuetudine quam de jure, comparentibus coram nobis honorabili & in Christo dilectis Abbate & conventualibus, nec non procuratoribus & nunciis Monasterii in Schiren Frifing. Dicec. ad hoc specialiter constitutis, supplicantibus, & necessaria sancte plantationis eiusdem nobis exponentibus, super infrascriptis communiter & unanimiter nullo penitus discrepante convenimus in hoc: quod propter observanciam Religionis, que floret ibidem, & propter pietatem hospitalitatis, & elemosinarum largitionem, que cunctis transeuntibus ibidem & petentibus communiter impenduntur, ut cultus divini nominis augeatur in spiritualibus, que fine temporalicus non subsistant; Ecclesiam Parochialem in Pfassenhoven, cujus jus Patronatus Abbati & Conventui Monasterii in Schiren predictis dinoscebatur pertinere integraliter & persecte, mense Abbatis & Conventus Monasterii in Schiren predictis unimus, incorporamus, annectimus, concedimus, & donamus legaliter & perfecte, volentes, decernentes: & definientes legaliter per presentes, quod fructibus. redditibus, omnibus obventionibus, quocunque nomine censeantur, auctoritate propria fruantur, & ipsos pacifice possideant, & de ipsis disponant pro sui libito voluntatis, nec fuper hoc a nobis vel aliquo confensum vel licentiam ulterius requirere teneantur. Volumus etiam, & presentibus dif. finimus, quod ipse Abbas & Conventus nobis sacerdotem idoneum secularem pro perpetuo Vicario teneantur presentare, qui. ipsis in temporalibus & nobis in spiritualibus teneatur omnimode respondere; & eidem de fructibus iptius Ecclesie deputent prebendam & constituant de qua hospitalitatem, & tam nostra quam. aliorum, quorum interest, jura persolvere posiit, nec non de qua fustentationem congruam valeat obtinere: volentes, ordinantes& diffinientes per presentes, quod omnia premissa rata permaneant & inviolata perpetuo conserventur, & ut robur & firmitatem perpetuam obtineant, omnibus modis, formis & conditionibus, Volumen X. quiquibus exnunc vel in futurum melius valere poterunt & debebunt. In quorum omnium evidentiam presentes ipsis dedimus, tam sigillo nostro quam predicti capituli nostri legittime roboratas. Actum & datum Auguste Anno Dni MCCCXLIX. in crastino Beati Thome

#### Num. LV. Precaria 1354.

Ich Heinrich der Snaterpech, und ich Katrey sein eleichen Hausfran, und ich Ulrich, und ich Johanns, und ich Herman ir Sun, verjehen offenbar mit disem Brief, und toun chunt allen den, die in sehent, horent, oder lesent; daz wir noch chain unser Erben auf den Hof ze Griezdorf, der in unser Herren Oblay gehört, nichts nicht ze sprechen haben, chlain noch groz, denn daz wir haben von unsers Herrn Gnaden Abt Wolfgangs ze Paurecht von ainer Lychmesen ze der andern, und sullen In den verdienen als ander des Gozhaus Leut, und do von geben den gewonlichen Dienst, und deu Voderung des davon gehört wie die gnant ist, Und wenn das wär, das wir, oder unser Erben den vorgenanten Hoff von unsers Herrn Gnaden nicht lenger gehaben mochten, und uns vercheren wolt, und das egenannt Gut einem an. dern Pauman enpfulch, oder liez, dem fullen wir chain Ungunst darumb nicht tragen. Wir fullen auch das vorgenannt Gut wefenlich lassen ligen ze Veld und ze Dorf nach der Freysazen Rat. und daz Gericht darauf geben, nach des Urbar Puechs fag. Darumb ze Urchund der Warhelt geben wir den egenannten Herra und dem Convent dez Gotshaus disen Brief versigelten unter des ersam Ritters Herrn Luitols dex Schencken aus der Aw Insigel. das daran hanget Im an Schaden, wan er es nach unfer fleißen Pet willen daran gelegt hat. Darunder wir uns verpinten mit unfern treuen swaz vorgeschriben ster. Des sind Zuig: Hiltprant der Richter ze Pfaffenhoven, Johans der Lauraspeckk, Hiltprant Gerichtschreyber ze Pfaffenhoven, und ander erbariger Leut genuog. die es fahen, und horten. Geben do man zalt von Gots Geburt MCCCLIV. Iar an fand Gregoryen tag &c.

Num. LVI. Donatio Parochiæ Vohburg 1356.

Noverint universi tenorem presentium inspecturi, quod nos Ludovicus Dei gratia Brandenburgensis & Lusatie Marchio, sacri Rom. Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni, Bawarie & Karinthie Dux, Tirolis & Goritie Comes, nec non Aquilegiensis, Tridentinensis, & Brixinensis Ecclesiarum Advocatus. pensantes & intime considerantes plam & consolatoriam retributionem, quam sirmiter ex divini cultus augmento, & devotarum personarum in egestatibus, & quomodolibet sublevandis misericorditer inpenfuris, ut facra testatur scriptura, quia ficut aqua extinguit ignem, ita elemofina extinguit peccatum, & alibi: opera enim illorum secuntur illos; credimus provenire. His moti ob honorem & reverentiam Dei omnipotentis, gloriose Genitricis Virginis sue Marie, omniumque sanctorum suorum, nec non in animarum magnificorum Principum, progenitoris nostri Domini Ludowici Romanorum Imperatoris, aliorumque predecessorum Ducum Bawarie, nostre, Heredum & Successorum nostrorum perpetuam memoriam & remedium falutare, dedimus, damus, donavimus, donamus, appropriavimus, appropriamus, incorporavimus & presentibus inco: poramus honorabilibus viris Abbti cenobii & Monasterii Scheyren, totique Capitulo & Conventui eiusdem presentibus & futuris, devotis nostris dilectis jus Patronatus Ecclefie, & Ecclefiam parochialem oppidi nostri Volburg cum singulis suis pertinentiis ad eandem ecclesiam de jure vel ex debito spectantibus; sic quodad mensam ipsorum sine nostri, heredum & successorum nostrorum cuiuslibet obstaculi seu ossensionis impedimento predictum jus Patronatus & Ecclesie proventus, & pertinentie universe cum locatione & presentatione persone idonee seu sufficientis, ac etiam destitutione ipsius pro ipsornm beneplacito post rectoris & plebani nunc viventis, & ipsam Ecclesiam ex presentatione nostra regentis decessum, debebit perpetuo, quiete & pacifice pertinere' Tali tamen conditione adjecta, quod personam idoneam, quam Abbas pretacti Monasterji presens aut futurus addeputaverit, in altare beate Margarete Virginis in eodem Monasterio situato, ubi quamplures Principes Bawarie Predecessores nostri funt sepulti, singulis diebus per annum perpetuis temporibus pro nostri Progenitoris predicti, Predecessorum, nostre, heredum & fuccessorum nostrorum memoriam ac commemorationem sempiternam, unam missam legendo val cantando sine intervallo, negligentia, seu obmissione qualibet, nulla excusatione ipsis suffragante, continuare debebit efficaciter & devotius celebrare. Quibus sic ut premittitur, observatis decernimus renuntiare, & renunciamus per presentes, omni juri, actioni, impeditioni, seu devolutioni, que nobis, heredibus ac successoribus nostris in premissis jure Patronatus Ecclesie, Ecclesia & suis pertineutibus quibuscunque hactenus competebant, pro nunc competunt, vel competere poterunt aliqualiter in futurum. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Monaco in vigilia Epiphanie Domini Anno eiusdem MCCCLVI. &c.

Num. LVII. Incorporatio Parochiæ Vohburg A. 1358.

Pridericus Dei & Apostolice sedis gratia Episcopus Ecclesie Ratisponensis omnibus presentes inspecturis in perpetuum. Tociens Pontificalis dignitatis apex altius extollitur, & ipsius status a Domino, a quo procedit omnis potestas, felicius gubernatur, quociens loca divino cultui dedicata benigna consideratione manu liberali graciosius consoventur, & ad ipsorum redditus seu facultates temporales augendas nostra gratiosa muniscentia serventius excitatur. Cum enim gloria sive potentia superiorum in subditorum consistat solidara fortuna, expediens arbitramur, ut simus inse-

inferioribus in discretis petitionibus faciles, & in gratiis liberales Igitur cum jam dudum magnificus & illustris Princeps Dominus Ludowicus Marchio Brandenburgensis, Comes Palatinus Reni, Dux Bawarie ad incrementum divini cultus, & in remedium animarum Progenitorum suorum, & sue, jus Patronatus parochialis Ecclesie in Vohburch nostre Dyocesis, quod sibi pertinebat, viris religiofis, Abbati & Conventui ac Monasterio in Schevern Ord. S. Bened. Dyœc. Fryfingens. pie donasset, & in jus & proprietatem ipsorum savorabiliter transfulisset; Nos etiam votivis precibus inclinati, ipsorumque necessitatibus, ac tenuitati reddituum, & facultatum prebendarum suarum gratiosius occurrere cupientes, prehabita deliberatione diligenti, requisito super his & optento totius nostri capituli Ratisponensis consensu, consilio, beneplacito pariter & assensu, de omnipotentis Dei gratia, nostra auctoritate ordinaria Ecclesiam parochialem Voburch nostre Dycec. cuius filialis Teuffing existit, & cuius jus patronatus eis & ipsorum Monasterio pertinet ex libera donatione Illustris Principis Dni Ludovici Braudenburgens, supradicti, ipsis & eorum Monasterio concedimus, donamus, tradimus, unimus, annectimus & incorporamus cum omnibus suis juribus, obventionibus & pertinentiis universis, per eos & eorum Monasterium quibuslibet perpetuis & futuris temporibus justo & pleno proprietatis titulo possidendam pacifice & tenendam: Ita videlicet, quod fructus & proventus eiusdem Ecclesie, quamprimum vacaverit, aut vacare ceperit per obitum Rectoris eiusdem, pro fublidio & melioratione victus & ve-Ritus, suique stipendii prebendialis augmento, in usus proprios convertere & deducere valeant five possint, prout suarum perbendarum extensioni & utilitati crediderint expedire; & quod per ipsos provideatur & omnimode caveatur, quod regimen & cura animarum eiusdem Ecclesie in divinis officiis peragendis, aliisque ecclesiasticis sacramentis minime negligatur, sed canonice & rite

Cappello

per singula dirigatur, quodque in illa per ipsos nobis & succesforibus nostris quibuslibet futuris temporibus, perpetuus Vicarius legitime presentetur; cui de proventibus & redditibus Ecclesie predicte nostra successorumque nostrorum, nec non venerabilis Capituli nostri taxatione & estimatione prehabita & premissa, tam pinguis & lauta deputetur Vicarie prebenda, quod apostolice sedi eiusque Legatis, nobis & successoribus nostris, ac Capitulo noftro predicto de quibuslibet precationibus, collectis, Steuris, seu quibuslibet aliis exactionibus occurentibus ordinariis & extraordinariis, jure vel consuetudine debite exsolvendis, ac aliis quibuslibet juribus episcopalibus possit & valeat plenarie respondere, ac etiam quevis alia incumbentia, onera una cum debita & confueta hospitalitate tenere, sustinere, & commode supportare. Verum si per dictos Abbatem & Conventum, vel eorundem successores quolibet temporis in progressu, secus vel in contrarium super aliquo premissorum factum fuerit, vel aliter minus debite attemptatum, nobis & successoribus nostris in premissis ac quolibet premissorum nostra auctoritas ordinaria per omnia debet falva & illesa permanere, quam etiam nobis & successoribus nostris & Capitulo nostro presato quoad partes predictas, & si in premissis excesserint, omnimode salvam & integram reservamus, non obstantibus superius annotatis. Et ut hec nostra unio, donatio, seu incorporatio de nostri Capituli consensu sacta robur obtineat firmitatis, nec ulla super eis dubietatis questio valeat suboriri, presentes litteras nostri ac Capituli nostri sigillorum appensione dedimus legitime communitas. Nosque Dyetericus de Aw Prepositus, Chunradus de Haymberch Decanus, & Capitulum Ecclesie predicte concessioni, donationi, & unioni predictis expresse & ex certa scientia consensimus, & duximus consentire, figillum nostrum in eiusdem consensus adhibiti testimonium presentibus appendentes. Datum Ratispone Anno Domini MCCCLVIII. in exaltatione fancte Crucis &c. Num.

Copolic

Num. LVIII. Confirmatio privilegii iuris dicundi.
Ann. 1362.

Wir Maenhart von Gots Genaden Margraf ze Brandenburg und ze Lusitz, Pfallenzgraf bey Rein, Herzog in Bayrn und in Kernden, Graf ze Tyrol und ze Gorz, Vogt der Gotzhawser Aglay, Trient, und Brichsen, bechennen offenlich mit disem Brief, das für uns chomen ist der ersam gaystlich Man der Abbt des Chlosters ze Scheyren, unser lieber diemütiger, und hat uns vleizz gebetten, das wir Im und seinem Gotshaus die Hantvest, die er von unserm lieben Herrn und Enen Kayser Ludwigen von Rom saeligen hat, bestetigen wellen, die von Wort ze Wort als hienach stet geschriben, habent begriffen:

Wir Ludwig von Gots Genaden römischer Kunich, ze allen Zeiten Merer des Reichs tun chunt &c. vide supra ad aunum 1315. Num. XXXV.

Nu haben wir angesehen und bedacht den vleistigen Gotsdienst, den die ersamen der Abbt und der Convent ze Scheyren teglichen mit Andacht ubent und tund, und allermaist durch Gots Eren wille zevorderst, und zu einer ewigen Gedachtnuss unser und aller unser Vordern der Herzogen von Bayrn seligen, der Stift es ift, und haben In dieselben Hantvest, und all ander Hantvest, die si von In über ir Freyhait, Recht, Gnad und gut Gewonhait haben, bestetigt, und bestetigen In die mit disem Brief, und gebieten auch allen unsern Amptläuten, Viztumen, Richtern und Pflegern wie die genant feint, die iezo find oder fürbas werdent, das fi die vorgenant unser Bestetigung in dheiner Weis übervarn, noch übervaren lassen bey unsern Hulden. Mit Urchund des Briefs der geben ist ze Ingolstat am Montag vor dem Obristen, do man zalt von Christus Geburt MCCC. LXII. Iar. Num

Num. LIX. Immunitas a Steuris. Ann. 1366.

Wir Stephan der elter, wir Stephan und Friderich Gebrüder von Gotes Genaden Pfallenzgrafen bey Rein und Herzogn in Bayrn, Grafen zu Tyrol &c. becheunen offenleichen mit dem Brief, das uns unser lieb diemutig der Convent gemainleichen zu Scheyren durch unser fleisfigen Bet willen und anligenter Notdurft, gunnet habend ein Stewr zu nemen von allen iren aignen Läuten, die gesessen sind auf den Güten, die in ir Oblay gehörent; darumb fi gut Brief von unsern Vodern habend, das wir noch dhain Herr von Bayrn dhain folleich unpilleichen Fodrung an si nit muten sullen. Gehaissen wir In bey unsern Genaden und Trewen, das wir noch dhain unser Erb noch Nachkomen hinz In, irem Gotzhaus, und allen Irn Nachkomen dhain folleichen unpilleichen Vodrung nimmermer gehaben noch gewinnen fullen in dhain Weis. Mit Urchund dis Briefs geben zu Ingolstat nach Kristes Geburt MCCCLXVI. Iar, des nachsten Sampstagz vor fand Laurencientag.

# Num, LX. Pro censu a Parocho Vohburgensi solvendo. Ann. 1374.

Conradus Dei & apostolice sedis gratia Episcopus Ratisponensis ad perpetuam rei memoriam. Inter ceteras solicitudinum curas, quibus religiosorum optata salute incessanter distrahimur, ad ea singulariter quadam speciali prerogativa savoris sumus intenti, que Ecclesiarum & Monasteriorum prospiciunt commodum & honorem. Sane oblata nobis ex parte venerabilium & religiosorum virorum Abbatis & Conventus Monasterii in Scheyrn ordinis sancti Benedicti Frisingensis Diocesis petitio continebat, quod cum idem Monasterium ipsorum, in quo regularis observantia, cultusque divinus vigere, ac hospitalitas & multarum ele-

mosinarum largitiones, aliaque diversa pietatis opera consueverunt laudabiliter exerceri, in prediis & bonis suis propter malitiam hominum, atque mutabilitatem temporum & incursus Gwerrarum continuos in tantum esset depauperatum, & attenuatum, quod ipsis nequaquam tenuis victus & humilis vestitus, quod dolentes referimus, suppeteret facultas: Nobis ut eisdem ipsorum rum inopie & penurie succurrere, atque ipsis quendam censum, seu pensionem annuam de Ecclesia Parochiali in Vohburg nostre Diocesis Ratisponensis cuius ius Patronatus ipsis pertinet ; prout literis donacionis & incorporacionis eiusdem Ecclesie plenius continetur, deputare & statuere dignaremur, humiliter supplicarunt. Nos vero huiusmodi ipforum fupplicationibus tanquam rationi consonis ex intimis inclinati, ad consilum & assensum venerab. capituli Ecclesie nostre Ratisponensis, matura etiam deliberatione & inquisitione diligenti super hys prehabita, predictum peticionis negotium taliter duximus disponendum, ordinandum & statuendum: primo videlicet qued ipsi Domini Abbas & Conventus Monasterii in Scheyrn predicti nobis & successoribus nostris deinceps & in antea discretos & ydoneos vicarios ad predictam Ecclesiam in Vohburg, qui ad gubernandum & regendum eamdem in spiritualibus & temporalibus utiles & habiles reputentur, legitime presentabunt: qui quidem vicarius, qui inibi pro tempore suerit. Abbati, Conventui & Monasterio predictis singulis annis sedecim libras denariorum Ratisponensis usualis monete in terminis subnotatis, in omnem eventum & absque omni diminutione & contradictione tradere debebit, videlicet in quolibet quatuor temporum anni quatuor libras denariorum monete pretacte. Et si idem vicarius in prescriptis terminis, seu quolibet eorundem negligens fuerit in huiusmodi solutione, quod absit, nisi eamdem negligentiam celeriter recuperaverit infra quindecim dies continue subsequentes premissorum quemlibet terminorum, ab omni iure dicte Volumen X. vicarie

vicarie cedere debebit ipso facto. Statuimus etiam & ordinamus, quod vicarius dicte Ecclesie in Vohburg, qui nunc est & pro rempore fuerit, omnia singula iura & onera Papalia & Episcopalia, collectas, & procurationes nobis & successoribus nostris, ac legatis, seu nunciis sedis apostolice quascunque solvendas, sub penis predictis expedire & folvere teneatur. Provisurus cum omni diligentia, quod Ecclesia predicta divinis & debicis obsequiis non fraudetur. Et ut predicta taxatio predicti census, videlicet sedecim librarum denatior. Ratisp, de nostro nostrique capituli confensu sacta, robur obtineat firmitatis, presentes litteras nostri, no-Arique capituli figillorum appensione dedinus communitas. Nosque Andreas custos Senior, totumque capitulum Ecclesie Ratisp. predicte prescriptis omnibus & singulis expresse & ex certa no-Ara scientia consensimus, & legitime duximus consentire, sigillum nostrum in eiusdem consensus adhibiti testimonium appendentes, Datum Ratispone anno Domini MCCCLXXVI, in die fancti Augustini Episcopi & Confessoris.

## Num. LXI. Appropriatio prædii. Ann. 1380.

Ich Wilhalm Messenhuser ze Messenhusen bechenn und vergich sür mich und sür all mein Erben ossenlich mit dem Brief, umb dew Lehenschaft des Hoses, der gelegen ist das Durchslecht, den ze lehen von mir gehabt habent Perchtolt der Probstel dasselben, und sein Erben, das ich mit wolbedachten willigen Muet denselben Hos mit aller Zugehörung geavgent han, und avgen meinem lieben Ohaym Arnolden dem iungen von Chamer ze Volkersstorf, und allen seinen Erben, und verzeich mich auch der obgenanten Lehenschaft und Hoses hintz dem egenanten Arnolden und hintz seinen Erben, sür mich und für all mein Erben gar und genzlich, das sürbas weder ich, noch mein Erben, noch verwenen von unsern wegen dhainerlay Spruch, Recht, noch Vor-

derung

derung darauf noch darnach nymmermer haben noch gewinnen. fullen noch mügen, weder mit Recht noch on Recht, geistlich noch weltlich in dhain Weis. Und mag auch der vorgenant Arnolt und sein Erben damit gevaren, begynnen und tun, wes si ir Muet weiset, und was si wellen, als mit ander iren aygen Urbarn und Güten, on all mein und meiner Erben Irrung, Widerred und Hinderung. Und das das alles staet und unverchert beleib, gib ich ze Urchund mit meinem Insigel versigelt den Brief, der geben ist an sand Margaretentag nach Christes Gepurd MCCCLXXX. sar.

## Num. LXII. Tabulæ Venditionis. Ann. 1380.

Tch Arnost der Jung von Kamer bechenn offenleichen mit dem Brief für mich, mein Hawsfrawen, und für all mein Erben, umb den Hof gelegen zu Durchslacht, den ich geckawft han von Perchtolden dem Probstel meinem augenn Mann, und der ze Lechen gieng von Herrn Wilhalm dem Maeffenhawser, der mir die Avgenschaft daran aufgegeben hat, als sein Brief lawtet, den ich von Im darumb han, und denselben Hof han ich recht und redleichen verchawst and ze chawsen gegeben dem erwirdigen weisen Herrn, Herrn Ulreichen Abbt zu Scheyren, und dem Gotshaws daselben umb zway und zwainzig Pfunt guter und gaeber Regenspurger Pfennig, der ich mit rechter Zal gar und gaenzlich gewert und bezalt bin on allen Abganch, Und han Im auch denfelben Hof gegeben für ain freys ledigs unverchumerz Aygen geruecklich ze niessen und ynn ze haben, mit allen Eren, Rechten, Nuzen, Diensten und Gewonhaiten, die darzu gehörent ze Veld und ze Dorff, besucht und und unbesucht, bey klain und bey grofs, es sey an disem Brief benennt oder nicht. Er mag und fol auch und all sein Nachkomen, und das obgenant Gotshaus den vorgenauten Hof fürbas besezzen und entsezzen, und

HS

35. - 1

irs Gotshaws Frum und Nuz darmit schaffen, als von Recht mit andern Irs Gotshawses Güten und Aygen. Ich soll auch oder mein Erben des vorgenanten Hofs sein, seiner Nachkomen und irs Gotshauses recht Gewer sein als Aygens Recht, und des Lands und der Grafichaft, da er vnn gelegen ist, und Im auch darumb zu Porgen gesezt meinen besundern Frewnt Hansen den Wildenwarter ze Aewrenpach, Hansen den Snaterpeckhen, und Ulruchen den Gurren all unverschaidenleich, mit sogetaner Beschaiden, ob in der obgenant Hof von yemant, wie der genant waer, mit dem Rechten wurd angesprochen in den Ziten und manAygen durch Recht vertreten fol, derselben Ansprach, ir waer aynew oder mer, fullen ich oder mein Erben und die vorgenant Porgen In oder fein Nachkomen und das obgenant Gotshaws entledigen, und eatlösen gar und gaenzleich on allen iren Schaden. Taetten wir das nicht, und das si des Schaden naemen, wie der genant waer, den er oder fein Nachkomen gesprechent, den sullen ich, mein Erben, und die obgenant Porgen In abtun gar und gänzleich on allen Abganch: was wir darumb mit In kriegen oder rechten wolten auf gaistleichem oder weltleichem Rechten, das sullen sy alles behabt haben und wir verloren, und fullen auch dieselben Schaeden haben und gewartent sein, daz mir, meinen Erben und den vorgenanten Porgen, und auf all unser Hab wie die genant ist, oder wo si gelegen ist. Und mügen die wol darumb angreissen und unverchfagt In felb on Schaden, als lang und als vil bis das si aller Schaden gar und gaenzlich gewert werdent on allen Geprechen und Abganch, iren Worten ze gelawben on Avd als oben geschriben stet. Und das zu Urchund gib ich Im und seinen Nachkomen und irem Gotshaws den Brief versigelt mit meinem aygenn Insigel, und mit Hansen des Wildenwarter Insigel die baydew daran hangent. Und wan ich vorbenanter Haus Snaterbeckh, und ieh Ulrich Gurr zu disen Zeiten augenn Insigel nicht

nicht enhaben, verpinden wir uns mit unsern Trewen unter die obgenant zway Insigel, alles das staet ze halten, das hievor geschriben staet. Der Pet umb die Insigel sind Zewgen, Utreich der Schreyber ze Scheyren, Marchart der Kamrer daselben, und Hansi der Kelner, und ander Läut genueg: der Brief ist gegeben an sand. Marie Magdalenentag nach Kristi Gepurd MCCCLXXX. Iar.

Num. LXIII. Pro reparatione ripæ Glani fluvii. 1383.

Well Gorg der Weichser ze Weichs, und ich Johans, und ich Pouls di Weichser sein Gebrüder, bechennen und veriehen für uns und für all unser Erben offenlich mit dem Brief, umb all Zwilauff und Stöls, di sich bisher erloffen haben, zwischen uns und des erwirdigen Herrn, Hern Ulrichs Abbtes ze Scheyrn, und des Gotshuses daselben von wegen des Bruches, der gebrochen was inderthalb Understorf auf der Glan, der uns taucht unser Mül, di inderthalb ligend ist, nicht füglich wesen: das wir darumb lieplich und freuntlich miteinander verricht und verschaiden sein gar und genzlich, also, das uns der vorgenant Herr und Gotshus den obgenanten Bruch ze bessern und ze besorgen ze .Helf chomen find, und geben haben zway Pfunt guter und gäber Regenspurger Pfenning mit dem Geding, das wir und all unser Erben fürbas ewiclich den obgeschriben Bruch besorgen und gewaren fullen on all Helf und Schaden des egenanten Herrn und Gotshuses, und das fürbas weder wir noch unser Erben, noch nieman von unfern wegen hintz dem vorgenanten Herrn und Gotshus, von wegen des oftgenanten Bruches, dhainerlage Sprüch noch Vorderung nimmermer haben noch gewinnen fullen noch mugen, weder mit Recht noch on Recht, geistlich und weltlich in dhain Weis. Und des ze Urchund geben wir den Brief versigelt, ich egenanter Görg mit meinem avgen Insigel; und wann ich ebenenter Iohans, und ich vorbenanter Pauls ze disen

Ttt3

Zei-

Zeiten noch nicht aygenew Insigel haben, verpinden wir uns staet ze halten alles das hievor geschriben stat, under Johans des Wildenwarter Insigel, der das durch willen unsern vleissigen Bet, im selb und seinen Erben on Schaden gelegt hat an den Brief. Des also Zeug sind, Rudolf der Startzhuser, Wernher Mannenbach, und Ulrich Snaterpeckh; so sind der obgenanten Tayding Zeug und Taedinger gewesen, Hilpolt von Chamer, Chunrat Gewenhoser ze den Zeiten Richter ze Chrantzperch, Hilprant Wagensieder, und andern erbern Laeut genueg. Das geschehen ist an sand Bartholomeitag, nach Christes Geburd in dem MCCCLXXX. III, sar.

Num. LXIV. Pactum Emphyteuticum. Ann. 1385.

Tich Chunrat, Lyenharts uon Achperchach Sun, und ich Otilg Praent-L leins von Marchpach Tochter, des yezo genanten Chunr. elevche Hausfraw bechennen und veriehen für uns und für all unfer Erben offenleich mit dem Brief, umb den Hof, der ligent ist ze Marchpach, den uns unser genediger Herr, Herr Ulrich Abbt des Gotshauses ze Scheyern in Genaden weys lassen hat, das wir auf denfelben Hof weder wir noch unfer Erben, noch nyeman von unsern wegen nichts ze sprechen noch ze vodern sullen. noch mugen gehaben, weder mit Recht noch on Recht, gaystleich noch werldeich in dhainer Weys; dan als vil, als des vorgenanten Hern und seiner Nachkomen genaß, und guter Will mag sein. Und wellen, und sullen auch den vorgenanten Herrn und seinen Nachkomen willig und gehorsam sein in allen Sachen and Handlungen, und in aller Gemaynschaft und Vodrung sein, als ander irs Gotshauss Läut. Und sullen auch igerleich davon geben fibenzehen Schilling guter und gaeber Municher Pfennig oder Munzz und Werung dasiir, als dan Sit und Gewonhait ist on all-Widerred, und on allen des vorgenanten Gotshaus Schaden.

Und

Und ob sich das fugent wurd, das wir von dem vorgenanten Hof cherent wurdent, wie sich das fuget, so sullen wir das Hofgericht und all Voderum davon ausrichten, nach Sag des egenanten Gotshaus Urbarpuches, und nach freysaezzen Red und Rat unverzogenleich on all des vorgenanten Herrn seiner Nachkomen und Gotshaus Schaden. Und das ze Urchund geben wir den Brief versigelt mit unsers genädigen Herrn, Herrn Wilhalms von Maeffenhausen Insigel, der das durch willen unser sleistigen Gepet im selb und seinen Erben an Schaden daran gelegt hat, darunder wir uns verpinden mit unsern Trewen staet ze haben und ze volstiren, alles das hievor geschriben stat. Des sind Zeugen der Gepet umb das Insigel Perchtolt der Etelzhauser, Fridrich der Kastner und Ott der Schreyber all drey gesessen ze Maessenhausen, und ander erber Laeut genug. Der Brief ist geben nach Kristi Gepurt MCCCLXXXV. Iar, an sand Thomestag des heiligen Zwelspoten.

Num. LXV. Incprporatio Parochiarum Pfaffenhofen & Vohburg. Ann. 1387.

Decano Ecclesic Ratisponensis salutem & apostolicam benedictionem. Cunctis orbis Ecclesis & Monasteriis disponente Domino presidentes, circa Ecclesiam & Monasteriorum singulorum statum prospernam studiosius vigilamus, eaque sic cupimus utilis nostre provisionis ope dirigi, ut Ecclesie & Monasteria ipsa auctore Domino incrementis felicibus augeantur. Sane petitio ex parte dilectorum filiorum Abbatis & Conventus Monasterii in Scheym ordinis sancti Benedicti Frisingensis Diocesis, nobis nuper exhibita continebat, quod olim ex certis rationabilibus causis sancti Petri in Vochburg, & sancti Iohannis Baptiste in Pfassenhoven Parrochiales Ecclesie Ratisponensis & Augustensis Diocesis, in quibus iidem Abbas & Conventus ius Patronatus habebant, dicto Monasidem Abbas & Conventus ius Patronatus habebant & Conventus ius Patrona

rio auctoritate ordinaria fuccessive annexe, incorporate & unite. ipfique Abbas & Conventus dictas Ecclesias vigore annexionum. incorporationum, & unionum huiusmodi assecuti fuerunt, quodque dum huiusmodi Ecclesie Monasterio predicto, taliter annexe, incorporate & unite suerunt, ut presertur, auctoritate presata extitit ordinatum, ut cura cuiuslibet earundem Ecclesiarum, postquam illas ydem Abbas & Conventus vigore annexionum, incorporationum & unionum predictarum assecuti forent, per vicarium perpetuum pro tempore, qui Presbiter secularis existeret, per ipsos Abbatem & Conventum loci ordinario presentandum, & per eundem loci ordinarium instituendum regi, cui de fructibus, redditibus & proventibus Ecclesie, in qua institueretur, congrua portie, da qua congrue sustentari, Episcopalia iura solvere, & alia sibi incumbentia onera supportare valeret assignari deberet. Que quidem Ecclesie & ipsarum cura & vicarie per huiusmodi presbiteros seculares extune recte fuerunt & reguntur. Cum autem ficut eadem petitio subiungebat, ex eo quod Ecclesie & cura & vicarie per prefate huiusmodi Presbiteros feculares reguntur, ut prefertur; eisdem Abbati & Conventui valde onerolum existat, ipsaque cura cuiuslibet earundem Ecclesiarum, curarum & vicariarum huiusmodi quinquaginta Marcharum argenti, per Monachos dichi Monasterii, cuius quadringentorum slorenorum auri fructus, redditus & proventus secundum communem extimationem valorem annum non excedunt, aptius & commodius regi posset, pro parte dictorum Abbatis & Conventus nobis fuit humiliter supplicatum; ut incorporationibus & unionibus antedictis robur apostolice firmitatis adiicere, & alias ipsis super premissis de opportuno remedio providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premillis certam notitiam non habentes, discretioni tue. de qua in hys & aliis gerimus in Domino fiduciam specialem, per apostolica scripta committimus & mandamus, quatinus si annexio-

nes, incorporationes & uniones predictas ex causis predictis & canonice factas inveneris, eas apostolica auctoritate confirmes. Et nichilominus si annexiones, incorporationes, & uniones huiusmodi per te confirmari contingat, tu eisdem Abbati & Conventui, quod quelibet vicariarum predictarum per ydoneum Monachum eiusdem Monasterii qui etiam Presbiter sit, per ipsos Abbatem & Conventum loci ordinario predicto presentandum, & per ipsum loci ordinarium in perpetuum vicarium eiusdem Ecclesie. ad quam taliter presentabitur instituendum pro tempore, dilectis filiis & perpetuis vicariis dictarum Ecclesiarum, qui nunc sunt, cedentibus, qui quidem Monachi huiusmodi curam Parrochianorum earundem Ecclesiarum gerant, & Domino inibi deserviant, laudabiliter in divinis; libere & licite regi possit, auctoritate predicta concedas. Ita etiam quod ydem Abbas & Conventus ac Monachi, qui quidem Monachi in vicarios earundem Ecclefiarum pro tempore inflituentur, pro ipsis vicariis episcopalia iura solvère, & alia incumbentia onera supportare teneantur. Non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamfi per cas ad inhibitionem, refervationem & decretum, vel alias quomodolibet fit processum, quas quidem litteras & procesfus habitos per easdem & quecunque inde secuta ad prefatas vicarias volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem aliorum beneficiorum preiudicium generari, & quibuscunque privilegiis, indulgentiis, & litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa, vel totaliter non inserta esfectus eorum impediri valeat, quomodolibet vel differi, & de qua, quibus, quorumque totis tenoribus habenda effet in nostris litteris mentio specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus & inane, fi secus su-Volumen X. Uuu per

per hys a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Luce XV. Kal. Junii Pontificatus anno decimo.

Num. LXVI. Pro Parochia Elenpach Anno 1390.

NOS Berchtoldus Dei gratia Episcopus Frisingensis profitemur & notum facinus universis presentibus & futuris, quod ad requisitionem & exhortationes follicitas Illustris Principis Domini nostri gratiosi Domini Stephani Comitis Palatini Reni, Ducisque Bavarie &c. atque instantissimas & humiles supplicationes venerabilium & religioforum nobis in Christo devotorum Ulrici Minnpeckk Abbatis, totiusque Conventus Monasterii in Schyrn Ordinis S. Benedictt nostre Diœc, ad laudemque & honorem Dni nostri JEsu Christi, ac matris sue Virginis gloriose, ob nostram, predecessorum nostrorum salutem, & ut cultus divinus nostris temporibus & auxiliis augeatur, de confilio, beneplacito & voluntate venerabilium nobis in Christo dilectorum prepositi. Decani & totius Capituli Eccclesie nostre Frisingensis, Ecclesiam parochialem in Ellenpach cum filiali eius Ecclesia in Aw nostre Diœcesis ad collacionem nostram pertinentem, cum omnibus suis iuribus, fructibus, redditibus & pertinentiis universis permutavimus, & per presentes permutamus cum Abbate & conventu Monasterii in Scheyern antedictis, pro Ecclesia parochiali in Ehingen, Decanatus in Berchingen Augustensis Diæc. ad dictorum Abbatis & Conventus presentationem pertinente: ita videlicet. quod de consensu, licentia & voluntate Reverendi Patris & Dni Dni Burckchardi Episcopi atque totius Capituli Ecclesie Augustens. mortuo presente Rectore predicte Ecclesie in Ehingen, Nos nostrique successores Episcopi Frisingenses, ratione & virtute huiusmodi permutationis ad eandem Ecclesiam in Ehingen presentare possimus & debemus personam idoneam Episcopo Augustensi, qui

pro tempore fuerit, ab eo salvis suis juribus canonice instituen. dum, absque dictorum Abbatis & Conventus Monasterii in Scheyrn vel suorum successorum contradictione, vel quolibet impedimento. Eadem quoque auctoritate & ratione predicte permutationis possunt sepesatus Abbas & Conventus Monasterii in Scheyrn prelibati eorumque successores, mortuo Salomone ad presens Rectore dicte Ecclesie in Ellenpach, sine cuius prejudicio vel gravamine dicta permutatio noscitur fore facta, de pretacta Ecclesia in Ellenpach, & sua filia in Aw cum omnibus suis iuribus, fructibus, redditibus & pertinentiis universis ad mensam fuam propria auctoritate apprehendere, nancisci & possidere, & per fratres sui Ordinis & monasterii deinceps in spiritualibus & temporalibus regere & gubernare: tali modo & ordine, quod divinus cultus in ea folito more celebrari consuetus, & populus eis fubditus in facramentis Ecclesiasticis minime negligatur. Hoc etiam adjecto, quod postquam dictas Ecclesias in Ellenpach & Aw plene & pacifice post obitum dicti Salomonis adepti fuerint, ut prefertur, in monasterio Vischpachaw prope dictam Ecclesiam in Ellenpach fito, ubi primario ipfum monasterium in Scheyern fundatum erat & erectum, quatuor ex fratribus suis inibi continue residentes ibidem ponere debeat & deputare, qui singulas Horas canonicas, videlicet Matutinum, Primam, Tertiam, Sextam, Nonam. Vesperas & completorium, atque publicam missam fingulis diebus Dominicis & festivis, permissis tamen a jure, cantare debent alta & intelligibili voce juxta sui ordinis modum & institutionem regularem. Ita quod etiam tempore interdicti in eo clausis januis, interdictis & ex communicatis exclusis, sine sonitu campanarum submissa voce huiusmodi horas & missa peragere possunt, prout hoc & in quantum hoc a jure permittitur & fieri poterit tempore interdicti. Verum si in hujusmodi Horis canonicis & missa publica in prefato Monasterio in Vischpachaw habendis, ut premittitur, negligentes fuerint & remissi, & hoc post trinsm monitionem nostram vel successorum nostrorum non emendaverint, & eas non ordinaverint exequendas, ut est prescriptum, tunc in penam huiusmodi transgressionis debet collacio ipsius Ecclesie in Ellenpach atque Ecclesie in Aw eius filie, & omnium jurium ac pertinentiarum suarum ipso sacto ad nos & nostros successores libere reverti; ita quod neque Abbas neque conventus monasterii predicti in Scheyern, qui pro tempore fuerint, neque eorum fuccessores ad & in præfatis Ecclesiis Ellenpach & Au & suis iuribus & pertinentiis deinceps universis aliqud jus habeant, nec habere possint quovis modo in iudicio vel extra, de jure vel de facto, prefata Eeclesia in Ehingen apud nostram & successorum nostrorum presentationem, ut predicitur, nihilominus remanente. In cuius testimonium & essicaciam pleniorem presentes litteras per scribam & notarium infra scriptum publicari, atque nostri & capituli nostri pretacti sigillis fecimus roborari. Data sunt hec in castro nostro Frisinge anno Dni MCCCLXXXX. Pontificarus san-Crissimi in Christo Patris & Dni nostri Dni Bonifacii Pape noni, anno primo, Indictione tertia decima, de mense Aprilis die undecima, presentibus nobilibus viris Christiano Zintzendorffer, Marquarde Haeuster, Alberto de Wehingen militibus Pataviensis Diac. & pluribus aliis testibus Clericis & Laicis ad premissa vocatis.

Confirmavit hæc An. 1392, Bonifacius IX. P. M.

Num. LXVII. Conservatorium mancipiorum An. 1392.

Wir Stephan von Gotes Genaden Pfallenzgraf bey Rein, und Herzog in Bayrn &c. bekennen und tun chunt offenlich mit dem Brief, das wir unsern lieben dyemutigen dem Abbt des Gotshaus zu Scheyrn, und dem Convent gemainlich daselbs, und allen iren Nachkommen die besunder Genad erzaigt, und ge-

tan, und tun auch in Kraft des Briefs: also das wir mainen und wellen vestigleich, was si und ir Gotshaus Scheyren avgene Läut bis her auf den Tag bracht haben, und die mit Gewer inne gehabt habent, das sich der nu fürbas dhainer der unsern in unserm Land zu Bayrn in dhainer Weis underwinden noch underziehen sol, damit si Inund irem Gotshaus entpfromdet möchten werden. man bestell si in dann ab alz Recht ist. Darzu wellen wir auch. ob In vorher dhainer der iren yndert entpfaren waeren, hinder wen daz waer in unserm Land zu Bayrn, wo sie dieselben dann vndert ervorschent, und auch anchoment, der mügent fi sich dann wol vernahen und underwinden, als sich ain igleich Herrschaft seiner aigent Läut von Recht und pilleichen underwinden sol, und auch mag, man bestell In sie dann ab, als vorgeschriben ster. Und also gebieten wir allen unsern Amptläuten, Vitztum, Pflegern, Richtern, Schergen, und allen andern den unsern, wie die gehaizzen find, und die wir auch jeztu haben, und auch noch hinfür in kunftigen Zeitn gewinnen, ernstleichen bev unsern Hulden und Genaden, das ir die obgenant unfer lieb dyemuthig und auch das Gotshaus zu Scheyrn bey den obgenanten Genaden von unsern wegen behalldet, und nicht gestattet, das In nu sirbaz nyemand dhainen Einval darum tue, wane das gaentzlich unser Will, Wort und Mainung ist. Mit Urchund des Briefs. den wir In geben mit unserm Insigel versigelt: geben zu Munchen der Mitwochen nach dem weizzen Suntag, do man zalt von Christes Gepurt MCCCLXXXXII. Iar.

Num. LXVIII. Introductio juris provincialis Boici 1393.

Wir Johanns von Gotes Genaden Pfallenzgraf bei Rein und Herzog iu Beyrn &c. bechennen offenlich mit dem Brief für uns, für all unser Erben und Nachkämen um die Genad und U u u 3 Recht

Recht die der Abt, der Couvent, und unser Gotzhaus zu Sheyrn von unsern Vordern und von Alter herbracht habent: al so wer hintz desselben Gotzhauses Läwten icht ze sprechen hat, daz dann der Abbt selb Recht von In tüt ze Scheyren, und das bizher mit der Frag beschehen ist, und nicht nach unsern Rechtpuch: sein wir mit unserm Rat ze Rat worden, seint man anderhalb uberall in unserm Lend nach unserm Puch richtet, so mainen und wellen wir ernstlich, das ein igleich Abbt ze Scheyrn sürbaz ewichlich das Recht von seins Gotzhauses Laewten tun sol nach unsers Puchs Sag. Und des zu Urkund geben wir In den Brief mit unserm Insigel versigelten, geben zu München an sand Barthelmeus Abent Anno Domini MCCC-LXXXXIII.

Num. LXIX. Confirmatio privilegiorum Boica An. 1393.

Wir Johanns von Gotes Genaden Pfallenzgraf bey Rein, und Herzog in Beyrn &c. Bechennen offenlich mit dem Brief für uns und für all unser Erben und Nechkommen, umb all die Brief. Freyhait und Recht und gut Gewohnhait, wie die genant find, die unser lieb diemutig der Abpt und das Convent gemainlich zu Scheirn, von allen unsern Vordern, und von vergangner Herrschaft zu Beyrn biz auf disen hewtigen Tag herbracht habent um den Zehenden aus den Kästen und Kastengülten zu Beyrn, und um den Brief den sy habent, das sy das Recht von allen Iren und irs Gotshaus Leuten selber ewichlich tun sullen, umb all Sach ze richten dan ausgenommen Todsleg, Notnuft und Diuf, und ander Sach die zu dem Tod geend: daz wir In die vorgenant Brief, Recht, Freyhait, und gut Gewonheit durch Got ze vodrist, durch aller unser Vordern, unser und unser Nachkommen Sel Hailes willen, verneuet und bestätet habent; verneuen und bestätten In auch die wissentlich in Krast des Briefs, also daz wir und all unser Erben und Nachkommen si genediclich und truilich dabei behalten und beschirmen sullen und wellen
Und darumb gebieten wir allen unsen Amptlewten, Viztumen,
Pslegern, Richtern, Kastnern, Schergen, und allen andern, wie
die genant sind, die wir jezu haben, oder sürbaz gewinnen
ernstlich und vestigleich bei unsern Hulden und Gnaden, das Ir unser obgenant lieb diemütig den Abpt, das Convent, und das Gozhause zu Scheirn bey allen vorgeschriben Briesen, Rechten, Freihaiten, und guten Gewonheiten beschirmet und behaltet, und
die mit nichte an In übervart, noch übervarn last in dhainer Sachen. Und des zu Urchund geben wir In den Bries mit unserm
anhangenden Insigel versigelten, geben zu Munichen am Pfintztag
vor dem Suntag in der Vasten, als man singet Reminiscere, nach
Kristi Gepurd MCCCLXXXXIII. Iar &c.

## Num. LXX. Dos fervæ Anno 1393.

Ich Thomas der Preufinger zu dem Carnstain, bechenn offenlich mit dem Brief fur mich und für all mein Erben, daz ich Chunraden Chronberger meinem Schroter, und Walpurgen, Ortolssen des Husnagels Tochter meiner Junkchfrawen zu Heyrat gut geben han zwelf Pfunt Müncherpsening, und umb dieselben Summ Pfening han ich dem obgenanten Chunrat dem Chronperger und Walpurgen seiner elichen Haussrawen und allen iren Erben eingeantwurt ain Hueb zu Ausheim gelegen, mit allen iren Zugehörn, wann ich die vorgeschriben zwelf Pfunt Münchner Pfening an die Juden geben han sur Ulrichen den Gugell, und sur Ortolsen den Huesnagel, darumb die vorgenant Hueb verchaust müst sein worden: also mit der Beschaiden, das ich in die vorgenant Hueb vorsten und vertreten sol lar und Tag, als dez Lands Recht ist, und der Groschast, darynne die vorgenant Hueb gelegen ist. Waer auch, daz die vorgenant Hueb Chunraten dem

Chronperger und Walpurgen seiner Hawsfrawen und allen iren Erben Ansprach wurd von Ortolfen des Huefnagels Erben, so sullen si die vorgenannt Hueb losen von Chunraden dem Chronperger und von Walpurgen seiner elichen Wirtin, und von allen irn Erben umb die obgeschriben zwelf Pfunt Müncher Pfennig. oder aber umb die Münsse, die dann in dem obern Land geng und gäb ist umb all vail Sach. Und fol dann Walpurg die Chronpergerin geleich mit erben mit andern irn Geschwestergeiten, Täten si des niht, und näm sein dann der vorgenant Chunrat Chronperger dhainerlay Schaden, es wär mit Gericht gaistlichen oder weltlichen, oder swie der Schad genant wär, denselben Schaden allen fullen wir In abtun, und wider cheren an allen iren Schaden und Geprechen. Es ist auch geret worden, ob Chunrad der Chronperger die vorgenant Hueb von ehafter Not wegen verchauffen oder versezzen müst, so sol er alzeit ausdingen mit dem, dem er si versezzt oder verchawst, das er si den rechten Erben wider zu losen geb umb die obgenant Summ Pfennig. Si fol auch der obgenant Chunrat Chronperger niht höcher verchawsfen oder versezzen, dann umb die obgenant zwelf Pfunt Müncher Pfennig. Der Sach und des Heyrats find Teydinger gebesen, Winhart Scharff, Chunrat Chirtorffer, Fritz von Traublingen, und ander erberg Läwt genug. Zu Urchund gib ich in den Brief verligelt mit meinem anhangenden Insigel mit sampt dem Brief den ich erlöst han &c. Geben do man zalt von Christ Gepurt MCCCXCIII. Iar, des Pfintztags nach unsers Herrn Leichnamtag.

Num. LXXI. Conservatorium privilegiorum Boicum.
Ann. 1396.

Wir Stephan und Iohanns Geprüder von Gotes Genaden Pfalzgrafen bey Rein und Herzogen in Bayern &c. bechennen für

für uns, für all unser Erben und Nachkomen, das für uns chom unser lieb dyemutig der Abbt und gemainclich der Convent des Gotshaus ze Schevern, und erclagten sich vor uns, wie das si ain bestätte Freyung heteu in dem obgenanten Gotshawss ze Schevern die in fravelich hiet ubervaren und unverschult lacob der Pstrick von Reicharzhausen, und bewersten auch allso dieselben Freyung vor uns und unsern Räten mit guten Wullen und auch andern Briefen, die si heten und zaigten, und auch noch habent von Päbsten, von Kaysern, und auch von all unfern Vordern, damit si di obgenante Freyung, und auch ander Recht und gut Gewonhayt dem ebenenten Gotshaus bestätt hetten und auch habent. Nun haben wir dieselben obernenten groß Frävel und Ubervaren, das in und dem offtbenenten Gotshawss ze Scheyren, das unser und all unser Vordern besundrew Stift ist, angesehen; und das In des sürbas nymmer beschech, haben wir In die obenent Freyung, als fy die bisher pracht und gehabt habent nach Laut und Sag der Brief und Bull die fv darumb habent, durch Got zevoderst, durch aller unser Vordern, unser, und unser Nachkomen Sel Hailes willen vernewet und bestättet, vernewen und bestätten In auch das wissenlich in Chraft des Briefs, also das wir, all unser Erben und Nachkomen fy genedichlich und trewlich fürbas dabey behalten fullen und wellen, und auch beschirmen mit gantzem Ernst. Und gepieten auch darumb allen unfern Amptläuten, Viztumen, Psiegern, Richtern, Schergen, und auch allen andern wie die genant find, die wir yezu haben oder fürbas gewinnen ernstlich und vesticlich bey unfern Hulden und Gnaden, das ir unfer obgenant lieb dyemütig den Abbt, das Convent und das Gotshaus ze Schevern bey allen obgenanten Rechten der Freyung, und auch allen Briefen die si darumb habent, beschirmet und behaltet, und sv mit nichte bey unsern Hulden und Gnaden daran bechrencket,

und ubervaret, noch fy bechrencken und ubervarn last in dhain Weis noch in dhainen Sachen. Und ob daruber vemant die obbenanten unser Gnad und bestättigung der Freyung des ebenentea Gotshawss ze Scheyern zerbrüch, und uberfur, wie das beschäch, der ist vesticlich und gänzlich in unser, unser Erben und Nachkomen groß Ungunst und Ungnad gevallen. Darzu sol er uns richten in unser Chamer ze Pen zehen Pfunt Goltz als die Brief lawtent, die die offtbenenten geistlichen Mann der Abbt, das Convent und das Gotshaus ze Scheyern habent von Kayfer Heinrichen des Namens der vierd, und auch Kayfer Heinrich des Namens der fünft, zu samot andern Puncten und Artikeln, die in denselben Briefen sind, und auch allen andern Briefen, die sy darumb habent, als hievor oben geschriben stat. Mit Urchund des Briefs versigelten mit unsern paiden anhangenden Insigeln, der geben ist ze Lantshut am Montag vor Gots Leichnamstag, do man zalt von Christi Gepurd MCCCXCVI; Iar.

Num. LXXII. Emphyteosis Ecclesiastica. Ann. 1398. Ich Wilhalm Schilbatz Doctor Decretorum und Tumher zu Freysing, vergich offenlich mit dem Brief, allen den die in sehent, horent, oder lesent, das ich recht und redlich mit verdachten Muet lassen han die Kirchen genant Aw, mit allen Eren, Rechten, Nutzen, und mit aller Zugehorung, besucht und unbesucht, Herr Hannsen dem Swertlein, von Liechtmes die schirst choment, vier gantzen Iar die sich nacheinander vergent, mit der Beschaiden, das er mir alle Iar davon dien und geben sol vierzich guldein Duchaten und new Unger, die gut an Gold sein, und ir Recht und Wag wol habent an rechten Gewicht. Und sol mir die bezaln auf vier Zeit in dem Iar, auf yedew Quatemper zechen Guldein unverzogenlichen und an alles verziechen und geprechen. Und zu einem merern Signber-

cherhait und Gewishait hat er mir zu Im gesatzt zu Porgen Heinreichen den Oeder die Zeit Her Chunrats des Preifinger Pfleger zu Freifing Diener: also ob er mir deu vorgenanten Guldein nicht gäb auf yeder Zeit als oben verschriben stet, wes ich der Schaden næm mit Zerung, mit Potscheften, mit nachraysen, wie der Schad genant waer, den sol ich habent und wartent sein auf dem vorgenanten Herrn Hansen und auf dem vorgenanten Porgen, und darzu auf aller ir Hab, wo si die habent, und wie die genant ist, besucht und unbesucht, als ver pis auf vollew ganzew Werung Haubtguts und Schadens. Auch ist getaidigt worden, ob dhainerley Stewr auf die vorgenant Kirchen gelegt wurd, daz waer von dem Pabst, von dem Pischoff, oder von der Herschaft, oder wellicher Gebrechen in angieng, die fol er all ausrichten an allen meinen Schaden: es waer dann folich groffer merclicher Landprech, darin fol ich im ze Hilfen chomen nach vier Man Rat, der ich zwen nim. und was die vier zwischen uns paider findent, daran sol mich und in genügen an all Widerred. Auch wenn die vier Iar aus find, so ist mir die vorgenant Kirch von im ledig und loss worden. Auch sol er die vorgenant Chirchen paulich und nuzlich lassen ligen zu Veld und ze Dorf nach der Nachpauren Rat. das ich des dhainen Schaden gen ainem andern Vicari nicht nem. und was ich mit im umb all vorverschriben Sach chriegt oder recht vor geistlichen oder weltlichen Rechten, das fol ich alles gen im erlangt behabt und gewunnen und si verloren. Mit Urchunt dis Briefs, den ich im gib versigelt under meinen aigen anhangendem Infigel, Datum anno Domini MCCCXCVIII, feria fexta post diem beati Martini Episcopi &c.

XXXX

Num.

Cocole

Num. LXXIII. Fundatio pia. Ann. 1403.

Tch Katherina dy Judmannin Hansen des Judmans salizen Haus-I fraw, ich Hiltprandt, ich Chuurat, ich Warwara meinew Chint, vergechen offenlich an dem Brief, für uns und für unser Erben und Nachkomen, und tun chund allen den dy in ansehent, horend oder lesent. Das wir mit guter Vorpetrachtung, und nach Rat unfer Freunt und ander erwerger Lewt, angesehen haben dis erganklich Leben, das wir all todlich sein; und ze der weil und Zeit da wir des wol getun möchten pey unsern sebentigen Leiben aufgeben haben ain vedlichem Pfarrer zw Perg durch Gots Willen und Hail unser Vooder Sel, und unser Sel, und allen gelawbigen Seelen ze Hilf und ze Trost unsern Zehenden aus unserm Sedelhof ze Staingrifft, und unser Wismat gelegen aufferhalb des Margkt genant das Ronach Wismat, mit allen Eren, Rechten und Nutzen und zwgehoren, als wir es mit Nutz und Gewer bisher innbehabt und genossen haben zu Veld und ze Dorf nicht ausgenomen: in folcher Mainung, das der Pfarrer ze Perg, und ain yedlicher, der noch dem chunfüger ist, sol für uns und unsern Vodern haben ain iarlichen Tag mit fechs Priestern alweg acht Tag vor sand Marteinstag oder acht Tag hinnach, am Abent mit ainer gesungen Vigilli, und am Morgen fechs Mess gesungen und gesprochen, pesunderlich ain Selmess, dy man singen suol in unser Capell und Grebnuss ze Perg, und fol auch unfer all Sunntag über Iar gedenken in Gemain. Wür aber das das ain yedlicher Pfarrer ze Perg, der den vorgenanten Zechente einnimpt, mit sampt dem Wismad den vorgenannten unsern iarlichen Tag snicht pegieng nach des Briefs Laut und Sag, als vorgeschriben stet, und welches Iars es nicht geschäch, ob das ein Pfarrer unterwegen ließ, so habent die Churich Probst des vorgenanten Gotshaus vollen Gewalt denselben Zechenten einzenemen mit sampt dem Wismad, und unser Frawen und den Heiligen an der Chirchen Nutz legen on all Widerred des Pfarrers und maniklichs von seinen wegen. Und was er oder yemant von seinen wegen mit den vorgenanten Chirchprobsten chrigten oder rechten, es wär aus gaystlichen oder weltlichen Rechten, das habent sy gewunnen, und der Pfarrer verloren. Wir verzeichen uns auch und all unser Erben des vorgenanten Zechentens und Wismats mit Chraft dis Briefs, als man sich durch Got Selgeräz verzeichen sol, daz wir noch nymant von unsern wegen darein nicht ze sprechen hant weder wenig noch vil hintz dhainen Pfarrer ewiklich, weder mit Recht noch on Recht, und fezen auch ein yedlichen Pfarrer des Guts in Nutz und gutew Gewer, als wir es bisher genossen haben, also das er damit tun und lassen mag, setzen und entsezen, und einnemen, und hinlassen, und niessen, so er maist mag als ander fein Gut, on Hinternuss unser und maniklich von unfern wegen. Und was wir oder yemant anders von unsern wegen chriegten oder tagtten oder rechten, es war aus gaystlichen oder weltlichen Rechteu, oder on Recht, das hat er an aller Stat gewunnen, und wir gein Im verloren. Der vorgeschriben Sach zu einer Sicherhait und Bestetigung geben wir disen Brief ainem yedlichen Pfarrer peligelten unter Hiltprants meins vorgenannten Suns Sigel, darunter ich mich Chunrat und Barbara verpinten, wan wir aygner Insigel nicht haben. Auch haben wir gepeten unser lieb Vettern Ulrich den Judmann zw Airenpach. und Ulrich den Judmann zw Rorenfelt, und Ortolf den Sanizeller zw Ettelshausen, di all drey irew Infigel durch unser vleisliger Pet wille an den Brief gehangen habent, In und irn Erben on Schaden. Darunter wir uns verpinten in Aydes weis mit unsern Trewen das stät ze halten, das an den Brief geschriben stet. Das geschach nach Christi Gepurd MCCCCIII, Iar, des Suntag nach sand Num. Xxx3 Iorgentag.

Num. LXXIV. Fundatio pia memorabilis. Ann. 1406.

V/ir Ludwig von Gottes Gnaden Pfallentzgrave bei Rhein, und Herzog in Bayren, bechennen und thuen klundt offenlich mit den Brief fur uns, all unser Erben und Nachkommen ewigleichen, umb die ewige Messe die der hochgeborn Furst Herzog Ernst, Pfallenzgrafen bei Rhein, und Herzog in Bayrn &c. unter lieber Vötter von fleisliger Bitt wegen Frauen Elisabeten Pfallentzgrafin bei Rhein, und Herzegin in Bayrn &c. feiner lieben Gemahlen gewidemt und geschafft hat, in unser lieben Frauen Kirchen zu Veldkirchen gelegen bei Ingolstat, nach und umb folchen Briefs Laut und Sag, den der vorgenant unser lieber Vetter Herzog Ernst, und Frau Elisabet sein Gemahl ainen iglichen Capplon derfelben Meffe darumb geben habend; also dass derfelb Caplan der iezo da ist, oder sein wirdet, ierlichen zu derselben Melle ewichleichen haben fol zwainzig Pfunt Munchner Pfenning Gelt auf unsern Gotshaus und Closter zu Scheyren, alsden derfelb Stiftbrief volliglichen ausweist: dieselben ewige Messe und auch den aigen Stifftbrief seiner ewig iarlich Gilt, bestatten wir in wissenlichen und in Crafft des Briefs also, das wir auch mit fambt in, meinen und wellen, das die obgenant ewig Messe, und Stifft fürbaffer ewigkleichen beleiben, und ewig sei und nimer abgee, und gebieten auch vestigleich bei unsern Hulden und Genaden allen den unseren, wie die genant sein das ihr in daran keinerlei Irrung noch Eintrag nicht thuer, und euer ieglichen besonder sey unser swær Ungnade und Straff zu vermeiden, Urchund dis Briefs der geben und mit unsern anhangenden Insigl besigelt ist zue Munchen an sant Margreten Abend der heiligen lungkfran, da man zalt von Christi Geburth MCCCCVI. Iar.

Num. LXXV. Pro decimis de Roteneck. Ann. 1406.

Ich Rudolf von Preyfing zu den Zeiten geselsen zu Wollnzach. bechen offenlich mit dem Brief für mich und für all mein Erben und Nachkomen. Von solicher Irrung und Zwilauff wegen. die der erwirdig geistlich Herr Herr Chunrat Abbt des Gotszu Scheiren, und ich miteinander etlich Zeit bisher gehabt haben von des Zehenden wegen, aus der Kastengült zu Rotenegk, und derielb Zehend klain und groz vor langen Zeiten dem egenanten Gotshaus zu Scheyren von der Herrschafft ze Bairen gegeben und verschriben ist, das wir baider Seit derselben Irrung und Zwilauf, mit unsern guten Willen verricht und verschaiden sein, und genzlich gegangen sein hinder den durchlauchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Ludweigen Pfaltzgraven &c. ganzlichen darbey zu beleiben, was sein Gnad darumb erkenne oder auspreche: und also hat derselbe unser gnädig Herr aintrachticklich mit seinen Räten darumb erkennt, und auch ausgesprochen auf solich mass, das ich und all mein Erben und Nachkomen oder in wes Hant oder Gewalt die egenanten Kastengilt zu Roteneck nu hinfur kumt, iarleich und ewiklich zwischen sant Gallentag und sand Marteinstag, geben und raichen sullen dem obgenanten erwirdigen Herren, dem Abbt in Scheiren, dem Convent daselben und allen iren Nachkomen, drew und zwainzig Muttl Rogken, nach Kastenmass zu Roteneck, iarlichen on allen Abgangk und an alles Mitleiden, oder allen Zehenden klainen und groffen der dann von Recht und von Alter was der egenanten Kastengult gehöret ze geben. Wer aber das ich oder mein Erben und Nachkomen, die vorgenanten drew und zwainzig Mutte Rogken nicht geben wolten, fo fullen wir darvor geben allen Zehenten klainen und groffen als er von Alter aus dem egenanten Kasten zu Roteneck gangen ist, dem vorgenanten Gotzhaus zu Scheyrn; und welches Iars wir si aintweder Tails also nicht richteten in der Zeit und in der mass als dann vorher begriffen ist, so mogent si ups darumb woll noten und an all uuser Hab mit gaistlichen oder werntlichen Rechten welches in dana fugklicher ist, als lang und als vil bis si desselben genzlich bekomend, und darzu aller der Schaden, den fi dann also namen, ir ains Ayd darumb zu trauwen an all ander Bestattigung. Zu einem warem Urkund aller vorverschriben Sach ich obgenanter Rudolf von Preisingen gib ich den Brief für mich und für all mein Erben und Nachkomen, versigelten mit mein aigen anhangenden Infigel stat zu halten treulich an alles geverd, alles das vorher an dem Brief begriffen ist: darzu auch verfigelten von unser baider Tail fleisliger Pet willen, mit des obgenanten hochgeboren Fursten und Herren Herr Ludweigen unsers gnadigen Herren und Ansprechers anhangenden Insigel, doch seinen Gnaden und all sein Erben und Nachkomen an allen Schaden. Derselben Sach aller und auch der vorgenanten Gepet umb das Infigel find Gezeugen die edeln und hochgeboren und vesten Herr AL brecht von Abensperg, in den Zeiten Viztum in obern Pairn, Sweigker von Gundolfingen der Jung, Herr Hanns der Laiminger, und Wieland Swelher zu den Zeiten Pfleger zu Grayzbach: das ift geschehen zu Ingolstat an dem nachsten Erichtag oach saud Iacobstag da man zalt nach Christi Gepurd MCCCCVI.

Num. LXXVI. Sententia iudicialls memorabilis. 1406.

The Chunrat Ridinger die Zeit Richter ze Inchoven vergich von Gerichts wegen, das für mich chom auf Recht ze Nandelstat, da ich ze Gericht sals, und den Stab in der Hant het, mit Vorsprechen Her Chunrat Tegernpeckh ze Scheyrn, und sprach, das der Abbt und das Convent des Gotshaws ze Scheiren ein Gut ze Herberstarst hieten, darauf der Herberstorsfer Leibgeding gehabt

habt hiet nach Laut und Sag irr Brief, den si von dem obgenanten Herberstarffer hieten, und er hiet als lang gerecht, daz man Im durch Recht hewt antwurten fult, und pat ze fragen mit vorsprechen, was Recht war, do gab volg Frag und das Recht, man folt dem Amptman zusprechen, ob er als lanng gerecht hielt. daz man im heut durch Recht antwurten folt. Der Amptman ward gefragt auf seinen Aid, der sagt recht und redlich. das er allew Recht dahin chunt tan hiet, und wär auch heut sein endhafz Recht. Darnach pat er ze fragen mit vorsprechen, was im Recht war, do gab volg Frag und daz Recht, man folt den Brief hören, den si von dem Herberstarffer hieten, und hinnach geschach aber was Recht wär, der Brief ward gelesen und gehört offenleichen an der Schrannen, und pat des Briefs ze gedencken mit Vorsprechen, daz der obgenant Herberstarffer noch sein Erben nach Lawt und Sag des Briefs auf daz obgenant Gut nihtz zevodern noch zesprechen haben sullen. Darnach pat er aber ze fragen mit vorsprechen, was nu Recht wär, da gab Volg Frag und daz Recht, der obgenant Her folt warten. Dieweil der Richter säs, und den Stab in der Hant hielt, chäm der obgenant Herberstarsfer, oder yemand von seinen wegen der ehasst Not bereden wolt, fo beschäch zwischen In baider was Recht wär. Der wartt als ym das Recht geben hiet, es cham nyemand. Darnach pat er aber ze fragen mit vorsprechen, was im Recht wär, do gab Volge Frag und das Recht, der Richter folt Im das obgenant Gut mit allem Zugehörn antwurten mit dem Stab, der Amptman ze Haus und ze Hoff und daz innhaben als ander ir aigen Gut, und begehrt mit vorsprechen seins behabten Rechten des Gerichtsbrief. Also gib ich obgenant Chunrat Ridinger Im den Brief von Gerichts wegen mit meinem aigen anhangenden Infigel verfigelt, mir und mein Erben an Schaden, als Im der mit Volg und Frag und mit den Rechten ertailt ist. Bey dem Volumen X. Yyy RechRechten ist gewesen Hainrech Vorsprechen ze Eichendorss, Ortolf Vorsprech ze Tuterchoven, Chunrat Perger, Wolfhart Auer, Haus Frashauser, Stephan Chunigsvelder, Hans Pockhstich, Utreich Chrugter ze Nandelstat, und ander erberger Läut genug. Das ist gesichehen, do man zalt nach Christi Gepurd MCCCCVI. Iar des nachsten Montags vor sand Marteinstag &c.

Num. LXXVII. Immunitas a vectigalibus Boica 1407. Wir Stephan von Gots Genaden Pfallenzgrafe bei Rein, und Herzoge in Beyrn &c. Bekennen offenlich mit dem Brief für uns unser Erben und Nachkomen, das wir angesehen haben solich Lieb und Genade, die wir haben zw dem Gotshauss und zu dem heiligen Kreutz zu Scheyrn, und auch solich Dienst und Willichkeit, die uns der Ersame unser lieber andechtiger der Abt und gemeinklichen der Convent daselbs uns und den unsern bisher lange Zeit getan habent, und haben In die befunder Genad getan, und tun auch in Kraft des Briefs, also das sy oder Ir Amtleut und Boten von Irn wegen Wein, was sy der daheim in dem egenanten Gotzhaus bedurffen, in unser Stat zu Ingolstat an dem Margkt und an der Achis wol kauffen mugen, und was und welcherlay Wein fy und diselben Ir Boten und Ambtläwt also kauffent, das sy nu surbas ewiklichen davon zw Ingolstat dheinen Zol und Ungelt geben, und umb denselben Zol uod Ungenzlichen ledig und los sein sullen, und schaffen auch darauf mit allen unsern Ambtläwten, und sunder mit unsern Zollneren und Ungeltern zw Ingolstat, die wir jez haben oder hinfür gewinnen, und mit allen audern den unsern, und funder mit dem Rate, und mit den Burgern gemeinklichen unser Stat zu Ingolfladt, das ir die obgenant den Abbt und den Convent zw Scheyrn nu fürbas ewicklichen bei den obgenanten Genaden behalt, und sy oder die Iren Ir Wein also alizeit kaussen, zollfrey and an Ungelt, und an all Irrung und Hindernuss fürn lasset, und

nicht

nicht gestadt, das In yemand Einvell noch Irrung darinn tue, das ist genzlich unser Mainung, Haissen und Geschesste. Urkund des Briefs, der geben, und mit unserm anhangenden Insigel versigelt ist zw München an Suntage vor Vasnacht, do man zalt nach Kristi Geburde MCCCCVII. Iare.

# Num. LXXVIII. Confirmatio Pontificia incorporationis Ecclesiæ Elenbach 1409.

A lexander (V) Episcopus Servus servorum Dei dilecto filio Of-La ficiali Augustensi salutem & apostolicam benedictionem. Magne devotionis affectus, quem dilecti filii Abbas & Conventus Monasterii Schevrn ordinis sancti Benedicti Frisingensis Diocesis ad nos & Romanam gerunt Ecclesiam, promeretur, ut votis eorum, illis presertim, que divini cultus augmentum ac utilitatem dicti Monasterii concernunt, favorabiliter annuamus. Exhibita siguidem nobis nuper pro parte Abbatis & Conventus predictorum petitio continebat, quod cum olim venerabilis frater noster Bertholdus Episcopus Frisingensis de consensu dilectorum filiorum Capiculi Ecclesie Frisingensis in Ellenpach cum ejus filiali in Aw, que ad collationem Episcopi Frisingensis pro tempore existentis pertinebat, nec non Abbas & Conventus predicti ad id bone memorie Burckardi Episcopi Augustensis accedente consensu, Ehingen dicte Frifingensis, & Augustensis Diocesis parochiales Ecclesias, in qua quidem parochiali Ecclesia in Ehingen, ipsi Abbas & Conventus jus obtinebant patronatus, ex certis rationabilibus causis, ac pro evidenti utilitate Frisingensis Ecclesie, nec non Monasterii predi-Horum invicem permutassent; ita quod ad Episcopum Frisingenfem huiusmodi jus patronatus in Ehingen & presentandi Rectorem ad illam, nec non ad Abbatem dicti Monasterii, qui esset protempore ipsiusque Conventum in Ellenpach cum ejus filiali Ecclesiarum predictarum collacio & provisio ex tunc in antea pertinerent,

& hujusmodi permutatio postmodum auctoritate apostolica confirmata fuisset: prefatus Burckardus Episcopus pie considerans iuopiam dichi Monasterii, & personarum in eo degentium, predictam Ecclesiam in Ellenpach, cum ejus filiali, cujus duodecim, ac omnibus juribus, &pertinentiis fuis, eidem Monasterio, cujus ducen. tarum & quinquaginta marcharum argentitouri fructus, redditus & proventus fecundum communem extimationem valorem annuum non excedunt, auctoritate apostolica univit, annexuit, & incorporavit. dictisque Abbati & conventui concessit, quod cum Ecclesiam ipsam vacare contingeret, eam per unum, vel plures ex Monachis dicti monasterii, regi & gubernari possent: ea tamen conditione adjecta, quod ipsi Abbas & Conventus, quam primum vigore permutationis, unionis, annexionis, & incorporationis hujusmodi dictam Ecclesiam in Ellnpach cum ejus filiali forent assecuti, ex tunc in antea in monasterio in Vispachaw, prope dictam Ecclesiam in Ellipach situato, ubi primo predictum Monasterium in Scheyrn fundatum, & erectum fuerat, & quod quidem Monasterium in Vispachaw, tunc desolatum, & solitarium erat; quatuor ex Monachis dicti Monasterii in Scheyrn, qui regularem vitam ducentes ibidem continue residerent, ac horas canonicas singulis diebus, presertim dominicis & festivis alta voce decantarent, deputare deberent, prout in authenticis litteris ac instrumentis publicis exinde confectis dicitur plenius contineri. Cum autem ficut eadem petitio subjungebat, prefati Abbas & Conventus dictam Ecclesiam in Ellenpach cum ejus filiali tunc per obitum cuiusdam Salomonis, ultimi ejusdem Ecclesiæ Rectoris extra Romanam curiam defuncti vacantem vigore permutationis, unionis, annexionis & incorporationis predictarum affecuti eam ex tunc tenuerint, & possederint, prout tenent & possident de presenti. supradictam conditionem ad implendo, iplique timerent, se super permutatione, unione, annexione, incorporatione & concessione predictis posse imposterum molestari: pro parte ipsorum Abbatis & Conventus nobis suit humiliter supplicatum, ut eorum ac dicti Monasterii statui super his providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, & discretioni tue, de qua in his, & aliis specialem in Domino siduciam obtinemus, per apostolica scripta committimus & mandamus, quatenus si est ita, permutationem, unionem, annexionem, incorporationem, & concessionem predictas & inde secuta, auctoritate apostolica confirmare procures. Non obstantibus constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque: Datum Pistorii XIX. Calend. Januarii, Pontificatus nostri anno primo.

# Num. LXXIX. Decimæ ex metallifodinis Fischbachauensibus Anno 1415.

Vir Ernst und Wilhalm Gebrüder, bayd von Gotes Genaden Pfallenzgrafen bey Rein und Herzogen in Bayrn &c. Bekennen offenlich mit dem Brief für uns all unser Erben und Nachkommen, das wir den ersamen Herrn Herrn Chunraden dem Tegernbecken Abbt des wirdigen Gozhaus zu Scheyrn, unserm Gotzhaus und Convent daselben, und allen iren Nachkommen die befunder Genad getan haben, und tun auch in Krafft des Briefs, also das wir In unsern Zehenden halben unsers Aertz zu Fischpachaw, und als weyt desselben unsers Gotzhaus Ehaft daselbs raicht, geben, und verlichen haben, also das sy denselben Zehenden halben, der yezo da ist, oder hinstir da werden mag, mlt aller Zugehorung, und mit alle dem daz davon gevellt, und gevallen mugen, nw fürbaz auf heben und einnemen fullen als ander Ir aigen Gut, an Irrung und Widersprechen unser Erben und Nachkommen, und mänchlihs von unser wegen. Wir geloben und versprechen auch In bey unsern stirstlichen Genaden, das wir In kainerlay Irrung noch Einfäll darinnen fullen noch wellen tun,

Yууз

noch

daruber ainerlay Irrung oder Einfäll darinne, von wem daz wär, daz wellen wir In genadichlichen nach den Einfällen wider richtig machen. Und darauf fo gebieten wir allen unsern Viztumen, Pflegern, Richtern, Amptläuten, und allen den unsern, daz Ir das obgenant unser Gotshaus da bey haltet, beschirm und beleiben last, als lieb ew sey unser Genad zu vermeyden. Urchund dez Briefs, der gehen und mit unsern anhangenden Insigeln besigelt ist zu München an Sambztag nach dem heiligen Obristen, do man zalt von Christi Gepurt MCCCCXV. Iare.

#### Num. LXXX. Contra pacta vitalitia · Anno 1416.

Wir Ernst und Wilhalm von Gots Genaden Pfalstzgrafen bey Rein und Herzogen in Bayren &c. Bekennen offenlich mit dem Brief, das wir vorher ofte und vil gemerkhet und erkennet, und darnach yetzo, nämlich für unser Awgen genommen haben solich groß Schäden und unbillich Verderben, so der ersame unser lieber diemittiger der Abpt und der Convent unser Stifte ze Scheyren von ungewöndlichen Zugriffen, unre chtlichen Päwtten, täglichen Gastung, und sonderlichen von ungotlichen Übernem. mungen von Leibgedings wegen, bisher gar vaste verdarben find, und noch hinfür je länger je besser verderben mochten: und darumb so haben wir von besundern Genaden, die wir zu demfelben Abt, seinen Convent und Gotzhaus zu Scheyrn pillichen haben, darumb das si ein alte und wirdige Stifte, und auch unser alten Vorvodern Begräbnisse ist, mit guten Willen, und nach unser Rät Rath die Hilf, Fudring, und Genad gethan, und schaffen auch mit In kräftieklichen in Kraft dis Briefs: Alfo das si hinstir khainen frey Leibgedunger nyemand ausgenommen, er sevgeistlich oder weltlich, und der mer von dem egenanten Stift ein genommen hat, dann sein Hauptgut ist, von Leibgedings wegen nichts

nichts mer geb, viel noch wenig, in khein Weis. Welcher aber der wär, der ew darüber bekümmern wolt, dem fult ir darumb eins Rechtens gehorsamb sein, do ir das pillichen tun sult, und darinn wollen wir ew danen helsen nachstreben, und auch beigeständig sein, wo und als ofte des notbesteht, als wie er des wol schuldig sein: wär aber das Ir darüber so nachlässig und unfer Gepot so ungehorsamb wart, so sullt Ir in der Warheit wissen, das ir aller unser Genaden darumb gar beraubet, und unser Ungenaden und herten Straf hinsur wartten must. Des zu Urkund geben wir in den Brief mit unsern anhangenden Insiglen. versiglter zu München an dem heiligen Pfingstabend Anno 1416.

Num. LXXXI. Sententia finium regundorum Ao. 1445-Tch Hans Smidhauser die Zeyt Landrichter und Markrichter zu Dachaw, bekenn von Gerichts wegen offenleichen mit dem Brief, das in Recht für mich kom, do ich zu Dachau an offen Landgericht saz, und den Stab in der Hand het zerichten, Hainreich Ostermair Burger zu Dachau, und klagt durch vorsprechen, wie er ein Güetl hiet liegent zu undern Pachern in dem Landgericht, dabey hiet auch liegent das wirdig Gozhaus fand Klaren Orden ze Munchen an dem Anger in der Stat ainen Hof daselbs zu Pachern, auf demselben Hof wär ain Mair gesessen gewesen, der her Velär gestegkt zwischen beyden Gut, dieselben Velär stunden Im ze nahend, und täten Im schaden an seinen Tachern und Zymarn mit Trauf, auch so stunt der Stattel, wann er darein swer, und die Däuchsel an den Wagen durch daz Däuchselloch hinaws liez gien, fo erstiecz Im seine Zymar damit. Auch so hiet der yezig Mair genannt Hanns der Herl ainen Zawn gezäwnt auf Zwain Gärtten, der hiet den Zawn gesezt ganz auf sein Gut, und nit auf der con Annger Gut; getrawt er, daz das al. les unpilleich war, und begert darum ainer Kundschaft nach

Landes

Landesrecht, und des Puchs Sag, und klagt fo lang von Schranen zu Schrannen, das In bayden Täylen durch Recht ein Kundschast gegeben ward auf einen benanten Tag, und Fronbot. In auch erlaubt ward zu der Kuntschaft bayden Thailen zu entpieten, wez sy notdurftig wärn. Also kom ich obgenauter Richter selber auf die Kundschaft, und mit mir der Gerichtsekreiber mit sampt dem Buch, und sax da nyder, bayden Taylen zu ainer Kundschaft als Recht ist. Also kom für mich der obgenannt Ostermayr. und klagt in obgeschribner Mazz alles vor, und begert aber einer Kundschaft, also kom in Antwurt Herman Glockngiesfer Burger zu München anstat, und auch mit vollem Gewalt der erwirdigen gaystlichen Frawen Katherine der Nusspergerin Abtellin, und dez Convents des wirdigen Gozhaufs zu fand Klaren zu Munchen, und sprach durch vorsprechen, er wesst nit anders - was der Ostermair klaget, das tät er unpilleichen; doch so wär er hie von des benannten Gozhaus wegen, und wolt ainer Kundschaft nachgeen nach des Puchs fag: der Ostermair sprach, er war auch darum hie. Allso begerten bayd Tayl, ich solt In vodern sür mich, wen fy dann darzu gebeten und gepeten hieten. Allso stellten bayd Tayl für mich Ulreich Seytzen den Vischer, Iorgen den Pegken bayd Burger zu Dachaw, Hainreichen den Gärchinger von Stainkirchen, Stopheln von Goppertshoven, Hainzen und Petern die Knälling bayd von Obernpachern, Petern von den Sedlmair von Gyfelzried, Hainzen Perckmair von Niedernpachern und Hanslein den Kläsel daselbs, und begerten da bayd Tayl Puch ze verlesen, und den Artykl: wär auch das ainer klagt hinz einen andern, er hiet In ubervarnt, uberzawnt ubermat, des fol man ain Kundshaft geben darauf. Und wen fu Fronboten paudenthaltaffen wiffen, den fol er darauf gebieten, die weder Taul noch gemain darain haben, die sollen ex beschauen &c. Alls daz Puch verlesen ward, giengen die obgenant Näwn, und besahen Ir bayder Irung

und komen wider für mich benanten Richter, und begerten, und hiessen reden Hainreichen den Gärchinger; sy wärn in der Sach irr, wollten fy In aber darumb getrawen, fo wollten fy der Sach entschaiden bey irn Trewen und Gwissen ungesworn. Das teten bayd Tayl mit mer Worten, und gelobten auch mir obgen. Richter an den Stab, wes fy die entschieden, und wie fy die Sach sprächen, das das von bayden Tailen und Parthey gehalten wurd, und unzerbrochen belib, und folt des yeglichen einem Gerichtsbrief darumb geben. Allso habent sy ainhellikleichen gesprochen: das der von Annger Mair genant der Herl. und des Ostermairs Mair, oder die iren, die Velär miteinander da nahär hagken und rawmen, und da nicht beleiben lassen, und follten das Holz gleich miteinander tayln, dann umb die Reihe, darinn die Velär gestanden wärn, solt hinfür beleiben bayden Hossteten ainer als der annder, und kainer nichts darein machen für den andern. Dann umb den Zawn, den der Herl gezäwnt het, den sol der Herl wider abbrechen, und sol auch den widerumb zäwnen auf die allten Zawnstat. Darauf hieten sy gute March gestegkt, das der Herl wol sähe, wo er den Zawn hinzäwnen solt. Dann umb das Däwchselloch, das mag der Herl wol haben an feinem Stadl, doch dem Ostermair an allen Schaden an seinen Zymmären und Zawn. Der Sag begert der Ostermair Gerichtsbrief, den ich Im obgenanter Richter von Gerichts wegen gib mit meinem aigen anhangundem Inligl beliglt, das ich Im von Gerichts wegen daran gehengkt han, doch mir und allen meinen Erben an Schaden. Bey dem Rechten find gewesen und auch bey der Sag vil frumär Nachtpawrn, und Umbfässen. Das ist geschehen an Suntag vor Nativitatis Marie, do man zalt von Cristi Gepurd MCCCCXLV. Iare.

Volumen X.

Zzz

Num.

Num, LXXXII. Laudum pro Decimis. Ann. 1450.

Is ist zu wissen von solher Irrung und Zusprüch wegen, als Hainrich von Gumppenberg der elter auf ein Tail, und Firg und Erhart Gebrüder auf dem andern Tail, als von des Zehenden wegen der Haid, die sy gegen einander gehabt haben auf uns drey hernach geschriben, mit Namen Cunrad Eusenhofer der Zeit Pfleger zu Gerolfing, und Ulrich Marschalck zu Oberndorff der Zeit Pfleger zu Rain, und Jacob von Kamer zu Tetxendorf, die Zeit Pfleger zu Aichach auf uns komen sind, was wir in der Gütikait darinn sprechen, und dapey zu beleiben auf paid Tail, als sy uns des zu paider Seiten gelobt und versprochen haben; und des sich insunderheit lörg von Gumppenberg anstat fur sein Bruder Erharten von Gumppenberg mit sambt Im selbs gewilligt und gemächtigt hat. Also sprechen wir am ersten all drey anträchticlich, das der alt Hainrich von Gumppenberg er und all sein Erben den Zehenten, der enhalb des Hawegs ligt auf dem Tail gen Reichershaim, allein innen haben und niessen sol, er und all sein Erben. Und der ein Zehent, der auf die Topffenlau stöst, und der nach dem Holz umbhin get auf die Strass, die hinauf geet von Petmiss, und hernider umbstöst nach der Strass auf dem Häweg. Auch so sprechen wir all drey ainhelliclich, das Heinrich von Gumppenberg er und all sein Erben, des geleich lörg und Erhart von Gumppenburg Gebrüder, und all Ir Erben auf dem andern Tail, denselbigen Zehenten auf der Haid zwischen der March hinfür trewlich on als Geverde miteinander halbwiren und tailen tullen. Auch sprechen Wir mer, das die zwo Iuchart enhalb der Strafs gen Oexhaim, die auch zu dem Ghayd gehörent, Torg und Erhart die Gumppenberger Gebrüder fy und all Erben denselbigen Zehentten darauf innhaben und niessen sullen allein, on alle Irrung und Eintrag Hainrichs von Gumppenberg und seiTail in geleicher Lawttung ain söhen Spruchbrief, dass si das alles stät und unzerprochen trewlich on alls Gevär halten sullen und wellen, versigelt mit unser aller dreyr anhangunden Insigeln, doch uns und allen unsern Erben on Schaden. Das ist beschehen an Pfintztag vor sand Iacobstag des heiligen Zwelspoten, als man zalt von Cristi JEsu unsers lieben Herrn Gepurde MCCCCL. Iar.

## Num. LXXXIII. Litteræ Investituræ. Ann. 1454.

Ton Gotes Gnaden wir Albrecht Pfallnuzgrave bey Rein, Herzog in Bayrn, und Grave zu Vohburg &c. bekennen und tun kunt offenlich mit dem Brief, als umb den Scheyrer Vorst mit seinen Zugehorn, und den Hof zu Haberzhausen in unserm Lanntgericht zu Pfassenhofen gelegen, das von uns und unferm Fürstentumb zu Bayrn zu Lehen rürt und geet, das alles haben wir Lienharten Murringer, Ludwigen und Thoman seinen Vettern, Hannsen seinem Bruder, und Ulrichen seinem Vettern in allen und ir yedem zu seinen Rechten, zu rechtem Lehen verlihen, und leihen In das in kraft dis Briefs alles, das wir In durch Recht und pillichen daran leihen follen und mugen, doch uns und mainclich an seinen Rechten unvorgriffen und unschedlich. Darauf hat uns der obgenanter Lienhart Murringer für fich und die egenanten sein Vettern und Bruder gewondlich Geltibd getan, unsern Fromen ze fudern, Schaden ze wennden, und warnen, und alles das zetun, das getrew Lehenläut Irem Lehenherrn von Lehens wegen schuldig sein ze tun. Und ob sy indert verswigene Lehen westen, oder erfuren, die sollen uns oder unsern oberisten Ambtlewten ze wissen tun, so sy erst milgen. So wellen wir widerumb Ir gnediger Lehenherr und Schermer sein, als unsers Fürstentumbs zu Bayrn Lehenschaffe Recht ift, alles getrewlich und ongevarlich. Des zu Urkunt haben

wir unser Secret an den Brief tun hengen, und geben zu Müschen an Freutag in der Quatember zu Pfingsten, do man zelet nach Kristi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCCLIV. Iarn.

Num. LXXXIV. Appropriatio piscinæ. Ann. 1456.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallenzgrave bey Rein. Herzog in Bayrn, und Grave zu Vohburg &c. bekennen für uns und all unser Erben, und tun chunt aller mänicklich mit dem Brief, das wir aus wolbedachtem Mute und rechten Wifsen zu Lob und Ere dem allmächtigen Gott und seiner wirdigen Mutter der reinen Iunckhfrauen Maria, und in den Eren des wirdigen heiligen sand Benedicten, zu Hilf und zu Trost aller unfern Vorvordern, unseren und unser Nachkumen Selen Heil willen, aus sundern Gnaden zu einem rechten Selgerät und Gab geben und zuegeaignet haben den andechtigen und gevillichen Lewten, unsern lieben getreuen dem Abbt und Convent des wirdigen Gotshaus zu Scheyrn fand Benedicten Orden in unserm Lantgerieht Pfaffenhoven gelegen, und allen iren Nachkumen geben und aignen in Kraft des Briefs unsern Weyer und Wasser. Grundt und Poden, genannt dy Schütt in unserm Lanntgericht zu Vohburg gelegen, das fy denselben Weyer und Wasser als das umbfangen ist, nu hinfür ewicklichen haben, nuzen und nvessen, damit tun und lassen sollen und mügen zu irem und des Gotshaus Notdurft und Nuze, als mit andern Irn aigen Gut on Irrung und Einsprechen unser, aller unser Erben, und meniclichs von unsern wegen, des wir uns auch also zu ewigen Zeiten genzlichen verzeihen, damit sy in dem benannten Gotshaus Gott dem allmechtigen mit irer Andacht dester pas und vleisligklicher gedienen, und die Observantz ires Ordens da gehalten mügen, so sy dann vezo ordenlich hallten, und ein andechtigs götlichs Leben füren, darumb wir In mit fundern Genaden geneigt sein. Und

das auch unser Vorvordern, unser und unser Nachchomen Sele aller Guttat und guten Werkhen, fo in demselhen Gotshaus Got dem allmechtigen zu Lob und Eren beschehent, tailhaftig werdent. Da sy dann Got den allmechtigen allso mit irem stäten emfigen Gebet und Andacht darumb täglichen zu ewigen Zeiten für uns und unsern Vordern und Nachkumen Sel bitten sullen. Des zu einem waren und ewigen Urkundt geben wir obgenanter Fürst Herzog Albrecht &c. für uns und all unser Erben In disen Brief befigelt mit unserm anhangenden Insigel. So bekennen wir von Gottes Genaden Anna von Brunfwigk Pfallnzgrevin bey Rein. Herzogin in Beyrn und Grevin zu Vohburg &c. das soliche Gab und Verschreiben, so der hochgebohrn Fürst unser Herzen lieber Herr und Gemahl Herzog Albrecht vorgenant, den egenanten geistlichen Lewten dem Abbt und Convent sand Benedicten Gotshaus zu Scheyrn mit dem vorgeschriben Weyer und Wasser genant dy Schütt in dem Lanntgericht zu Vohburg gelegen, also hiemit tut, und getan hat. Darauf uns dann vor unter andern auch verschriben mit unsern Gunst, Wissen, und gutem Willen beschehen ist, und wellen auch des unzerprechenlich stät hallten in aller der Mass und Rechten, als derselb unser Lieber Herr und Gemahel fich des für fich und fein Erben vor an dem Brief verschriben und verzigen haben, darumb wir auch von Got dem almechtigen des Lones aller Guttat und guter Werch, so in demselben Gotshaus beschechendt, tailhaftig begern zu sein, und das sy Gott mit Irer Andacht für uns bitten follen. Und wir baben unser Insigel auch an dem Brief geschaffet zu hänngen, das ist beschen, und der Brief geben zu Münichen an sand Dionisi des hailigen Bischoss Tag anno Domini MCCCCLVI.

Z Z Z 3

Nunt:

Num. LXXXV. Sententia in contumacem. Ann. 1456. Ich Iorig Freudenreich den Zeiten Lanntrichter zu Schrobenhaufen bechennen hiemit offenlichen an dem Brief. Als ich mit dem Stab an dem Lantgericht zu Schrobenhausen an offner Schrannen zu Gericht sass, da kom für mich in angedingtem Rechten mit Vorsprechen Chunrat Ander von Dierschoven aus dem Gew. der beweist einen genugsamen Gewaltsbrief von dem erwirdigen in Got andächtigen geistlichen Herrn, Herrn Wilhalm Abot des wirdigen Gotshaus zu Scheirn, und von seinem Convent, das er Gewalt hett, an Gewinn und Verluft; der bracht darauf an Gericht für, das Gotshaus von Scheirn het ein aigen Gut zu der Linden, da hab er ein Mair aufgehabt, derselb Mair hab das Gut weiter und in frembt Hant gelalfen, und er und ain andern Mair darauf, dem er das Gut nit gelassen hab mit Namen der Singer, und er begert zu demselben Singer Gerichts, damit dem Gotshaus sein Gut von entledigt werd; dan dasselb Gut des Gorshaus rechts Aygen sey, und nyeman chain Gerechtigkait darauf hab, doch im vorbehalden, wann er in Antwurt kumbt, sein Clag nach Noturst fürzubringen, und sezt das zum Rechten. Er clagt auch dahin fo lang, das der benant Singer in Antwurt kam, der begert Tag auf seinem Gewern mit Namen Ulreichen Stoffel. von dem er das Gut bestanden, und im das in Iaren umb Gült verlichen hett, der wordt Im geben als Recht ift. Und zu demselben nachsten Rechten kam der egemelt Clagnot, der het sein Clag in Mass als vorher auf Ulrich Stoffel, der begert In zu getingten Rechten auf die Clag nach der Schrannen Gewonhait; der ward Im nach vil Red und Widerred auch geben, und zu den nächsten Rechten darnach komen sy auf baid Tail wider zu Rechten: daselben ward vil zwischen ir berett, das der Stossel in acht Tagen zu dem gemelten meinen Herrn von Scheirn in sein

Gots-

Gotshauss komen solt, ob sy sich güttlichen miteinander verainen mochten, ob aber des nit beschäch, so sol dem vorgenanten meinem Herrn von Scheirn unverzogen Recht ergien; des gelobt er mit hantgeben Trewen an Gerichts Stab &c. Und auf das nächst Recht darnach kom der egemelt Clagnot, der ret in zugetingten Rechten durch Vorsorechen also. Am nachsten Rechten hett der Stossel gelobt gen Scheirn zu komen, und da einig zu wern, nu wär er nit einig worden, und hett er etwann vil Gelimpfs gesucht von wegen meins Herrn von Scheirn, das uns her nit geholffen hett, und so der Stoffel nit einig wär worden, getrawt er, man sol Im süderlich Recht ergien lassen on Irrung des Stossels halben, als er dan am nächsten Rechten gelobt het, funder man fol dem Gotshaus folich Gut von dem Stofsel entschlagen und entledigen, und er begert in meins Herrn Puch zu lesen des Artigkels der da sagt: Wer sich ains Gewern vermist ze stellen, und der nicht stelt als Recht ift, dem ist Bruch beschehen umb weis er den Gewernpoten hat gen dem, der in beclagt hat, hat aber In genner gesambt, der sein Gewer sold sein gewesen, so sol er Im nachvaren als Recht ift, und dem Richter zwien und fibezigk Pfennig &c. Darauf lies er reden, seitmalen und der Singer sich auf seinem Gewern betägt hett, und der in das Recht komen, und nu daraus gangen, und in dem Rechten nit stend als ein Gewer, fold ich benanter Richter dem Gotshaus sein Gut entledigen und entschlagen als Recht ist. Und er sezt auch das zum Rechten. Darauf lies ich obgenanter Richter Fronbeten mit lauter Stym, drey Stund beruffen, ob der benent Stoffel, oder yeman von seinen wegen die Clag verautwurten, oder ehast Not für in bereden wolde, ye darnach fo beschach das Recht wär, also kom nyeman, und ich hiefs in des rechten uns bis zu entwarten. Und als ich obgenanter Richter aufstien wold, da kam er wider herfür, und tät sein Clag in Mass als vor, und er getrawt; ich sold

In bey dem gemellten Astikel behalden, und dem Gotshaus sein Gut entslachen und entledigen, wan er doch betägt wär, beruft und wart, auch alles das gethon het das recht wär, und das veman verantwurt, noch ehaft Not beredt hätt, und er sezt das zum Also stend ich benenter Richter auf, und beriett mich Rechten. mit den, die bey mir an der Schrannen sassen, und han in Rat erfunden, nachdem und sich der Singer auf seinen Gewern betagt hat, und der Gewer aus dem Rechten gangen, und dem Antwurter und Gewern vorm allen auch Aufschleg in dem Rechten gemacht, damit meinem Herrn von Scheirn die Recht verzogen sein worden, sey ich nit schuldig die Recht zu verlengern, funder dem Gotshaws Recht ergien lassen auf das Gelübd und Trew, fodan der Stöffel an dem Gerichzstab gelobt, und ich fev dem Gotshaus sein Gut von dem Antwurter und Gewern schuldig zu entschlagen, und entletigen, das han ich benenter Richter gethan, und dem Gotshaus sein Gut von dem Singer und Stoffel gantz entschlagen und entledigt als Recht ist. Darauf begert der offtgemelt Chunz Ander dem offtgenenten meinen Herrn von Scheirn feinem Convent und Gotshaws des alles also Gerichtsbrief darumb zu geben, und darumb so kom ich obgenanter Richter an die Schrannen, und gab stinsf erber Mann darumb dar, als die daran fassen, und ander frumer Läwt vil, mit Namen die ersamen und weisen Chunrat Hegenauer den Zeiten Burgermaister, Jacob Peham, Chunrat Dawsinger, Hunns Hartweg, Hanns Pellich, all zu Schrobenhausen, und fragt die auf ir Avde, ob ich im des schuldig wür oder nicht; die ertailten all einhelligklichen auf ir Ayde, das ich Im des wol schuldig wär: und also nach der Fünfer Urtail der Schrannen Gewonhait, Landesrechten und Puchsag, so gib ich obgenanter Richter dem offigemelt Abbt, Convent und Gotshaus in aller vorgeschribner Mass und Rechten von Gerichtswegen den Brief besigelten mit meinem aigen anhangendem Insigel, doch mir meinen Erben on Schaden. Geben des nächsten Pfinztags nach sand Andrestag nach Eristi unsers lieben Herrn Gepurd, als man zalt MCCCCLVI, Iare.

Num. LXXXVI. Litteræ Investituræ. Ann. 1461.

Ton Gottes Genaden wir Johanns, und wir Sigmund Gebrudere. Pfallnzgrave bei Rein, Herzogen in obern und nidern Bayrn &c. Bekennen mit dem Brief, als umb den Hof zu Habertshausen und den Scheyrer Vorst, das von uns, und unserm Fürstenthumb zu Bayrn zu Lehen rürt und geet, das wir denselben Hof und Vorst Lienharten und Martein den Mürringern zu rechtem Lehen verlihen haben, und verleihen ine wisfennlich und in Krafft des Briefs alles, das wir Ine von Rechts wegen und billichen daran leihen sollen und mugen, doch uns an unsern, und maniklich an seinen Rechten unentgollten. Darauf haben fy uns gewondlich Gelubde getan, unsern Fromen zu fudern und Schaden zu wenden, auch alles das ze tun, das getrew Lehenläwt iren Lehenherrn von Lehens und Rechts wegen schuldig find. Und ob sy yndert verswigne Lehen westen. oder hinstir ersuren, die sollen sy uns, oder unnsern oberisten Amptlewten zu wissen tun, so sy erst mugen, alles treulich und ungeverlich. Zu Urkund geben wir ine den Brief mit unsern Secreten verfigelt, zu München an Montag vor sand Matheistag. als man zelet nach Kristi Gepurde MCCCCLXI, Iare.

Num. LXXXVII. Carta venditionis Decimarum in Reichershaim. Ann. 1467.

Ich Uhrich Marschalk zu Stumpfsberg an der Zeit Pfleger zu Aychach, und ich Erentraut sein eeliche Haussraw, bekennen offenlich mit dem Brief für uns und all unser Erben vor allermanigelich, das wir recht und redlich zu einem stäten ewigen Kauf
Volumen X.

A 2 2 2 käufsti.

1023 .... 1

käufflichen zu kauffen geben haben unnsern großen Zehenten zu Reikhershaim mit allen Eren, Rechten, Nutzen, Gewonbaiten und aller Zugehörung, und was von Alter her yez und füran von Rechts und Pillichait wegen darzu und darein gehört, befuchts und unbesuchts nichts ausgenomen, für frey ledigs und vogtbers unzinsbers avgen Gut, als das unfer lieber Pruder und Schwager Gorg Marschalk zu Stumpfsperg in Riller Nuz und Gewer inngehabt und genossen hat, und wir den in obgeschribner massen von Im erkausst haben, dem vesten und wevsen Hannsen Walsfer, Ursula seiner elichen Hausfraw und allen iren Erben. umb sechshundert und sechtzig guter reinischer Gulden, der wir auf unfer volligs ganz Benügen und gute Werung berait von In bezalt und entricht sein on allen unsern Schaden. Auf sollchs verzeihen wir uns und für all unser Erben, Frunt und Nachkomen der obgenanten Zehenten mit aller und yeglicher seiner Zugehörung, Gewonhaiten, und Gerechtikaiten, so es nach dem allerhöchsten und pesten Form Krafft und Macht kan und mag sein und haben fol. Alfo das wir unser Erben oder yemant anders von unserm wegen von heut dato dis Briefs nu füran ewigelich chainerlay Ansprach, Vordrung noch Gerechtikait darzu noch darein nymmermer haben sollen noch wellen, weder mit Recht geistlichen noch weltlichen, noch sust on Recht in dhain Weys noch Weg, besunder der egenant Walser, Ursula sein eliche Hausfraw und all ir Erben mugen den benanten Zehenten mit seiner Zugehörung allen, oder ains Tails verkauffen, versezen, verschaffen, damit tun und lassen nach aller ir Noturst, wie sy verluft, und als mit ander Ir aygen Hab und Gut on alle ir Irrung und Eintrag unser, unser Erben und Nachkomen, und menigelichen von unsern wegen. Wir follen und wollen auch Irsbemelten erkaufften Zehenten mit seiner Zugehörung ir rechti Gewer, Vertreter, Versprecher und Fürstantsein mit dem Rech-

ten, als des Landes der Herrschafft und Puch Sag Recht, darinn der benant Zehent gelegen ift, auch an aller Stat und gen aller mänigelich, wa in der gar oder ains Tails mit geistlichen oder weltlichen Rechten, Irrung oder Aufprach wurd, von wiem, oder wie das geschäch, sollen und wöllen wir In den allenthalben ganz richtig und ledig machen on alles Verziehen, und on allen iren Schaden. Und des alles zu merer und pesser Sicherhait, so haben wir dem benenten Hannsen Walffer, seiner Hausfrawen und iren Erben zu rechtem Fürstant und Gewern unver-Schaidenlich gesezt, und sezen auch die hiemit, und in Krasst dis Briefs die edlen und vesten Gorgen Marschalk zu Stumpsserg unfer lieben Pruder und Swager, auch Pernharten Peufcher zu Gannshaim an der Zeit Pfleger zu Schrobenhaufen unfern lieben Vettern und Swager mit der Beichaidenheit, ob In der bemelt Zehent mit seiner Zugehor gar oder ains Tails irrig oder ansprach wurd mit geistlichem oder weltlichem Rechten, zemalen und sich rechte Gewerschafft ergangen hett, in vorbegriffner Malsen. alsbald fy des der bemelten unfern Gewern e nen oder fy baid : erinndern, so follen die bemelten unser Fürstand und Gewern In und iren Erben darumb sten und behasst sein, so lang vil und genug uns In der obgenant Zehent mit feiner Zugehörung ganz frey ledig und los gevertiget und entslagen wurdet, alles on atlen iren Schaden und Abgangk. Wa das nit geschäch, wes sy dann des Schaden nämen, oder genomen hetten mit Zerung, Potenlon, Nachraysen, mit Recht gaistlich oder weltlich, oder sust wie das bekäm, und die Schäden genant oder gehaislen wärn, dhainen ausgenomen, noch hyndan gesezt, In oder ir Schainpoten ains Ayd darumb zu gelauben, on aller ander Zeugknus und on weiter Recht gefertiget. Dieselben Schaden all mit sampt dem Hauptgut sollen und wollen wir In oder Irn Erben gar und genzlich ausrichten und widerkern, und auf ir volligs Beniigen.

Sy follen und mügen auch Ir bemeiter folcher Schäden und Hauptguts gewartent Habschaft unbekomert sein, zu uns, unsern Er. ben, unsern bemelten Gewern iren Erben, und auf all unser Hab und Gut ligent und varent unverschaidenlich, das wir vezunt haben oder füran überkomen, an welhen Enden und Gerichten wir die haben, oder wa die gelegen sein, die darumb anzegreiffen, und sich der underziehen mit Recht oder an Recht, verpfennten, verkauffen, verfezen, oder dieselben innenbehaben, nuzen und nyessen, und damit gefarn wie sy verlust als lang und vil, bis In umb ir erkauffts Gut Haubtgur und aller Schaden on Abgangk ein Beuügen geschicht. Sy fräveln auch daran nicht wider uns, unser Erben und Gewern, auch gen yemants von unsern wegen, noch wider chein Gesatz, Gelayt, Gericht, Freyung noch Freyheit, das yezo wäre oder füran entstunden, noch fust wider yerians in chein ander Weys noch Weg, wann wir uns all unverschaidenlich des alles hie mit disem Briefe allenthalben verzeihen. Wir haben In auch all unser Gerechtikeit, Brief und Urkunt umb den bemelten Zehent und seiner Zugehörung Inhalt und lautent mit dem Brief eingeantwurt und übergeben; auch ob nu filran einicherlay Urkunt und Gerechtikait oder Brief erfunden und fürbracht wurden. es wär einer oder mer, darinn der oftgemelt Zehent gar oder eins Tails begriffen wär, der oder dieselben sollen stiran ewigelich unnüz kraftlos Brief heissen und sein, und dem oftgemelltem Hannsen Walser seiner Hausfranen und iren Erben wider disen gegenwürtigen Brief und Kauff cheinen Schaden thun noch pringen in kein Weis. Und ich benanter Görg Marschalk, auch ich benanter Pernhart Peuscher bekennen als die rechten Fürstant und selbs Geweren für uns und all unser Erben solcher bemelten Gewerschafft, so L'evor an dem Brief von uns geschriben ist, als wir des bey hantgebenden Trewen dem offtgemelten Walfer gelobt und verspro-

chen haben in Kraffe dis Briefs, dem allem wie vor trewliches und unverzogenlichen von Stund an nach irem ervnndern nachzekomen, und ze volfüren on alle Widerred. Und was wir oder yemant anders von unser eins oder unser aller wegen nu füran wider disen Brief und all hievor geschriben Puncten und Artickeln ansiengen, kriegten, rechten, oder tagten geistlichen oder weltlichen, oder an Recht, das alles haben fy allenthalben an allen Enden und Stetten vor maingelichen mit dem ersten fürkomen gen uns recht Gelympff behabt und gewunnen, und wir von In genzlichen und gar unrecht und verloren. Und wer also disen gegenwürtigen Brief mit irem guten Willen inhat und fürpringt, der hat allenthalben gen uns allen und vedem infunderheit alle die Gerechtikait, als ob sy selben personlich eingangen wären. Und des alles zu warn und vesten Urkunt geben wir In disen Brief mit meinen obgenanten Ulrichen Marschalks anhangenden Infigel, so han ich vorbemelte Erentraut sein eliche Hausfrau vleisligelich erbeten den vesten weysen Stephan Wintershofer Castner zu Aichach, das er sein Insigel für mich zu Gezeugknuss auch an den Brief gehangen hat. Im und seinen Erben on Schaden. So haben wir vorbenant felbs Gewern unfere Infigel auch hieran gehangen für uns und unser Erben, alles war und flät zu halten Innhalt dis Briefs. Und der Gepet umb des bemelten Stephan Wintershofer Infigel find Gezeugen die erbern und weysen Martein Prannt zu Aichach, und Lienhart Prew an der Zeit Probst zu Kyeback. Der Brief ist geben an sant Anthonitag nach Cristi unsers lieben Herrn Gepurt, als man zalt MCCCC. LXVII. Iare.

Num. LXXXVIII. Immunitas Parochi Teissingensis. 1470.

Ich Iohanns Herre zue Abensperg bekenn offenlich mit dem Brief
für mich und all mein Erben, das ich umb mein und meiner
A a a a 3

Vorvor-

Vorvordern Sele Hail und fundern Gnaden willen zu geben und miistig gesagt habe, zele, und sag auch miistig und ledig in Crast dis Briefs den Wydemb und das Heylig Gute zu Teyssing, das Herr Iorig Haller an der Zeit Pfarrer zu Teyffing zu einander pawt und innhat, der Gerichts Schar erch Beswärungen und ander Newung, also das sie die füran von uns, unsern Psiegern und Amptläuten vertragen sein sollen zu ewigen Zeitten. Darumb und dafür follen fye mein, meiner Vorvordern und Nachkomen lebendigen und toten an einem yeglichem Feyrtag ein ewige Gedachtnus haben. Doch ob ein Herschaft zu Abensperg einen Pfarrer zu Teyflingen umb ein Scharwerch erfucht oder bate im lar einsten oder zwir, die sol er Imb von Bete, und nicht von Rechtens wegen tun, und darvon Imb onverzogen fein. Und dieweil das also gehalten wirt, wie difer Brief innhelt, gepewt ich darüber für mich, mein Erben und Nachkomen in Ctast dis Briefs, meinen Pflegern, Amptlewten, und manizlichen die yezo find, oder hinstiran werden mochten, das sye den und ein yglichen Pfarrer zu Teytling bey disem meinem Geschäft bleyben, und unbiwärt laffen, als lieb In mein, aller meiner Erben und Nachkomen Ungnade stee zu vermeiden. Des zu Urkund gib, ich aynem yglichen Pfarrer zu Teyslingen disen Brief mit meinem aigen anhangenden Secret Infigel befigelt, und hab darzu gebeten den vesten meinen Richter zu Abensperg, und lieben getreuen Idrigen, Pebenhauser, das er zu merer Sicherhait difer Sachen sein Intigel auch an den Brief gehangen hat, doch Imb und seinen Erben an Schaden, Zeugen der Bete umb das Infigel find die erbarn Fridrich Kunttelmaur Burger zu Regenspurg. und Iorig Sneyder, Wirt zu Mülhausen, darunter ich mich für mich all mein Erben und Nachkomen verpinde, alles war, vest und stät zu haiten, was difer Brief innhält, trewlich und on als Gevere.

Bescheen und geben an Montag nach sand Niclastag des heiligen Peychtigers, als man zalt nach Cristi Geburt MCCCCLXX. Iare.

Num. LXXXIX. Immunitas Tyrolensis. Ann. 1470.

Wir Sigmund von Gots Gnaden Hertzog zu Osterreich, zu Stevr. zu Kernden und zu Crain, Grave zu Tirol &c. Bekennen als dann das Gotshaus unser lieben Frawen zu Scheyrn. von wevlent unsern Vordern loblicher Gedächtnuss mit solcher Gnaden und Freyhaiten begabt und gefrevet ist, also das ein veder Abt und Convent daselbs zu ewigen Zeiten im Iar einsten acht Fuder Weins Zoll und Maut frey allenthalben durch unser Lannde und in ir Gotshaws furen mugen lassen, und nachdem sy uns von denfelben Brieven und Privilegien nicht beweyst, sunder furbracht haben, das die durch Feursnot verdorben sind: dennoch so sein wir umb das der Gotsdinst in dem benanten Gotshaus destbas ninge volbracht werden, bewegt worden, und haben In folch ir Brief und Privilegia dadurch, und von fundern Gnaden von neuen widerumb gegeben und bestatt. Geben und bestatten In die auch in Krast dis Briefs, also das sy solch obezirt acht Fuder Weins in obgemelter Mass, und wie dann das Ir calte Brieve haben gelaut, füren fullen und mugen aff Geverde. Doch also, das ein yeder Abt und das Convent daselbs unser Vordern und unser, mit einem Iartag, Vigilien, Messen. und anderm darzu gehörend, wie dann das vor herkommen itt. iarlich halten und volbringen sullen, alles getreulich und an Geverde. Und gebieten darauf allen unsern Zollnern, Mauttern, und sunst gemaincklich allen andern unsern Ambtleuten und Undertanen in unsern Lannden vestiklich, und wellen, das sy einem ieden Abbt und Convent des obemelten Closters. oder die iren solch oberürt acht Fuder Weins in obgeschribner Mass. Zoll und Mautfrey, und an all ander Irrung allenthalben furen lassen,

lassen, und In darinnen dhain Irrung nicht tun, noch des yemand andern ze tun gestatten in dhain Weys, das maynen wir ernstlich. Mit Urkund des Briefs, geben zu Inspruk an Erichtag vor Allerheyligentag nach Cristi Geburde im MCCCCLXX. Iare.

#### Num. XC. Pro Angariis. Ann. 1476.

Tch Matheis Wildenwartter zu Ewrenpach, bekenn mit disem Brief A fiir mich und all mein Erben, und Nachkumen vor allermenigklich, wo und wem der fürkumpt, sehend hörend oder lefend. Als ich Irrung gehabt han mit dem erwirdigen Herrn, Herrn Iorigen Abt des wirdigen Gotshaus und Convent zu Scheyren von wegen der Eehafft und Scharberch, so ich vermaynt ze haben, und lang Zeit mir, meinen Vorvordern aus dem Gut zu Piburg geschehen ist: darumb feyen wir also der malsen miteinander vertragen, das der yez und ein yeder Pawr zu Piburg mit aller Eehast gee, wo und wie es von Alter herkummen fev an all Widerred und Irrung. Und umb des willen das ein yeder Pawr auf der benant Gotshaus Gut zu Piburg demselben Gotshaus ze Scheyren gelegenlich ze Scharberch gesessen ist. and auch vormals Scharberch dahin getan haben, und auch fo ein veder Prelat Convent und Gotshaus, sovil umb mieh mein Vorvordern verdient, und noch hinfüran umb all mein Nachkumen wol verdienen, und gegen In erkennen mügen, hab ich In die Lieb und Freuntschast getan, und In auf dem benannt irem Gut Piburg alle Scharberch, den ich vermaint ze haben, vergundt, begeben und nachlassen in solicher Mainung, des ich noch keiner mein Erb noch Nachkumen nu für an kein Scharberch mer von dem benanten Gut zu Piburg begeren noch haben fol. noch mit keinem Gewalt do von fuchen oder nemen, anderst dann ich oder mein Erben mit Pet und gutem Willen von dem

Pawrn darauf sizen gehaben und erlangen möchten. Wo aber ich oder mein Erben sye weytter beschwären wolten mit Recht oder mein Erben allzeit an aller Stat unrecht und verloren, und sie Recht erlangt behabt und gebunnen. Des zu warer Urkunt gib ich den erwirdigen Herrn Abbt, und Convent und Irem Gotshauss disen Brief under meinen aygen anhangenden Insigel, darunder ich mich verpind mit meinen Treuen sür mich und all mein Erben war und stät zehalten, als das diser Brieffe innhellt. Der geben ist und geschehen, als man zalt von Cristi Gepurt MCCCC-LXXVI. Iar an Montag nach den weysen Suntag &c.

# Num. LXXXXI. Contractus Emphyteuticus 1478.

Wir Iörig von Gotes Verheuckhnus, Abbte, Johannes Prior und der ganz Convent des wirdigen Gotzhaus unser lieben Frauen zu Scheyrn, bekennen offenlich mit dielem Brief vor allermenicklich, daz wir verlassen, und auch verlassen in Craft des Briefs dem edlen und vesten Forgen Frass die Zevt Pfleger zu der Newenstadt und allen feinen Erben, unsers Gorzhaus Weyer, genandt die Schudt, gelegen an dem Dyerennuech zwölf: Iar und nicht lenger, und die Iar haben sich angefangen zu Lichtmessen, alls man gezelt hat nach Crist Gepurd MCCCC-LXXVIII. und werden sich auch enden zu Lichtmess, alls man zelen wird nach Crist Gepurd MCCCCLXXXX Iar, darum er uns und unferm Gozhauss getan hat, des uns von Im wol genuegt. doch so sol er den Weyer zu allen Zeyten wesenlich, hallten in allen Dingen, die darzu gehörn, und not seven. Er sol In auch allfo hallten, und nüessen, das wir des kain Entgeltnis, Clag oder Zuspruch haben von aller menniclich. Und wann nu die benannten zwolf lar vergangen feint, so sol dann der benannt unser Weyer nüzlich und wessenlich gefunden werden, alsdann Weyers Recht ist, und sol dann uns und unserm Gotshauss mit Bbbb aller

aller Nuzung und Zugehörung widerumb frey und ledigklich haimgeen und gevallen on alle Irrung, Widerred und Eintrag, fein und aller feiner Erben, und allermanigklich von seinen wegen. Des zu warer Urkund geben wir dem obgenannten lörgen Frass und seinen Erben diesen Brief versigelt mit unser baider Abbtz und Convents sürgedruckten Insigel, das geschehen ist des nachsten Montags nach sand Gregorientag in der Vasten, alls man zelt nach Crist Gepurd MCCCCLXXVIII. Iar.

#### Num. LXXXXII. Jus Fortalitiorum in Aicha. 1482.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallnzgraue bey Reine. Hertzoge in Obern und Niedern Bairn &c. &c. Bekennen als ainiger regierender Fürste, für uns unser lieb Brueder und all unser Erben, offentlich mit dem Brieue; nachdem ettlich des würdigen in Got und andechtigen unnser lieben getreuen Abbts und Convents unsers Gotzhaus Scheyrn, Hindersassen, in unserm Landgericht Aibling bey unsern vordern vergangner Herrschaft zu Bayrn, und uns bishere durch alts Herkomverpflicht, und schuldig gewest find, mit samt ettlicher andern unser Prelaten Hintersussen, die Prucken und das Tüll umb unser Schlös zu Aibling zemachen, denselben Paw wir zu künsteigen Nuz mit Gemeur aufzurichten, fürgenommen; und haben darauf umb folich vorberürt des von Scheyrn, und feines Gotshaus Hintersassen verpflichtlich Arbait und Gepeu, für sein Tail, hundert Pfund Pfenning Mincher Werung zu genugen genommen, und empfangen, der wir Ine, sein Convendt, Gotzhaus und Ir bemelt Hintersassen mit samt derselben lang herkommen verpflichten Arbeit des Gebeus, für uns unser Brueder unser und Ir Erben mit diesem Briefe, frey und zelen. Also das Ir arm Leut, die solich Arbait und Scharberch zu Aibling zu dem Tüll und Brucken bishere gethan haben, der

der füro ewiclich vertragen, und ledig sein sollen: und süllen von uns und unsern Erben hinsühro zu ewigen Zeiten keiner Scharberch, umb die obgemeldten Scharberch angemut, noch begert werden, auch sy zu sun nicht schuldig sein, ausgenommen die genennten Scharberch uns sunst als Landtssürsten von Oberkait wegen zugehörig, sollten sy tun, wie annder Gerichtsleut als ohngevärde. Zu Urkunde geben wir den Brieue mit unserm Secretursigl besigelt zu München an Montag nach Suntrags Reminiscere in der Vasten, des Iars als man zelet von Christi unsers lieben Herrn Geputt MCCCCLXXXII. Iare.

[ Num. LXXXXIII. Pro decimis in Eyach. An. 1482.

IV/ir die hernach geschriben von Rorbach mit Namen Purckhard Pfleger zu Mainburg, Schaftian des egenaunten Purckhards Bruder wonhaft zu Rorbach, und Wolfgang von Mauren vzund wonhaft zu München an des Durchleuchtigen Hochgeborn Fürsten und Herrn, Herrn Herzog Albrechten &c. Hof. Bekennen of. senlich mit dem Brief für uns, und unser Bruder, und all unser Freund, Erben und Nachkomen, das wir ainmuettiklich angesehen und zu Herzen genommen haben unser Vorvordern guten Willen und Gunft, und das sy lange Zeit ir Grebnus mit loblichem Gotzdienst pisher, und noch bey dem wirdigen Gotzhaus unser lieben Frauen und des heiligen Creutz zu Scheyren gehabt, und noch haben mit ainer ewigen Mess und lartag. Hieherum wir durch Merung und zu Füderung Gottesdiensts Willen haben wir mit gutem freyen und Wolbedachtem Muet zu den Zeiten und Tagen. da wir das wol thuen mochten, dem benanten wirdigen Gotshaus zu Scheyren den Zechenten zu Ayach, den die Sälplin Kürf. nerin dem egenanten Gotzhaus ubergeben hat, der dann von uns und unserm Namen ze Lechen herrüret, und die yez benaunt Lechenschaft haben Wir von obgemelter Ursach und vleisiger Ge-

B b b b 2

pdt

pet des erwirdigen in Got Herrn Herrn Georgen Abbte, und wirdigen andechtigen Couvents und Irn Nachkomen des Gotzhauss ze Scheyren sinmilettlich für uns, unfer Bruder, und fur all unser Erben mit rechter Wissen und aigner Willkür recht und redlich zu Irm Gorzhauss und Nachkomen geaignet, und aigen In auch den benanten Zechent mit allen Eren und Nuzen mit Kraffe dis Brieffs: also und mit solichem Geding, das der erwirdig Herr und sein Convent und all Ir Nachkomen ze Scheyren den benanten Zechenten mit aller Zugehörung wie vor nu fürbas inhaben, prauchen, niesten und nutzen als Ir aigen Gut, und damit thuen und lassen, wie sy verlust, als mit anderm irs Gotzhaus aigen Gut an Irrung unser und aller mäniglich, wan wir für uns und all unser Erben der benanten Lechenschaft des egemeldten Zecheuts uns verzeichen wissenlich in Kraft diz Briefs als man sich dann solicher Lechenschaft durch Recht pillich verzeichen sol zu ewigen Zeiten, als recht ist nach Landsrechten- Wir obgenannt die von Rorbach versprechen und verhaisten wissenlich in Krafi diz Brieffs für uns obgenanter, und unser Erbenalso mit solicher Unterschaid, das wir all obgeschriben Artikel von Wort ze Wort lautend, als von der benanten Lechenschaft des bemelten Zechents Inhalt unser Uebergeb Brieffs darum verhanten, treulich halten sullen und wellen, darwider nichs zeniesen noch ze reden viel noch wenig in kainer weis. Und des alles zu Urkund der Warhait aller obgeschriben Sache geben wir obgenant die von Rorbach unverschaidenlich In und dem wirdigen Gotzhaus zu Scheyren den Brief verligelten mit unfern aigen anhangenden Infigeln, darunter wir uns mit unsern Treuen verpinten alles war und vest ze halten, das der Brieff ausweist, der geben ist an Erchtag nach fand Egiditag. als man zalt von Christi unsers lieben Herrn Gepurd MCCCC. LXXXII Iare.

Num. LXXXXIV. Litteræ Investituræ de sylva Schirensi Anno 1485.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallenzgraue bey Reine, Herzog in Obern und Niedern Bairn &c. Bekennen als ainiger regierender Fürst mit dem Brief, das wir Countzen Murringer Im felbs auch anstatt, und von wegen Warbran Murringerin seiner Mutter und Linharten, Symon, und lorgen der Murringer seiner Vettern als Irm Lehentrager, Irn gleichen Erbtail, den sy haben an dem Scheirer Vorst, auch an dem Hof zue Abershausen, und an dem Vorstlehen zue Vernhage, in unserm Landgerichte Pfassenhoven gelegen, so von uns unserm Fürstenthum Lehen ist, was In dann des durch Recht oder Gütigkait znsteen wirdet zue Irn Rechten, zue Lehen verlihen haben, und verleihen Im das in Craft des Briefs, was wir Im zu Recht und pillich daran levhen follen, doch uns und andern Lewten, on unnsern und Irn Rechten on Schaden. Darauf hat er uns gewonlich Gelübd getan, unsern Frommen zue fürdern und Schaden zue wenden, und warnen, und alles das zutun, das ein getrewer Lehenman und Lehentrager seinem Lehenherrn von Lehens wegen zutun schuldig ist. Und ob er ynndert verswigne Lehen wesst, oder erfure, die sol er unsern obristen Amtlewten zu wissen tun, so er erst mag. Alles trewlich und ungeverlich. Des zue Urkund haben wir Im den Brief mit unserm Secret besigelt geben zue München an Eritag nach dem Sonntag Letare, als man zelet von Cristi unsers lieben Herrn Gepurde MCCCCLXXXV. Iar.

Num. LXXXXV. Pro Panibus primitialibus Ao. 1489.

I Jeinricus de Parsperg Canonicus, Scolasticus, ac judex ordinatius Consistorii capituli Ecclesie Ratisponensis pro tribunali sedentes, & solum Deum pre oculis habentes in causa vertenda coram nobis inter partes infra scriptas. Quia consuetudo prestan

di sacerdotibus & ministris Ecclesiarum panes primiciales ortum habuille non ambigitur ex eo, ut de primiciis frugum honor & gratiarum actio Creatori exhiberetur. Hinc comperimus, communitatem Parochianos Ecclefie Parochialis in Teyfing, huiusmodi devotam & laudabilem confuetudinem ante memoriam hominum in se transtulisse, & inconcusse observasse, quousque inter Daum Georgium modernum Plebanum in Teyffing actorem; Johannem Singer & Leonhardum Jacobmair reos specialiter conventos, insuper etiam inter eundem Dnum ex una, ac communitatem supra dictam partibus ex altera, occasione quantitatis seu mensure huiusmodi Panum primitialium lites coram nobis novissime fuissent introducte. Visis igitur actis & actitatis coram nobis hinc inde deductis, Christi nomine invocato decernimus & declaramus, Parochianos antedicte Ecclefie in Teyfing ex vi memorate confuetudinis ad prestandos panes primiciales juxta numerum antiquitus constitutum Plebano & edituo in Teyfing teneri & obligari, tempus vero folvendi fuisse & esse arbitrarium; ita tamen quod contra voluntatem Plebani & editui prestatio ipsa ultra diem dedicationis antedicte Ecclesie non disferatur. Insuper decerniques. quod quantitas huiusmodi panum relicta esse debeat conscientie & devotioni cujuscunque prestantis, dumodo tamen unusquisque panis ad minus quinque Halens. monete in loco usitate valeat- Verum fi panis postquam presentatur Plebano displicuerit, corum electio accipiendi panem, aut loco illius quinque Halens. in arbitrio accipientes fine medio confistere debebit. Nulli autem Parochianorum licitum erit, quod omisso pane ipsos Halenses perfolvat, nisi verifimile esset, quod prestare debens adeo pauper esset, & panibus ex suo frumento pistis careret, ex tunc sibi licebit panes aliunde comparatos, aut loco fingulorum panum fingulos quoque Halenses prestare; & singulariter quoad illos, qui panes in proprio aut vicino furno ex frumento fuo domi decoquant, sta-

tuimus, ut de hujusmodi panibus domesticis pretactos panes prie miciales persolvant, nec aliunde a pistoribus comparent, nisi in casu necessitatis, dolo & fraude semotis. Decernimusque fore in optione cujuslibet Parochianorum, omnes panes suos primiciales unico contextu ipsi Plebano soli, ut cum edituo dividat, aut edituo partem suam seorsim prestandi. Et quidquid de panibus primicialibus quoad quantitatem jam supra decrevimus, id etiam statutum esse volumus atque decernimus in panibus funeralibus, qui Totenbeck appellantur; & postremo quiquid usque in hanc diem circa prestationem antedictorum panum minus bene actum vel neglectum esse dicitur, id totum extinguimus & submovemus: expensas litis coram nobis in hac causa & ab omnibus partibus predictis hinc inde legitime factas ex causis animum nostrum moventibus hinc inde compensantes. In nomine Patris & filii & spiritus fancti Amen. Lecta lata & inscriptis promulgata est hec prefens nostra diffinitiva sententia die Mercurii undecima mensis Marcii, sub anno à nativitate Dni 1489. presentibus ibidem providis atque discretis viris Magistro Gregorio Plechschmid Procuratore. & Sigismundo Apfelbeck notario substituto, testibus ad premissa rogatis & requisitis. Datum Ratispone sub appensione Sigilli judicii dicti confistorii capituli Ecclesie Ratispon. &c.

Num. LXXXXVI. Sententia judicialis memorabilis circa Angarias Anno 1490.

Von Gottes Genaden wir Albrecht Pfallenzgraue bey Rein, Hertzoge in Obern und Niedern Beyrnn &c. Bekennen, als unnser Hosmaister und lieber getruer Georg von Ewsenhoven zu Ewsolzried anhut dato unser Hosgericht besessenn hat, das vor Ime und andernn unsernn Räten zu verwilkurtem ungewaigertenn Rechten erschinen sind, der wirdig in Got lieber getruer Abbte unsers Gozhaus Scheyrn als Clager ains, und Iheronimus Adelzhauser Anntwurtter andertheils, und clagte gemeldter von Scheyrn

zu demfelben Adelzhauser, wie er ein Hueben zu Guckennperg der Hofmarch Weickertshoven zuegehörig hette, von welicher Huebenn Adelzhauser die Scharwerch zu habenn vermaint, der er Im aber nit gestunde. Und als sich aber sein Hintersass des gewidert hette, Ine Adelzhauser darumb gepfenndet, vermainend dieweil Adelzhauser nit sürbrachte, das man Im der Scharberch von der Huebenn schuldig, so wär solich sein Fürnemen unbillich geschehen bittende, den Adelzhauser zu erweysenn, solichs Fürnemens abzusteen, und hinsuro seinen Hindersassen desshalben unangezogen zulassenn. Das verantwurt Adelzhauser; Guckenperg wär ein Zugehörung in sein Hosmarch Weichertshoven, fienng es mit dem nit an, sonnder begerten der Scharberch von Im wie von andern ein gehörigch Hofmarchleuten, als sich dann annder Edellewt von den Irn des auch gebrauchten, und dieweil der von Scheyrnn nit fürbrächt, das sein Hindersals gemelter Hueben flir die Scharberch gefreyt war, so wollt er In der noch nit erlassen, tæte auch das billich. Auf das der von Scheyrnn reden liefs; das aber lautter verstanden, und an den Teg gebracht wurde, das Adelzhauser die Scharberch unbillich vordert, so hetten weylend lorg Adelzhaufer sein Vater, und weylennd sein Vorfar Abbt Wilhelm einen Wechssl miteinander getan, also daz gemeldter Abbt demselben Adelzhauser ein Vischwasser geben, dagegen Im Adelzhauser die Vogtey auf berurter Huebenn zu Guckenperg zuegestellt, und sich der enntschlagen hett, nach laut ains Briefs, den er darumb in Recht legenn und verlesen liefs, also lautend: Ich Georig Adelzhauser zu Reickershofen bekenn, und thue kund allermanniglichen mit diesem offen Brieve für mich mein Hausfrauen und all unser Erben, als von folicher Irrung wegen, so die gewesen sind zwischen Herrn Wilhelmen Abbt, dem Got genedig sey, und des erwirdigen Convents des wirdigen Gotzhauss zu Scheyrn auf einem , und mein

obge-

obgemeldten Iorgen Adelshausers auf den andern Tail, und sich die gegeben haben, als von des Vischwassers wegen zu Guckenn. berg, das da hinabstosset auf das Wasser, so das zu Erlamülgehört, und oberhalb auf mein Wasser, und darvon wir durch erber Leut mit unser paider Willen darnach fruentlich, als in einer Gilttigkait umb foliche Irrung des bemellten Vischwassers. gar und genzlich vereint und verricht worden, auf ein ganz Ennd als auf einen gleichen Wechssl, also und mit solichem Geding. das mir und allen meinen Erben durch fruintlich Sprecher und fruentlicher Täding in Wechsslweis geredt und zugesprochen ist das benannt Vischwasser mit aller Zugehörung, für ein rechts frevsledigs unansprachs Eigenn, das also stiro zu ewigen Zeiten innzehaben, ze prauchen, zenuzen, zenyesfen, damit ze handeln, ze thun, und ze lassen, was uns verlust, nach aller unser Nothdurft als mit andern unserm eigen Gut on Irrung maniclichs. Hierauf fo ist desgleichen in Wechslweis geredt und zugesprochen worden dem benannten wirdigen Gozhauss alle Vogtey, so auf der Hueb gelegen ift zu Guckenberg in Dachawer Landgericht, fo die dann zugehört dem bemelten wirdigen Gotshaufs mit der Eigenschaft, also auch und mit solichem Geding, und ausgenommen worden, das ich soliche Vogtey ich und mein Weib unferlebtag, innhaben, nuzen und nyessen sol in aller Mass und Form, als ich die vormalen inngehabt, und genossen hab ungeverlich, so dann ich und mein Weib, zu welicher Zeit und Weil eines veg. lichen Iars fich folichs gepurt, ich und mein Weib von Todes wegen abgegangen und nynmer tein, sol alle Vogtey bey groß und klein, fo ich die dann gehabt hab auf der benanntenHueb für ein rechte freye ledige unansprächige Vogtey, dem egemelten wirdigen Gozhauss zu. Scheyren haimvolgen und zuständig sein. Doch sol der Mayr, der auf der obgenannten Hueb furan sizet, zu dem Geschloss Weickertshoven thun mit aller Eehaft als annder Gut, die in der Hofmarch liegen, trewlich ongefärde. Des zu ainer ewigen Ver-Volumen X. Cccc zeichzeichnufs, als man sich des dann alles durch Recht zu ewigen Zeiten pillichen verzeihen fol, als Recht ist nach Landes Rechten, des alles zu Urkund der Warheit aller obverschriben Sachen gib ich dem benannten Wirdigen Gotshaus den Brief versigelten mit meinem eygen anhangenden Infigel, darunder ich für mich mein Hausfrauen, und aller unser Erben mit meinen Treuen verpind, alles war und vest zehalten, das der Brief ausweyst, der geben ist an sannd Johanns vor der lateinen Portentag, als man zeller von Christi Gepurd MCCCCLXVIII. Iare. Dieweil nw nach lörgen Adelzhaufers und seiner Haussfrawen Tod die Vogtev auf berlihrter Hueb laut des eingelegten Briefs dem Gozhaus heimgefallen, und Adelzhaufer kein anndere Vogtey dann die Scharberch erfordert, noch anzug fo follte nach laut des eingellegten Briefs die Hueb dem Adelzhauser keiner Scharberch noch Vogthey schuldig sein; und sezt es damit zu Recht. Dawider Adelzhauser: der eingelegt Briefe zug sich nicht allein auf Vogthey, sonnder auch auf die Eehasste, die ein Mair berürter Hueb seinem Geschloss zu thun schuldig wär, demnach und in Crast desselben Artickels, so scharbercht Im die Hueb pillich, und wäre solich Scharberch durch eingelegte Briefe nicht abgenomen. Und dieweil der von Scheyrn nicht fürbrecht, das die Hueb der Scharberg gefreyt wäre, und andere Gliter zu Guckenberg, die kein Vogtey gäben, Ime zu seinem Schloss Scharwerch täten, so getraut er mit Recht zu erkennen, das Im gemeldte Hueb zu Scharberchen schuldig sein solt, und tett damit auch seinen Rechtsaz. Darzue der von Scheyrn wie vor und des mer, als Im Adelszhaufer durch die Eehasst ein neue Gerechtigkait vermaint zu schöpfen, wesst man wol, was Eehasst ware, nemlich Pad, Schmid und Mull, wär er nicht wider denfelben die Eehaft von berurter Hueb volgenn zelassen wie von andern Gütern. Darauf Adelzhauser auch wie vor und des mer die Wort des Briefs lautten.

das dem Sloss die Eehast soll geschehen, dann wo der Müll, Pad, und Schmid Schad geschaha, so hett das Sloss des keinen Nuz, und wären dieselben Wort, wo das die Meynung sein sollt, unpillich in den Brief gesezt worden, darstir er es aber nit hiellt. Und als bed Tail, wie vorsteet, ir Rechtsaz gethan, haben unsere Räthe einhelliclich zu Recht gesprochen: Bring Adelzhauser sur Recht genug, das weylennd seinem Vatern aus dem beclagten Gut ein andere Vogthey dann die Scharberch geben sey, das soll gehört werden, und er thue das oder nit, alsdann wert geschehen das Recht sey. Dis ergangen Rechtens begerten baid Tail Urteilbrief, die In mit Recht zu geben erkannt sind, und wir Inen hiemit geben mit unserm sürgedrucktem Secret Insigl, besigelt zu Münichen am Mitwoch nach Francisci, als man zelet von Christi unsers lieben Herrn Gepurde MCCCCLXXXX. Iar. &c.

Num. XCVII. Pro decimis in Gurrenbach. Ann. 1490.

hart Prew, und ich Elspet sein eliche Hausfrau, und ich Eberhart Prew, und ich Katherina sein eliche Hausfraw, alle wonhast zu Illmminster, bekennen und thun kunt sür uns und all unser Erben, Frundt und Nachkomen offenlich mit dem Brief vor allermenigklich, wo der sürkumbt, das wir samentlich, auch unnser yedes insunderheit gar wol bedächtlich recht und redlich verkausst, und keuslichen zu kaussen geben haben als Kauss Recht ist, dem erwirdigen und geistlichen Herrn Paulsen Abbte des wirdigen Gotshaus und Klosters zu Scheirn, und dem ganzen Convent daselben und allen iren Nachkomen, allen unsern Zehenden großen und klainen zu Gurrenpach gelegen, mit allem und yedem Zugehörn nichts ausgenomen, besucht und unbesucht, auch mit allen den Eren, Rechten, Wirden, Nuzen und Gesuchen, so ynndert uberal durch Recht und von Allter darzu gehört, und davon bekomen mag, sunder auch als wir denselbs

bishere inngehabt, genuzt und genossen haben, und Lehen ist von dem durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Georgen Pfalzgrave bei Rein, Herzoge in nydern und obern Bairn unfers genedigen Herrn, wann fy uns trewlich berayt, und an all unser Schäden darumb bezalt und ausgericht haben newnzig und fünff Guldin reinisch, darann uns dann zu ewigen Zeiten genzlich und gar wol benigt. Darumb fo verzeihen wir unns des obgenannten klainen und groffen. Zehents mit allen und veden Zugehörungen an aller Stat gar und genzlich, und haben uns des alles plosslichen gar und ganz verzigen wissentlich und in Chrastic des Briefs, also das wir obgenante Wirtlewt samentlich, auch unfer yedes infunderheit yezo und hinfiir darauf noch darnach nichts mer zu sprechen, noch zu voderen sollen, wollen noch enmögen haben, weder mit Recht geistlich, weltlich, noch funst an Recht, vil noch wenig in kein Weyse. Wir sollen und wöllen auch follichs Kauffs und Zehents mit aller Zugehörung Ir recht trew Gewern, Versprecher und Fürstandt sein. und haben Ine den auffgegeben und gevertiget mit unsers obgenanten genädigen Herrn als Lehenherrn Hannden, aus unser Gewalt Nuz und Gewer in ir Gewalt, rechte Stelle, Nuz und Gewer, wöllen In auch den gen allermenigklich für all Einfäll. Krieg, Ansprach und Irrung, so Ine daran geschähe, versteen, vertretten, versprechen, mit dem Rechten austragen, und widerumb richtig machen; als oft In der dann von uns oder unfern wegen Ansprach oder zu Krieg wirt, in der Zeit, ee sy des Nutz und Gewer durchsessen hieten, als sollichs Kauffs. Lehens, auch des Landes, des Gerichts, und der Herrschafft, darinne sollicher Zehent ligt, Recht ist. Täten wir aber des nit. wöllicher Schaden sy des dann namen, keinen ausgenomen, denselben Schaden allen zusambt dem Kauffgellt sollen und wöllen wir Ine abthun und widerkeren an alle Widerrede. Da ift un-

verscheidenlich unser aller Hab und Gut ausligende und farende. keine ausgenomen, vor ullermenigklich Ir rechts Fürpfandt, umb als lanng und so ferre unz sy Nuz und Gewer des obgemellten Kauffs und Zehends durchsessen haben, vor aller Ansprach, Irrung und Hindernuss an Gevärde. Wir follen Ine auch all alt Brieve, Urkundt und Gerechtigkeit über den obgenanten kleinen und groffen Zehenden lauttend, über und zu iren Hannden geben, und überanntwurten. Und ob aber füro icht ellter Brieve herfür und auffkomen, über den gemellten kleinen und großen Zehenden lauttende oder sagten, uns oder andern zu Frummen und inen zu Schaden an irem gegenwürtigen Kauff und Brieve, dieselben Brieve all sollen an aller stat todt, ab, und kraffilos sein, chain Chraffe noch Macht wider difen Kauff und Brieve nit mer haben in chain Weyfe. Des zu einem waren Urkunde geben wir obgenante Wirtlewt dem obgenanten Gotshaus Scheirn also den Briese mit unnsers obgenanten genädigen Herrn Herzog Georgen &c. als Lehenherrn Secret, nach unser vleisligen Bette durch seiner Genaden Cannzler an seiner Genaden stat an dem Brieve gehangen, doch seinen, und seiner Genaden Erben, an irer Genaden Lehenschafft, Obergkait, und Gerechtigkait on Schaden. Der Gebete umb follich seiner Gnaden Secrete sind Zeugen die erbern weysen Hanns Aicher, Hoffattler, und Bernhart Pürger Goltschmidt, paid Burger zu Landshut. Geschehen an Pfinztag in der Quatemer in der heiligen Vasten, nach Christi unsers lieben Herrn Geburde MCCCCXC. Iare.

Num. XCVIII. Vectigal Pfaffenhofanum. Ann. 1497.

Von Gottes Genaden wir Albrecht Pfallnzgrave bey Reine,
Herzoge in obern und nidern Bairn &c. bekennen, als anhit dato der vest Ritter unser Hosmeister und lieber getreuer
Wolfgang von Aheym zu Willdenaw mit sampt andern unsern Rä-

ten unser Hosgericht auf unserm Bevelh besessen hat; das vor demselben unserm Hosmeister und Rätenn nach unser Fürheyschung zu Recht erschinen sind die hernach bemellten Parthey, bederfeit durch Ir Redner zu Recht angedingt, wie unsers Hofgerichts Recht ist. Nemlich der andechtig in Got Bruder Heinrich Züch. Conventual unsers Clasters zu Scheyrn, mit sampt Petern Wolfsperger Richtern daselbs, als verordent Anwald, an stat und von wegen der wirdigen und andechtigen in Gott Abbtes und Convents desselben Closters zu Scheyrn, als clagender Tail eins. Hanns Hewsermair , Wolfganng Ostermair, und Hanns Märckel unser Burger zu Pfaffenhofen, auch als verordent Annwälld unfer lieben getreuen Burgermeisters, Rates, and der Gemain unfer Stat dafelbs als Anntwurter anders Tails. Und nach Fürbringung beder Parthey Gewalltbriefen in Recht verlesen, und durch fy gegeneinander für genugfam angenomen, fetzen des obgemelten von Scheyrn Anwald ir Clag auf nachvolgend Mayming: wie sich die von Pfassenhoven understünden, von des von Scheyrn armen Leuten, so sy ime sein Güllt und Zins durch Psassenhofen flierten, einen Zol ze nemen, und die so sich widerten folhen Zol ze geben, darumb aufzehalten. Nachdeme aber gemainclich alle Geistlichait in disem Fall hoch und mer dann die Layen gefreyet wärn, also das sie allenthalben mit Irn Gutern Zolfrey sein sollten, so namen die gedachten von Pfassenhoven folchen Zol von den Irn unpillich, darauf begerunde, dieselben von selbem irn Fürnemen in der Güte abzeweisen, wo nit, hofften sy und begerten das mit Recht zu erkennen. Das verantwurten der von Pfaffenhofen vorgemelt. Anweld also fagende, das sy von des Gotshaus von Schevrn Gillten, so zu Pfassenhosen durchgefurt wurden, noch von den armen Leuten. die folch Güllt furten, von wegen der Güllt keinen Zol nämen. wol hetten sy in der Stat daselb einen Psiaster und Brugkzol,

allfo das von einem yeden Wagen zwen Pfennyng, und von einem Karrn ein Pfennyng, so durchgienngen, genomen wurden, des hetten sy sunder Freyheit von unsern Vorsordern Fürsten von Bairn. Wern auch des bisher uber Menschen Gedechtnus in rueblichen Gebrauch gewest on meniclichs geistlich und weltlicher Irrung, Widersprechen und Hynndernuss, und Inen wär folcher Zol darumb zuegelassen, das sy die Weg und Steg umb Pfassenhoven, und in unser Stat daselb davon pessern und machen follten, alsdann in mer Steten unfers Fürstentumbs auch dergleich geschähe; also das wir als Lanndsstirst den Brückhenzoll vom Gut, und die Stet den Pflaster oder Wagenzol hetten und nämen. Legten darauf deshalb drey Freybrief in Rechte zu verlesen, die darauf verlesen wurden von Wort zu Wort, wie hernach volget, lauttend; Wir Iohanns, und wir Ernst sein Son baid von Gottes Genaden Pfallnzgrave bey Reine, und Herzogen in Beyrn &c. bekennen offenlich mit dem Brief für uns, unser Erben und Nachkomen, das wir angesehen und erkanndt haben die groß Scheden, die unser lieb getreunn die Burger zu Pfaffenhofen vezo in unserm Krieg empfanngen haben, und auch den Paw und Arbeit, den sy yezo an unserm Marckt daselb thund, und darumb haben wir In von befondern Gnaden und zu Hilf an Irm Paw gegunnet und erlaubt, gönnen und erlauben In auch in Crafft des Briefs einen neuen Zol einzenemen in dem Margkt zu Pfaffenhofen von allen den Stucken, die hernach geschriben send, als lang bis dass sy den egenanten Paw volbringen, und genzlich bezallt haben, mit redlicher Widerraittung. Des ersten sol ein yeglicher geladen Wagen, welcherley Kaufmanschaz der furt durch den Margkt, geben zwen Pfennyng, und ein geladner Karrn einen Pfennyng, es sol auch kein Gast von dem anderu in dem Margkt keinen Wein kauffen, ausgenomen zu offen larmärgkten, so mag ein Gast von dem andern wol kaussen, als

lang der Iarmarckt weret. "Item es sol ein yeglich Wirt von einem yeglichen Emer Weins geben vier Pfennyng, von einem Emer Axts vier Pfennyng, von einem Emer Biers von Ingolstat zwen Pfennyng, wer das alles ausschencket, und von einem Emer Biers, das zu Pfatsenhofen geprauen ist, einen Pfennyng. Item wer ganze Tuch von Prüchstl oder von Mächl da verkauffet, oder als vil Drümer versueydet, die ein Tuch bringend auf Iarmärgkten, oder funst uber Iar, der geit von derselben Tücher einem vierzigk Pfenning. Item von einem Tuch von Löfen, von fand Trautten, von Achen, sy sein ganz oder Drümer, als vorgeschriben stet, zwen und dreysligk Psennyng. Item von einem Tuch von Franckfurt, oder aus der Weterau, oder was folicher Tücher ist ganz oder Drümer, als vorgeschriben ist, zwanzigk Pfennyng. Item von einem Tuch von Nurmberg, Aystet, Ingolstat, Nördling, Bamberg, als vorgeschriben ist, zwelf Piennyng. Item es sol ein yeglich Gast, wer Tuch da kausset auf Iarmärgkten, Wochenmärgkten, oder sunst über Iar geben von ainem Tuch als vorgeschriben stet. Item von einem yeglichen Loden weis oder grüb, acht Pfennyng, als vorgeschriben ster; item ein yeglich Stuck Parchanz mittler, Golisch oder Zwilichs, fechs Pfennyng. Item von einem Zwilich, der zu Pfassenhofen geworcht ist, vier Pfennyng, und von einem flächsein Tuch, das fechzigk Ellen hat, zwen Pfennyng, und von einem rupslein Tuch einen Pfennyng. Item es sol ein yeglich Peckh, oder Schuster und sunst yederman auf Iarmärgkten oder Wochenmürgkten von der Stat, da er vail hat, geben zwen Pfennyng. Item es sol ein yegliche geworchte Haut von einem Ross, Ochsen, Kue, Stier oder Kalben, die dy Gest darbringendt auf Iarmärgkten oder Wochenmärgkten, und sunst uber Iar, geben zwenn Pfennyng. Item von einer folchen rauchen Hawt einen Pfennyng, Item von zehen geworchten Kalbfeln zwen Pfennyng, und

und von zehen rauhen Feln einen Pfenning. Item von einem Zennten Hannifol oder Leinöl, sechs Pfenning, wer das hingeit. Item von einem hundert Sayl zwen Pfenning. Item von einem hundert Zainstrichen einem Psenning, Item von einem Zennten gebrochens Hauifs, wer den kauffet, zwen Pfenning, und wer den hingeit, auch zwen Pfenning. Item von einem Zennten Woll, wer die kauffet, und von dem Margkt stiret, acht Pfenning. Item von einem Rofs, wer das kauffet oder hingeit, yeglicher drey Pfenning. Item von einer Kue wer die kausset oder hingeit, yeglicher zwen Pfenning. Item von einem iungen Rind, Stier oder Kalben, wer das hingeit oder kauf. fet, yeglicher einen Pfenning. Item von einem Nerschwein. Schaf oder Gais, wer das hingeit oder kauffet, yeglicher einen Weysspfenning. Item es mügen all Fleischhäckl, die in dem Margkt sizenndt, überall in dem Gericht wol kauffen, was fy in dem Margkt flahen oder verwurchen, oder funst verkauffen wellen, also das sy geben von einer Kue vier Pfenning, von einem Junckrind zwen Pfenning, von einem Mestschwein zwen Pfenning, von einem Schaf oder Gaiss einen Pfenning. Irem es fullen all vail Sach in unserm Gericht zu Pfaffenhofen komen und bracht werden in den Margkt gen Pfaffenhoven. und nichts bey den Hewsern, oder auf dem Gey verkauffet werden, es sey clain oder gros, wer aber das übervert, der veglicher fol geben sechzig Psennyng. Item es geit auch ein veglich Peckh von einem Mutt Waizen acht Pfenning, und von einem Mutt Rogken sechs Pfenning, als oft er die verpachet. Es ist auch zu wissen, wenn sy den obgenanten Paw und Arbeit bezalt und ausgericht haben, so milgen wir den vorgenanten Zol und Auffaz widerruffen wenn wir wellen. Und darumb gebieten wir allen unsern Ambtlewten, Vizthumben, Pflegern, Richtern, Schergen, und allen andern, wie die genannt find, Volumen X. Dddd die

die yezo sind oder sürbas werden, vesticlich bey unnsern Hulden und Gnaden, das ir sy bey den vorgenannten Zolln und Gnaden behalltet und beschirmet, in der Mass als vorgeschriben ist, und in keinerley Irrung noch Einvall daran nicht tut, noch thun lasset in kein Weise. Zu Urkund geben wir den Brief mit unsern Insigeln versigelten zu München an Pfinztag vor sannd Iorgentag nach Cristi Geburd 1395. Iare.

Wir Ernst und Wilhalm Gebrüeder von Gottes Genaden Pfallnnzgraven bey Rein und Herzogen in Beyrn &c. bekennen offenlich mit dem Brief, für uns all unser Erben und Nachkomen, das vor uns gewesen sind unfer lieb getrew der Rat und die Burger gemainclich zu Pfaffenhoven, und haben uns küntlich gevndert und geweyset die Gnad, Recht, Frevhait und gut Gewonhait, die sy und der unser Margkt daselben habend mit bestätten Briefen unsers lieben Anherrn Keiser Ludwigen, und Herzog Stephan des eltern, und unsers lieben Vatter Herzog Hannsen seligen, und von annder Herrschaft zu Bairn: und haben uns fleissiclich gebeten, das wir dieselben all also bestätten, und besunderlich was ir Bet und Begir, das wir In bestätten alle Recht, Gewonheit und Freyheir, die unser Stat zu München hat, mit Recht, Stifftrecht, Pfanndrecht, Gesez und guter Gewonheit, und auch das Puch, das unser vorgenante Stat zu Munchen versigelt hat mit unsers vorgenanten Anherrn Insigel. Alfo haben wir In die Gnad und Fürderung getan, das wir fy und all Ir Nachkomen bey den obgenanten Briefen, Freyheiten und Rechten der Stat zu München bestatten, wissenlich in Crast des Briefs, sy und ir Nachkomen dabey genädiclich ze behallten und beleiben lassen, in aller Mass, als dieselben ir Brief von Wort ze Wort, von Artigklen ze Artigklen geschriben und begriffen find, and die Recht, Gewonheit, und Freyheit der

unsern Stat zu München fagend und lawtend getreulich ongeverd. Und darumb gebieten wir allen unsern Amptlewten, Vizthumben, Pslegern, Richtern, Schergen, Edlen und Unedlen, und andern unsern Getrewen und Undertan, wie die genanndt find, die wir yezo haben oder fürbas gewinnen, ernnstlich und vesticlich bey unsern Hulden und Gnaden, das sy von unsern wegen die vorgenannten Burger zu Pfaffenhoven, und all Ir Nachkomen bey allen vorgeschriben Gnaden und Rechten, die wir In also verlihen, gegeben und bestät haben, behallten und beschirmen, und daran nicht überfarn, irrn noch hynndern in keiner Weise, als lieb In unser Ungenad sey ze vermeiden. wer das überfür, wie der genanndt wär, Eil oder Unedl, der fol uns und In alles des schuldig und gepunden sein umb den Artigkl den er übervert, als ob er In unser Stat ze Munchen überfarn hiet, und das In und irn Nachkomen das von uns und unnfern Erben und Nachkommen stat und unzerbrocken beleib, geben wir In den Brief verfigelten mit unnfern baiden anhangenden Infigeln, der geben ist zu Pfassenhoven des Eritags vor sand Gallen Tag, do man zalt von Cristi Gepurd MCCCCX Iar.

Wir Albrecht von Gottes Genaden Pfallzgrave bey Rein und Herzoge in Beyrn &c. bekennen offenlich mit dem Brief für uns, unnser Erben und Nachkommen, um alle die Gnad, Recht, Freyhait und gut Gewohnheit, die unser lieb getreuen dié Burger gemainiclich arm und reich unsers Margkts zue Pfaffenhoven von unsern Vordern seligen, und sunder von unnsern lieben Herrn und Vattern Herzog, Ernnsten, und von unnsern lieben Herrn und Vettern Herzog Wilhalmen, auch Pfallzgraseu bey Rein und Herzogen in Beyrn &c. habend, das wir sy bey denselben Gnaden, Freyhaiten, Rechten und guten Gewonhaiten gnedichlichen hallten, schirmen und beleiben wellen lassen in aller Mass D d d d 2

als die Brief, die sy darumb haben innhalten, und von Wort ze Wort geschriben und begriffen sind, getrewlich an Gevard. Und des zu Urkund geben wir den Brief mit unserm Secret verfigelten zu München des nachsten Freytags nach sand Urbanas Tag, do man zalt von Cristi Gepurd MCCCCXXIII. Iar.

Darauf weiter fagende: die erste verlesen Freyhait druckt mit lautern Worten aus, sunderlich wie es des Pflaster und Wagenzols halb durch sie gehalten sollt werden, und wurde darinn kein Sunnderung noch Ausschlieffung geistlicher noch weltlicher gefunden, der hetten fy sich bisher gebraucht. Die annder Freyhait war ein Bestattigung der erstern mit weiterm Innhalt, das sy alle Freyhait und Recht unserer Stat München haben follten. Nun hät dieselb unnser Stat München dergleich auch einen Pflaster und. Wagenzol, und In wurde der von Geistlichen und Weltlichen gegeben, baten und begerten darauf, fyi bey solchen von unnser Vordern gegeben Freyhaiten, der sy dann in Geprauch warn, beleiben zelassen, und hannd zehaben, und den von Schevrn noch andern nicht zugestatten. Inen darinn Abpruch noch Irrung zetun. Darzue des von Scheyrn Anwelld fagten, sy namen das Bekennen der von Pfassenhoven an, indem das fy von des Gotzhauss Güllten noch Irn Pawrn von wegen der Güllt keinen Zol begerten, und wiewol fi solich ir Bekennen vermainten zuverdunkeln mit deme, das fy allain von Wagen oder Karrn einen Zol nemen, hette doch folichs kainen Grund, dann wo des Gotzhauses von Scheyrn Armleut mit der Güllt 2u Pfaffenhoven nicht durch füren, so möchten sy kainen Zol an fy erfordern, dieweil fy aber durchfarn müestren, so begerten dieselben von Pfassenhoven solchen Zol unmillich, und ob sy gleich ainen Wagen - und Pflaster zol hetten, so mögen sy den auf die Geistlichait und ire Gliter nicht streeken, dann es wär

wider die Gesaz und gemain Ordnung beder geistlicher und weltlicher Recht, die den geistlichen Stanndt gefreut und peym Pann gepetenh haben, ire Gileter, damit sy nicht Kaufmannschaft treiben, und sy solcher Güter halben Zoll und Mautt frey zehalten, und täten der von Pfaffenhoven sürbracht Freybrief, wie wollen die geistlichen darinn nicht ausgeslossen wärn, wider folich Gefüz, Ordnung und Freyhait gemains Rechtens gar nichts, mid möcht darwider Ir Geprauch und noch allt Herkommen nit stat haben. Es wärn auch dieselben Freybrief imm Grund nit wider den von Scheyrn, dann der erst obverlesen Brief, dene die andern zween bestätteren, gebe den von Psassenhoven allain zue, das sy von ainem yeden Wagen, welcherlay Kaufmanschaz darauf durchgestirt wurde, zwen Pfenning, und vom Karn ainen Pfenning nemen sollen, so wär des Gotshauss von Scheyrn Gillt, fo man allda durchfilrte, kain Kaufmanschaft, funder des Gozhauss Aigenthum, und wurde allain zu der Notdurst gebraucht, und nicht kauft und verkaufft, als mit Kaufmanschaft beschähe, darumb nemen sy solhen Zol von den armen Lewten ganz unpillich. Getrauennde darauf mit Recht zu erkennen, das die von Pfassenhoven den von Scheyrn und sein Armleut seiner Güllt halb, so er bey inen durchfüret, Zollfrey und unaufgehalten lassen sollten. Dawider der von Pfassenhoven Anwelld fagten, wie vor, sy wärn des Wagen - und Pflasterzolls über Menschen Gedechtnuss bisher im Gebrauch gewesst, und hetten, es ware Gullt oder anders gefüret worden, von geistlichen und weltlichen on meniclichs Irrung bisher genommen, Innlialt irer Fraihait, in Hoffnung, das fy aus Macht folicher Freyhait und Gebrauchs denselben Zol von des von Scheirn Leuten auch billich hetten genommen, und füran nemen follten, und teten daranf die Anweld bederleit Ir Rechtfaz. Nach Clag und Widerred; und bedertail Rechtfaz haben unfer Rate ainhellichlich auf Ir Aide zu Recht erkannt und gesprochen, das die von Pfassenhoven den von Scheyrn und seine Armleut seiner Gullthalb, die er hey ihnen durchfürn lässt, Zollsrey und unausgehalten lassen solchen. Solcher gesprochen Urtail und Herkommen dis Rechtens, begerten Inen die Anwelld des von Scheyrn ainem Gerichtsbrief, der Ine mit Recht erthailt ist. So namen Inen die Anwelld von Pfassenhoven einen Zug sich zu bedenneken, und die Sachen au Ir Principal zu bringen, ob sy von dieser Ugtail appelliren wollten oder nie. Darauf haben wir gedachtem von Scheyrn disen Gerichtsbrief mit unserm anhangenden Secret Insigel besigelt geben zu München an Sambstag in der Quatember nach Matthei Apostoli & Evangeliste, des lars als man zeler von der Gepurd Cristi unsers lieben Herrn MCCCCLXXXXVII. Iar &c.

## Num. LXXXXIX. Immunitas ex Concambio 1498.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallenzgrave bey Reine, Herzoge in Obern und Niedern Beyrn &c., Bekennen als ainiger regierender Fürst für uns, unser Brüder, all unser Ir Erben und Nachkommen offenlich mit dem Brieve, das uns der wirdig in. Got und andechtiger unser lieb getreu Abbte und Convennt unsers Closters zu Scheyern, Ir Weyerstat an der Schütt, die Ine von den Hochgebornnen Fürsten unsern lieben Herrn und Vatter löblicher Gedächtnuss gegeben und verschrieben gewest ist, gegeben haben. Dagegen und umb dieselben Weyerwir inen und Irn Nachkommen den Ungelt von al-Ien Weynn, die sy im Closter zu Scheyrn austrinchen und schencken, begeben haben. Geben inen den, und freven fy des genzlich, mit und in Kraft des Briefs, also das wir unfer Erben, oder Nachkommen weder durch unfer Ungellter. Ambileut, oder yemannd anndern von unsern wegen füro kainen Umgellt mer von Inen nemen noch begern follen noch wöllen in kein Weyse, alles trulich ongeverde. Des zu Urkund geben wir dem vorgenanten Abbt, Convent und Irn Nachkomen den Brieve mit unserm anhangendem Secret Insigl besigelt zu München an Montag nach Sontags Quasimodogeniti des Iars, als man zelet von der Geburde Christi MCCCCXCVIII. Iare.

Num. C. Immunitas a Vectigalibus Boicis. Ann. 1500.

Ton Gottes Genaden Wir Albrecht Pfallenzgrave bey Rein. Herzog in obern und nidern Beirn &c. bekennen als einiger regierunder Fürst fur uns, unser Brüder, all unser und Ir Erben, offenlich mit dem Brive, das uns der wirdig in Got und andechtigen unser lieb getrew Abbte und gemains Convent unfers Closters zw Scheyren underteniclich angeruft und gebeten haben, Inen, was si zu Gebrauch Irs Gotshaus, es sey an Eysen, Smalz, Getraid, Wein, oder andern essenden Dingen, in Ir Gotshaus stieren, an unsern Zol und Mauttsteten Zolfrey sürgeen zulassen. Dieweil wir Inen aber mit Gnaden geneigt sind. fo haben wir Inen zugeben, und bewilligt zugeben, und bewilligen in Craft des Briefs, das Ine folhs wie vor ster, an unsern Zol und Mauttsteten zolfrey fürgeen solle, doch das sy davon nichts verkauffen, noch in annder Weg In zu Nuz veränndern, fonnder allein zu Irs Gotshaus Noturft gebrauchen. Das verkunden wir allen unsern Mautnern, Zollnern und Gegenschreibern, schaffende, das Ir Ine und Irn Nachkomen solhs, wie vor angezeigt ift, yez und füro ewigelich Zol und Mauttfrey fürgeen lasset, daran tut Ir unser Maynung und Haislen. Des zu Urkund haben wir dem vorgenanten unsern Prelaten und Convent disen unsern Brief mit unserm Secret Insigel besigelt. Geben zu München an Pfinztag nach Michaelis des Iars, als man zalt nach Christi unsers lieben Herren Geburde MD. Iare.

Num. CI. Immunitas Tirolenfis Anno 1503.

Wir Maximilian von GOttes Gnaden römischer Kunig, zu allent Zeiten Merer des Reichs, zu Hungern. Dalmatien. Croatien &c. Kunig, Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgundi. zu Brabant, zu Geldern &c. Fürst zu Schwaben &c. Grave zu Flandern, zu Tyrol, zu Gertz &c. Bekeunen und thun kund allermaniglich, das vor unser erschinen sein die ersamen Geistlichen, unser lieb andächtigen Abbt und Convent zu Schevren, durch ihr erber Bothschaft, und gaben uns zu erkennen, wie sy von unsern Vordern Fürsten und Herren zu Osterreich, und Gratven zu Tyroll all leblicherGedechtnus mit solichen Gnaden und Freyheiten begabt und befreyet ist: also das ain jeder Abbt und Convent daselbs zu ewigen Zeiten im Iar ainst acht Fueder Weins Zoll und Maut frey allenthalben durch unser Lande, und in Ir Gotzhaus fueren mugen lassen, alles Innhalt etlicher Brief, die sy uns darum fürbringen haben lassen, und uns darauf diemütiglich angeruffen, und gebetten, das wir ihnen folich Frevhaiten, und Gab zu confirmiren, und zu bestatten genediglich geruheten: haben wir angesehen solich Ir zimlich und diemütig Bete, und demnach zu Aufenthalt solichs Gotzdiensts, darzu wir allzeit geneigt sein, und aus sondern Gnaden Inenn solich Freyhaiten, und Gab der acht Fuder Weins, Zoll und Mautfrey von Neuen confirmirt und bestatt, verneuen, confirmiren, und bestatten Inen die auch als regierender Herr und Landsfürst hiemit wissentlich in Kraft diz Briefs. Also das bemelter Abbt und Convent obberürt acht Fuder Weins in obgemelter Mass, und wie fy die dann des untz her Gebrauch gewesen sein, führen sollen und mugen, doch das ein jeder Abbt, und Convent daselbst uns und unsern Vordern alle Iar Ierlich ainen Iartag mit Vigilien, Messen, und andern darzu gehörend, wie dann das vorherkommen ift, und vollbringen: alles getreulich und ongeverlich. Und gebietten darauf allen unseren Zollneren, Mautneren, und sonst gemaincklich allen anderen unseren Ambtleuten, und Unterthanen unser erblichen Fürstenthumben und Ländern vesticklichen, und wollen, das sy einen yeden Abbt und Convent obberurts Gotshauses oder die Iren solich acht Fueder Weins obgeschribner Masse zol und Mautsrey, und an all ander Irrung allenthalben sueren lassen, und darinn keine Irrung thun, noch das iemandt anderen zu thun gestatten, in dhein Weise, dann wir das ernstlich maynen, und wollen. Mit Urkundt dis Briefs. Geben zu Ynnsprugg an Montag nach unser lieben Frauentag purisicationis. Nach Cristi Gepurde MDIII. unser Reiche des römischen im sibenzehenden, und des hungarischen im dreyzehenden Iaren.

Num. CII. Venditio ab executoribus testamenti peracta. Ann. 1526.

Wir hernach benanten Moriz von Rorbach zu Sandelzhausen der Zeit Pfleger zu der Newenstat, Wolffgang Stainhäuser zu Tegernpach als verordent gesetzt und vollmechtig Testamentary weilennt des edlen und vesten Georgen Oeders von Veilenpach seligen, bekennen offennlich sür uns auch all unser Nachkomen, und thun kund allermenigklich mit disem Brieff. Nachdem weilent iezt ernennt Georg Oeder seliger in Zeit seins Lebens ein letsten Willen, Codicill und Testament aussgericht, darinn er uns bede zu Volstreckung desselbigen seins letsten Willens zu volmechtigen Testamentarieu verordent, und gesezt, demsesbigen wir aber on Eingriff und Verkaussung seiner verlassen Güter, damit derselbig volstreckt wurde, nit Volziehung thun künden, sunder aus betrangter Nott verrer Unkosten und Schaden zu verhütten verursacht werden, den Sedelhof zu Affalterbach Pfassenhover Lanntgerichts samt dreyen Sölden daselbst gelegen darzu

Volumen X. Eeee gehö-

gehörig, so ernennter Georg Oeder seliger von weilenut Margrethen Affterhanserin seligen innhabt, eins Kaufbriefs erkausst widerum zu verkauffen. Deshalber und darauf haben wir obernanten Testamentarii mit gutter zeitiger Vorbetrachtung umb merers Nutz Willen zu einen ewigen stetten Kauff käufflichen verkaufft, und zu kauffen geben dem erwirdigen in GOtt Herrn Johannsen Abbte, und dem ganzen Convent des Gotshauss Schevra auch allen Irn Nachkommen, oder wer den Brieff mit Irn guten Willen innhat, den obanzeigten Sedlhoff zu Assalterbach samt den dreven Selden darzu gehörig mit Grund und Poden, allen ira Ern, Rechten, Nutzen, Diensten, Gilten, Ehafften und Zugehörungen zu Veld und Dorff an Häusern, Stadlen, Garten, Aeckern, Wismadern, Holz, Holzmarch, Wiin, Waid, Wasser, aller gemainsam und Zugehörung, wie den selbigen Sedelhof jetz Ulrich Sedlmayr zu Affalterbach besizt, und allein sein Lebenlang Leibrecht darauf hat, und jarlich davon dient ain Pfund Pfenning Wisgült, zwen und dreysig Pfenning Stiftgelt, zwanzig Käs, sechs Genis, zehen Hüner, ain Zemer Air, für ein Hochzeit drey Schilling Pfenning Münchner, an Waitzen acht Metzen, an Korn fechzig Metzen, alles Pfaflenhover Mass. Item so dienne die Selden, darauf lörg Eisenknappell sizt, jerlich sechtzig Pfening und vier Pfenning Stiftgelt, item die Selden, darauf Steffi Vischer sizt, dienni jerlich zwey und dreysig Pfenning, vier Pfenning Stiftgelt, item die Selden, darauf Wolff Snabelmair fizt, diennt jerlich sechzig Pfenning, vier Pfenning Stiftgelt. Solichen jezt angezaigten Sedelhoff samt den den dreven Solden geben wir gedachtem Abbte und Convent auch allen Irn Nachkomen in allermassen, wie denselbigen Georg Oeder seliger selbst inngehebt, gepraucht und genossen hat, mit Stift, Obrigkait, Grund, Poden, und aller Dienstparkeit, nichts davon besundert noch ausgenommen, und haben Inen dieselben geben umb sünfhundert

und fünstzig Gulden reinisch gutter Lanndswerung, der wir die Verkäusfere zu rechter Weil und Zeit, auch bis auf unser gantz völliges Benügen ausgericht, bezalt und vergnügt worden find. Hierauf to sezen wir die Testamentary den vilgemelten Abbte und Convent auch all ir Nachkomen des Gotshaus Schevern, des obgemelten Sedlhof sampt den dreven Selden, mit aller irer Avgenschaft, Gerechtigkeit, Dienstbarkeit und Zugehörungen sampt allen briefflichen Urkunden darüber lauttend in rechte Nutz und Gewere, steen des ab, und geben In den ein von unsern Handen zu irn Hannden stir frey ledig und unverkomerts Aigen mit und in Kraft dis Briefs, wie dan das von Rechten wegen geschehen sol, also das mergemelt Abbte und Convent auch all Ir Nachkomen den obgeschriben Sedelhoff mit allen seinen Gerechtigkaitten, Eehafften, Rechten und Zugehörungen zu Dorff und Veld, so allenthalben darzu und darein gehörn, mit Grund und Poden nichts ausgenomen, als ir erkausst Aigenschafft, Gütter, innhaben, nutzen, niessen, stifften, steirn, besezen und zuentsezen haben sollen, damit thun und lassen mögen, als mit andern des Gotshaufs Grunt, Aigen und erkaussten Güttern on Hindernuss unser und menigklichs. Verzeichen uns auch hierauff als vollmechtig Testamentary siir uns selbst, auch sür all weilent Georgen Oeders teligen verlaffen Fründt und Erben, auch derfelbigen Nachkomen des angezaigten Sedelhoffs sambt der dreyer Selden, auch allen Irn Zugehören wie obangezeigt, nemlichen dergestalt, das weder wir als Verkeussere, noch gar niemanz hinfüro nimmermer nichts darein noch darzu zesprechen, noch zevördern haben follen, können oder mögen weder mit Recht geistlichen oder weltlichen, noch on Recht, funder wöllen uns für unns felbst auch aller menigklich aller Freyhait, Freyung, Privilegia, Restitution noch Absolution, so wir oder ander uns hiewider jez oder in künsstig Zeit geprauchen möchten, hiemit wiffentwillentlich wolbedechtlich auch in Krafft dis Brieffs, wie ewigs Verzeichens Recht ist, verzigen und begeben haben. Wir obernennten Verkeuffere die Testamentary sollen und wellen auch für menigklichs Irrung und Ansprach den gemelten Sedelhoff sampt den dreyen Selden aller obgeschribner Matsen dem vilgemelten Abbte und Convent, auch den Nachkomen des Gotshaus Schevern für frey ledigs unverkomerts Aigen vertigen, vertretten, und richtig machen, als lang und vil bis sy dieselbigen mit allen ira Eren, Rechten, Nuzen und Zugehörungen in rieblicher und Riller Nutz und Gewere on allen des Gotshaus Kosten und Scheden nach Lanndsrechten ersessen haben, alles treulich on Geverde. Des zu warem Urkunt und merer Sicherhait geben wir obernent Moritz von Rorbach und Wolfgang Stainhauser als vollmechtig Testamentary wie obangezeigt, dem vilgemelten Abte und Convent des Gotshaus Scheyrn disen Brief mit unser beder aigen heranhangenden Insigeln besigelt, darunder wir uns selbst auch für allermenigklich, für die wir Fürstennt sind, verpunden haben, alles so herangeschriben stet, war, vest, stett und unzerprochen ze halten und zu volziechen. Geschehen an Pfinztag sant Peter und Pauls der heiligen Zwelfbotten Abent, als man zalt nach Christi unses lieben Herrn Gepurt MDXXVI, Iarn.

Num. CIII. Immunitas Schrobenhausana. Ann. 1539.

Alls sich der Prelat und Convent zu Scheurn, wider Burgermaister und Rate zu Schrobenhausen beschwert hat, nemlichen wie sich dieselben von Schrobenhausen mit neuem Fürnemen understeen, uber und wider allt Herkommen, auch des Gotshaus Freyhaiten von iren Gullten und Notturssten, so durch Schrobenhausen dem Closter zugesüert werden, ainen Zoll zu erfordern, dagegen aber die gedachten von Schrobenhausen sürgewendt, das sie vermöge fürstlicher Freihaiten von der Prelagewendt, das sie vermöge fürstlicher Freihaiten von der Prelagewendt.

ten, deren vom Adl, und sonnst meniglichs Gilettern, so durch Schrobenhausen durchgefuert wurden, einen Wegzoll, nemlich von einem Wagen zwen Pfenning, und von ainem Kharren einen Pfenning zuervordern und einzunemen, in ruelichem Gebrauch wären, des aber gedachte von Scheurn, sovil des Gotshaufs Güllten und Güetter belannget, nit gesteen wollten; haben der durchleuchtigen und hochgebornen Fürsten unserer gnedigen Herren Hertzog Wilhelms, und Hertzog Ludwigs in Bairn Gebrüeder-&c. Lanndthoffmaister und Räthe, alls die obgedachten Partheien, nemlich die von Scheurn durch iren Kellner, und dann die von Schrobenhausen durch ire Ratsgesanndten anheut dato vor Inen alhie in guetlicher Verhör erschinen sind, nach genuglamer Verhör den Abschied gegeben, das sy die fürstlichen Rüte auf das beschechen Fürbringen nit Ursach haben, von gemelltem Prelaten und Convent zu Scheurn denen von Schroben--hansen angeregten Wegzoll zu verschaffen. Wo aber die von Schrobenhausen solchen Zoll nit nachzesehen vermainten, soll Inen hiemit dieselb Ir Vorderung gegen ermelltem Prelaten und Convent zu Scheurn, wie sich gebürt, mit Recht zu erörtern und auszetragen fürgesezt sein. Des ist offtgedachtem Prelaten und Convent auff Ires Gesanndten Begern zu Urkund diser Recest, mit hochgedachter unserer gnedigen Herrn der Lanndsstürsten anhangendem Secret verfertigt. Geben und geschehen zu Münichen den achtzehenden Tag Septembris, von Christi unsers lieben Herrn Geburde MDXXXIX. Iare.

Num. CIV. Immunitas a vectigalibus Boica. Ann. 1549.

Von Gottes Genaden wir Wilhelm Pfallnzgrave bey Rhein, und Hertzog in obern und nidern Bayrn &c. Enbieten allen unsern Mauthnern, Zollnern, Gegnschreibern, und derselben Verwaltern, gegenwürttigen und khünfftigen, so mit disem un-

Eeee3

ferm

serm Brief etsuecht werden, unsern Grues zuvor, Lieben und Getreuen. Nachdeme wir ans Gnaden dem wirdigen in Gott und andechtigen unnsern lieben getreuen Abbte und gemeinem Convent unfers Closters zu Scheurn, über ir vorhin von weilennd dem hochgebornen Fürsten unserm freundtlichen lieben Herrn und Vattern Hertzog Albrechtn &c. seliger Gedechtnus, erlanngte. und bisher geprauchte Freyhait, auf ir undterthenig pitlich Erfuechen von neuem zuegelaffen und bewilliget haben. Bewilligen und zuelassen Inen auch hiemit in Chreste dis Brieffs, was fy zu Geprauch unfers Gotshaus dofelbs an Eyfen, Schmaltz. Traydr, Wein, oder andern effenden Dingen, in follich unfer Gotshaus zu irer Notdurfft stiren, das Inen das alles gleichermalfen hinfiiran, an unfern Zol und Mauth und aller Ding frey fürgeen und passiern sollen, doch das sy davon yemand nichts verkhauffen, oder in ander weg Inen zu Nutz verändern, sonnder allein zu unnsers Gotshaus Notdursst, wie obgehört, verprauchen. Bevelhen Euch darauf, das Ir Inen, und iren Nachkommen follich unser Begnadung, yetzt und hinfüren unzerprochen halltet, auch bemelt unsers Closters Notdursse iederzeit Zol und Mauth frey ungeirrt und unaufgehallten fürgeen und paffiern lasset, daran thuet Ir unser Haissen und Mainung. Zu Urkhundt haben wir Inen disen Brief von neuem geben, zu München mit unuserm anhanngendem Secrete verserttiget; Montags nach Margrethe den fünstzehenden Iuly, als man von Cristi unsers lieben Herrn Gepurt zelet MDXLIX, Iar.

Num. CV. Comecia Schirensis. Ann. 1607.

Von Gottes Genaden Maximilian Hertzog in obern und nidern Bayrn &c. unsern Grues zuvor, würdiger in Gott, lieber Getreuer. Wir haben euren diemsietigen Bericht, darin Ir begert, das wir euch Scheyrn ein Grafschaft zu nennen bewilligen sollen, ablesendt verstanden. Darauf mögen wir gnädigst woll leiden, das Ir Scheyrn ein Grasschaft dergestalt nenn und intituliret, doch das Ir euch einicher als gemeiner, durchgehender Hosmarchs Obrigkeit, dardurch nit anmassen, gebrauchen, noch ein solches in einich nachteilige Consequens ziehen sollet. Wollten wir euch zu Bschaidt nit pergen. Datum München den 18. April. Anno 1607.

Durchleuchtigister Chursurst, euer Chursurst. Durchl. sein mein diemüetig Gebeth zu Gott, auch underthenigst, gehorsambst, schuldigst, willigste Dienst, hechstes vleiß zuvor.

Genedigster Chursürst und Herr, eur Chursürl. Durchl. tragen genedigstes Wissen, welchermassen in deroselben, mir aber anvertrauten Gottshaus und Closter Scheyrn, ein uralte sürstliche Capell und Begrebnuss, so diser Zeit sür das Capitlhaus gebraucht würdet, darinnen nit wenig deroselben hochloblichen Vorsahren, sambt Iren Frauen Gemahlin, iungen Herren und Freylin, bis anno 1294. und also auf Ludovicum des andern Stifftern des Closters Fürstenseldt begraben, und in Gott seeligelich ruhen.

Aus welcher Ursach auch Ludovicus Brandenburgens. Ludovici quarti Imperatoris allermildseeligstes Angedenkhens Sohn af einem Altar, so mitens in besagter Capell stehet, S. Margarethæ genannt, ein tegliche Mess, für das Heyl seiner alda in Gott ruhendent An- und Urahherrn zu ewigen Zeiten verordnet und gestisstet. Nitweniger ist auch in solcher Capell der gannz fürstliche Stamen der Graf-und Pfalzgraven zu Scheyrn, Widlspach &c. und dahero auch an den Chur und Fürstenthumb Bayrn &c. deroselben hechsternannte Vorsahren, us der Maur in der

ganz mehrberirten Capell herumb abgemallt, und in irer Antiquitet dargestelt.

Wenn aber durchleichtigister Chursürst und Herr erstbefagt Gemäl, und darundter gestelte Schriften sast abgangen, der
obberiert Altar nit one sonderbare Incommoditet, Unzüer, und
Unnotturst (zumalen drey andere, uf denen kein einige Stifftung
verhanden) in der mitten osstbesagter Capella stehen. Das Gewölb auch der ernannten sürstlichen Begrebnuss vermuettlich auszubessern, und letstlich die ossigemelte Capell selbst also beschaften, das sie Unzier halber ausgepuzt muess werden.

Als were mit euer chursurstlichen Durchleucht genedigsten Consens, ich unterthenigster disen eingeendten Sumer hinumb dickhernannter Capella Reparierung solchermassen und Gestaldt sürzunemmen vorhabens.

Das erstlich mehrermelter Altar aus der Mitten hinweckh geraumbt, die obgemelte Fundation uf einen aus den drey obberierten, der doch auch in S. Margarethæ Ehren mehrerer Conformitet halber, mit der Fundation ufgericht und geweicht, transferirt. Verner das besägter Gemäl mit mer durch die ganze Capell uf die Maur, sonder allein ob des Gestüels uf Holz verjüngt, doch der Antiquitet unbenommen gestelt. Inmassen durch einen Pauverstendigen hierzu ein Abriss vergriffen. Endlichen da mehrberiertes Gewölb schadhasst ersunden, solches ausgebessert, und also verner die vilbedeite Capelln zuegericht, wie es die Nottursst ersordert, solte werden. Welches alles zue eur chursürstlichen Durchleucht genedigsten Consens ich underthenigst sezen, und hierüber deroselben auch genedigste Resolution erwartten sollen. Datum Scheyrn den . . . anno 1623.



Mon Bois Del Y . Spill Tab . Hlingins.



...

210 LT C000



|   | €. | , | • |   |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   | 7 |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
| · |    |   |   |   |
|   |    | - |   | · |



Mon Besellet A. Spill Tab II. in fine

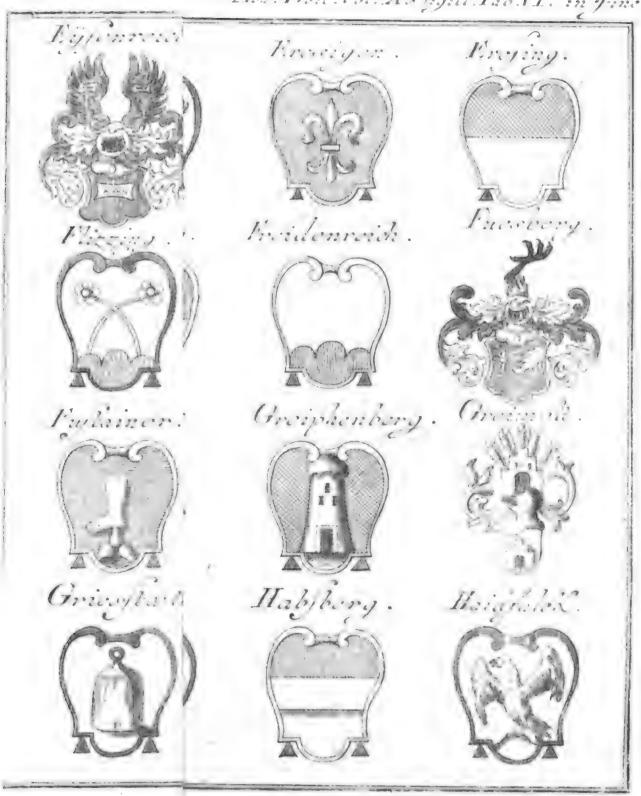

#### Mon Boie Vol X Sigill Tab III in fine.







ret, as



- Could

#### Mon Boro Pol X Sigill Tab Xin fine



į 6. \* £'.... . 6



|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | ; |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   | • | - | · |  |
|   |   | • | - |  |

## Excerpta Genealogica,

- 1305. Johann vou Hilgertshausen, Richter zn Pfaffenhouen.
- 1314. Ludweig de Sandizell, uxor Anna, liberi Ludweig, Arnold, Conrad, Ortolf & Heinrich, filia Sophia, Hainreich der Pachter, Frider. Tunlinger, Conrad de Schiltperg, Seifrid de Turnsperg, uxor Agnes, Diepold, Marqu. Gerung, & Heinrich de Mulried, Seihot de Wolfesstein, Ultrich de Viecht.
- 1315. Ludweig de Sandizell, Frid. Tunlinger, Conrad de Machfelrain Richter zu Aibling, Otto de Haslang, Otto von
  Holnstain Kastner zu Aibling, Ulrich de Wotfstein, Heinr,
  de Snaiterbach.
- 1321. Winhart de Kammerberg.
- 1328. Albert Stubangel, Berthold Flizzinger, Gerung der Forstmeister.
- 1332. Arnold, Heinrich, Ortolf fratres de Sandicell, Ulrich der Vogt von Aernbach, Johann de Hilckershausen, Erhart de Kammerberg.
- 1337. Albert de Faistenau.
- 1338. Conrad de Wolferstorf, Berthold und Otte seine Vettern, Conrad der Hamperstorfer, Conrad der Eglinger, Berndel der Angelberger, Conrad der Ebenhauser, Conrad & Hilteprand die Kirchdorfer, Georg der Katzpeck.
- 1339. Heinr. de Eisoltsried, Fil. Leonhard, Heidenram de Weilbach,

  Heinr. de Hartpenning.

  F f f f 1

  1340.

## · MONUMENTA SCHYRENSIA

1340. Gebhart de Kemnaten.

594

- 1341. Gebolf de Myrsenhofen, ux. Agnes.
- 1242. Rudolf & Heinr. de Preysing eignen Scheyrn aine Hub und Mannschaft zu Gnezstorff.
- 1343. Ulr. de Hausen, Alb. Stubangel, Arnold Pehaim de Adelshausen, Heinr. Westerheimer, Ott Wistmeister.
- 1344. Conr. Sisemann, Gebhart Horenbeck Hofmeister der Herzogin Margareth Grafin von Tirol, Beringer der Hael, Herz. Ludwigen des Aeltern Marschalk.
- 1347. Hartmann de Hohenperg, uxor Adelheid, Heinrich de Hohenperg sein Vetter, Philippus filius Hartmanni, Uir. de Tor, Otto de Egling, Heinrich de Munsing, Albert de Hag, Ulrich Pauremvis, Ulrich de Katzbach, Johann Rormoser, Johann de Hilkershausen.
- 1354. Leutold Schenck aus der Aw, Heinrich de Snaterpech, uxor Katrein, Ulrich, Johann, Herman filii, Gebhart de Kammer.
- 1363. Arnolt & Hypolt de Kammer.
- 1365. Ruger der Hofer Richter zu Pfaffenhoven, Echert Wolferstelner, Ekkart Minnhauser, Ludw. Pincerna de Aw.
- 1369. Arnolt Stamoser, Erasm, de Wolfstein Landrichter zu Pfaffenhosen, Ortolf de Santicell zu Groshausen, Arnolt de Kammer, Joh, de Wildenwart.
- 1371. Degenhart de Kammerperg Pfleger zu Mainburg, Heinricus

de Starzhausen, Friderich der Aiglspeck, Johann Forstmeister in Punnhart.

- 1373. Margareth die alt Wildenwarterin, Jacob ihr Sun, Joh. de Wildenwart ir Vetter, Mattheus Johannsen Sun.
- 1374. Johann de Wildenwart, Ulrich der Kuchenmeister von Leckhausen, Ulr. Eisenhover zu Otoldshausen.
- 1376. Bertholt Geisenhauser, Hier. de Sumerstorf, Johann Munnepeck.
- 1379. Conrad Taufkircher Pfleger zu Pfaffenhoven, Conrad von Eysenhosen, Ortolf Girnsheimer, uxor Agnes, Heinrich, Eberhart, Friderich filii Albert Girnsheimer, Ortols Nepotes, Conr. Podmer Pfentermeister zu München.
- 1380. Friderich de Massenhausen.
- 3384. Georg Weichser zu Weichs, Joh. & Pantolf fratres eins sub figillo Georgii pro se & fratribus, weil dise noch nicht eigne Insigel hatten.
- 1387. Zacharias de Holnstein von Peibling, Ott sein Vetter.
- 1389. Johann de Holenstein Zachareusen Vetter, Johann Türnlein von Schaldorf, Alb. sein Bruder, Berthold Ebenhauser de Roteneck.
- 1391. Hanns Hugenhauser, Eberhard Vrichenberg, Johann de Schoenleiten.
- 1393. Thoman Preifinger de Thurnflein.
- 1394. Johann Eglofsteiner Richter zu Pfassenhoven.

## 596 MONUMENTA SCHYRENSIA

- 1397. Johann Judmann zu Staingriff, Jorg Sandizeller, Petrissa Abbatissa de Kuebach.
- 1398. Eberlin Ritter zu Pfeffenhausen.
- 1400. Thoman Preisinger de Richershoven, Conrad Preisinger Vizdom, & Rudolf sein Vetter, Heinrich sein Bruder, Heinrich de Kammerberg sein Oheim, Hartman Auer zu Herrenkirchen.
- 1401. Johann de Minnebach.
- 1403. Johann de Judmann, uxor Kather. Hiltprand, Conrad & Barbara ir Kind, Ulrich Judmann ir Vetter zu Aernpach, und Ulrich Judmanu zu Rorenfels, Ortolf de Sandizell zu Erleshausen.
- 1404. Sigfrid de Preising zu Wegkershofen.
- 1407. Arnolt de Kamer & Fexendorf der elter.
- 1411. Eberhardt Schenck aus der Schenkenaw.
- 1413. Berthold Flizinger Landrichter zu Pfaffenhoven, Thom. Mynhauser Pfleger zu Reichershoven, Degenhart de Rorbach, Ulrich Schampeck, Eberh. Schenk aus der Aw, Erasm. de Wildenwart, Leonhart Erensinger, uxor Anna, Nicol. Apfentaler Pfleger zu Crantsperg, Ulrich Riederer Vogt zu Neuburg.
- 1414. Matheus Lendlinger, Joh. der Gurre von Pfaffenhoven.
- 1415. Berthold Edelzhauser, uxor Kathrein, fil. Marcwart, Leon.

- 1419. Johann & Wolfhart fratres de Herbersdorf, Caspar Flizzinger, Peter Griestetter Psleger zu Haldenberg, ux. Agnes.
- 1428. Rudolf & Conrad fratres Preifinger de Wollnzach, Rupert
  Marzoller Pfleger zu Crantsperg.
- 1429. Christian Tegernbeck von Tegernbach.
- 1430, Ulvich & Conrad fratres filii Conradi Dachaueri, Wilhelm & Omeley libri Conradi II.
- 1432. Conrad de Eysenhoven, Joh. Rammung Pfentermeister zu Mûnchen. (Jus Aigle.)
- 1433. Johann der Endethauser, Laurent. Schrenck.
- 1434. Hiltprant Judmann de Staingriff, ux. Lucia.
- 1435. Arnolt de Kammer Ritter, Wolfg, Parwiser Lantvichter zu Krannsperch, Heinrich Griestetter, Thom. Murringer gesesssen zu Wakirchen, Joh. & Ulrich fratres eins, Conr. & Ludweig sein Vettern, Conr. von Rain ir Schwager, Joh. Endelhauser.
- 1436. Matheus de Kammer zu Izendorf.
- 1437. Oswald Tuchsenhauser zu Frashausen.
- 1439. Caspar vov Tor Kamermeister.
- 1440. Heinrich von Freiberg Ritter.
- 1443. Erasm. Neuhauser Richter zu Kransperg.
- 1446. Gebhard Judmann zu Aernbach, Christoph, Georg, & Heinrich fratres Seibersdorfii de Schenkenau, Georg Pretschlaifer Richter zu Waldenberg.

Ffff3

## 598 MONUMENTA SCHURENSIA.

- 3451. Joh. de Taufkirchen alias Murringer.
- 1453. Johann Wintershofer Landrichter zu Krantsperch.
- .1454. Sigmund Seiberstorfer zu Attenhoven, Christoph Seiberst. aus der Schenkenau sein Vetter.
- 1455. Agnes von Rechenberg, Joan. von Sedliz Herzog Albrechtens
  Hofmeister und Psleger zu Vohburg Witib, Conrad von
  Wirsberg zu Neuburg ir lieber Sun, Veit Eglofsheimer Psleger zu Vohburg.
- 1464. Ulrich Edelman von Starzhausen Pfleger zu Mainburg, Hiltprant Schampeck sein Schwager, Ulrich Marschalk de Stumpfberg zu Aychach, Gorg sein Bruder, Conrad de Sandizell,
- 1469. Matheus de Wildenwart in Aernpach.
- 1471. Martin, Heinr. & Jacob Murringer.
- 1473. Steph. Sandizell zu Groshausen, Sigm. Sandizell zu Etelzhausen, Conr. Sandiz. zu Niderwitelspach, Görg zu Sandizell.
- 1475. Marquart Hinzenhauser, Joh. Torrer zu Hornstein Ritter, Veit von Eglofsheim Psleger zu Vohlung, Caspar Torer zu Eyraspurg.
- 1476. Jacob der elter von Kammer zu Jezendorf, Matheus de Wildenwart, Ulrich Hamperger von Hofstetten.
- 1478. Conr. Sandizeller zu Niderwitelspach, Arn. Sandiz. zu Teitenkoven, Jörg Sand. zu Sandizell Pfleger zu Rottenburg, Maurit. Sandiz zu Etelshausen Pfleger zu Razenhoven, Wolfg. Sand. zu Groshausen, Jacob de Kamer der elter zu Jezendorf.
- 1483. Frider, Preising de Kopfsperg & Burgrain, Sebastian de Sei-

berstorf & Sigenskeim, & Wernher fratres, cuius Wernheri uxor Agnes de Puechberg, Christoph de Seibolstorf, Elis. de Nusperg uxor, Georg & Heinr. de Seibolstorf fratres Sebast.

- 1485. Ulrich Murringer.
- 1488. Peter Zeilhofer, ux. Barbara, Christoph Pallinger Richter zu Dorfen, Caspar Afterhauser Gerhaben der Jungser Sabina Afterhauserin, Georg Pebenhauser, Heinr. Hohentanner, Wolfg. Pullinger zu Aettenkirchen.
- 1491. Sebast. Hohenberger Vogt zu Rain.
- 1492. Thomas Abensdorfer zu Afpach, Arsacius & Sigm, filii eius, Sixt. Raperszeller ir Vetter.
- 1497. Christoph Weichser zu Weichs, Johann de Rorbach.
- 1498. Herzogs Georgen Stathalter und Rath zu Landshut, Heinrich Ebran Hofrichter, Frider. Schenk zu Schenkenstein Ritter Pfleger zu Baldern, Heinr. Pistorii Pfarrer zu U. L. Fr. zu Neuburg, Johann Rosa, Sixt. Rapperszeller zu Rapperzell Doctor, Wolfg. Gumppenberg zu Gumppenb. Rupert. Gozmann zu Graisbach, Stephan Poschuchan zu Reichertshofen Pfleger, Ulr. Alberstorfer, Casp. Morhart Renntmaisser, Sigm. Kreuter Obrist Forstmeister.
- 1503. Wolfg. Pullinger zu Aetenkirchen, Margareth Forgen Afterhausers sein Schwester, Sigmund Hinzenhauser, Joh. Hohenberger Psleger zu Mosburg, Wolfg. von Ahaim zu Wildengu Hosmeister.
- 1507. Bened. Talhaimer Kastner zu Abling, ux. Margareth, Johann silius, Veit de Machselrain.

#### 600 MONUMENTA SCHYRENSIA

1514. Wolfg. de Preifing in Kopfsberg eingesellte Gerhab und Vormund
Herzog Wilhelmen, Christophs von Preifing Sun Ciriacus.

1518. Veit von Seiboltsdorf zu Schenckenau, Pfleger zu Schrobenhaufen.

1519. Johann Talheimer.

1522. Wolfg. Geepek zu Aernpach Landrichter zu Dachau.

1527. Sebast. de Kunigsfeld zu Puechersried, Sigism. Sandizeller von Edelshausen Pfleger und Landrichter zu Pfassenhoven.

1599. Joh. Georg de Seiboltstorf & Schenckenau Pfleger zu Scherbenhausen.





## INDEX PRIMUS PERSONARUM.

## A.

## Duces , Principes.

Austria, Conr. Frid. Imp. fil. 1250.

51. Henric. V. Imp. 1107. 441.

1124. 449. Frider. I. Imp. 1169.

42. Maximil. I. Imp. 1496. 315. 11.

1503. 584. Sigism. Imp. 1434. 289.

348. 1470. 559.

Bavaria, Comites Palatini, Albert. 1446. 177. 296. 1454. 180. 547. 1477. 197. 1482., 562. 1498. 205. 1482. 562. Agnes 1252. 52. 250. 1259. 468. 1266. 474. 487. Christ. 1485. 200. Ernest. & Wilh. 1415. 541. 1417. 288. Frider. 1170. 239. Henr. 17. 22. 41. 1311. 484. 492. 1413. 287. Jeura vel Jutta 1312. 263. Joan. 1393. 471. 1461. 553. Ludov. & Otto 1224. 48. 1261. 52. 1263. 53. 1266. 55. Imp. 1312. 77. 1339. 267. 1317. 335. 346. 350. Dux 1190, 409, 415, 1206, 460, 1220. 464. 1271. 254. 1273. 243. 1283. 257. 1406. 534. 1444. 295. Margar. 1446. 300. Menh. 1462. 511. Mechtild. 1304. 67. 1303. 482. Otto 1190. 416. 1262. 250. Meran. 1230.433.492. Rudolph. 1302. 334. 1306. 71. 1315. 486. Sigm. 1473. 193. Steph. senior 1348. 271. 501. 1363. 135. 1364. 277. 340. 1366. Volumen X. 1382. 345. 346. 1396. <u>528.</u> 1407. 539. Welfo fenior. 11. <u>16.25.</u> Wolfg, 1511, <u>219.</u> 1513. 364.

Carinthia & Tyrolis, Henr. Boh. & Polon. Rex 1311. 484. 1323. 336. 1326. 87.

## B.

#### Comites.

Abinsperg Altm. & Eberh. 1185. 245.

Ulr. 1367. 270. Albert, 1460. 536. Joan. 1470. 557. Altendorf Henr. 1185. 245. 1206.460. Andechs Popo 16. Berthold: 16, 25. Grifo 19. Chastelin Herm. 1030. 382. Dachawe Arn. 12, 1185, 245, 1140. 198. Conr. 11. 13. Dornberch Henr. 1180. 401. Eberh. 1190. 411. Eppan Henr. 25. Eschenlohe Berth. & Henr. 1236, 50. 1271. 57. Hag Sigism. 1513. 221. Hals 1339: 495. Housen Sigem. 1065. 38. Lechsgemunde Diepold. 1185. 245. Lichtenegg Henr. 1272. 57. Gggg

## INDEX PRIMUS

Moseburch Conrad. 1180. 401. 1190. 425. Nifen Egino 16. Palatini Otto junior 22. Frid. 1160. 42. Otto 1236. 49. Purchegg Berth. 1100. 387. 458. Roteneck Meinh. 1190, 403. Rumesperg Gotfr. 20. Schauenburch Perth. 1190. 402. Gerh. 1198. 457. Scheyern Otto, Bernh. & Eckard 1030. 383. & feq. Prider. Otto, & Lud. 1100. 384. & feq. Arn. 1100. 390. Petrilla 1123. 447. Hazyga 1080. 382. & feq. Tyrol Adelb. 16. Perth. 27. Meinh. 1264. 55. 1273. 58. Valay Otto 12. Conrad. 1170. 243. 1180. 400. 431. Albero 1190. 420. Vergen Eberh. 1190. 406. Vohburg Dierp. 25, Berth. 43. 460. Wasserburg Conr. 1230. 431. Wiare Sigebert, 1095, 386. Witslinspach Frider. & Otto 17. 42. Frider, 1170. 239. Otto 1190. 404. 460. Wizzenhorn Berth. 25. Wolfrathusen Heinr. 16.

> C. Nobiles.

> > A.

Abenperger Joan. 1509. 214.

Ackerstein Conr. 1306. 73.

Adelzhauser Conr. 1306. 263. Jörg 1490. 568.

Adelzhover Ulr. 1433. 160.

Adlungshoven Ulr. 1354. 112.

Affingen Diep. 1190. 425. 463. Ahaim Wolfg. 1497. 573. George 1447. 304. Aichprunen Rudig. 1170. 240. Aigoltspack Herm. 1190. 420. Allinger Conr. 1306. 262. Apfeldarf Conr. 1313. 80. 1325. 87. Joan. 1358. 130. Arenpack Ulr. 1190. 404. 407. Arenperg Gerung 1190. 415. Arefinger Henr. 1190. 417. 1367. 143. Paul. 1433. 159. Wolfg. 1494. 202. Asshaim Otto 16. Ascheringen Otto 30. Albert. 33. Attenhamer Henr. 1330. 91. de Awe Heinr. 1271, 56. Luitp. 1180. 401. 1190. 411. Ausenhover Eberh. 1326. 265. Rap. 13S2. 285.

B.

Bangen Frider. 12.

Begingen Conr. 10. Gerh. 13.

Beierprunen Conr. 1206. 460.

Berge Ortolf. 10. Rodolph. 12. Berth.
15. 21. Odalr. 20. Ebrow. 26.

Biberbach Werinh. & Ortlieb. 12.

Bitengow Adelb. Rodolph. Henr. 17.

Eppo 21.

Bochperg Wernh. 20. 23. Henr. 1306.
72.

Buchberg Arn. 12.

Burestal Baltwin, 12.

C.

Chamer Arnol. 1202. 48. Berth. 1263.

## PERSONARUM.

54. Herm. 1350. 102. Berth. 1356.
122. Joan. Gebh. & Hiltpr. 1236.
264. Hiltpr. 1307. 483. Arn. 1190.
411. Jacob 1450. 546.

Chamerberg Arn. & Ulr. 1290. 258.
Henr. 1336. 263. Erhard. 1347.
270. Eraim. & Degenh. 1372. 279.
Winh. & Ulr. 1307. 484.

Chirchdorf Becilin. 11. 13.

Chochler Berth. 1313. 79.

Chunichswisen Wolftr. 12.

#### D.

Dachsperg Henr. 1336. 265.

Dorndorf Henr. 1230. 432.

Drozlingen Sifrid. 1224. 49.

Durgenvelder Conr. 1362. 134.

## E.

Eberstal Bruno 1209, 462. Ebran Joan. & Henr. 1478. 314. Ebrolvingen Odalfc. 10. Adelb. Engelm. 11. Dietr. 15. Otto 29. Ebenhauser Joan. 1509. 214. Eginhoven Henr. 1190. 408. Eglingen Swigg. 25. Cour. & Ludw. 1304.68. 1433. 160. Egolfingen Berth. & Witig. 1296. 64. 1307. 75. Ehingen Arn. 33. Eisenhoven Berth. 1361. 270. Conr. 1445. 308. <u>546.</u> . Eisoltzried Henr. 1339. 495. Eiterpach Sifr. Hartm. & Gebb. 1226. 426. Emenhausen Wernh. 32. Emphenbach Henr. 1170. 242. Ennebach Eberh. 1140. 397.

Ennis Henr. 1305. 69. Elifab. 1327.

88.

Erefing Wilh. 1353.109. Dietr.Ofw. & Otto 1354. 111. Henr. 1356. 130.
Paul. 1445. 175. Hiltpr. 1366. 278.

Ergoltingen Dietm. 1170. 240.

Erringen Alew. 16.

Eschenkircher Wolfg. 1384. 151.

Eschenloch Berth. & Henr. 1236. 50.
56.

Eschilpach Bernh. & Berth. 1190. 403.
460.

Esthoven Conr. 1298. 260.

Ezenhausen Conr. & Henr. 13. Henr. & Wernh. 1180. 400.

#### F.

Finsterholz Conr. 1509. 212.
Flinspach Arn. 1190. 421.
Frawenberg Sisrid. 1236. 50.
Frashauser Joan. 1406. 538.
Freyberg Conrad. Walth. Eberh. & Purckh. 1367. 146. Conr. 1455. 306.
Frickendorf Eberh. 12.17. 42. Wernh. 1100. 391. Rob. & Pabo 1142. 453.
Funsingen Bernh. 31.
Furthe Perth. 27.

#### G.

Gachinpach Conr. 1298. 260. 1085.

385.

Gallenpach Marq. 1226. 430.

Gartenhusen Perng. 1177. 44.

Gehenhover Conr. 1306. 263.

Gebolspach Perth. 48. 1140. 399. 1190.

408.

Geltinger Bernh. 1272. 57.

G g g g 2

## INDEX PRIMUS

Gereuter Eberh. 1338. 95. Germaringen Ortolph. 22. Gershusen Odalr. 13. Gieberstorf Wernh. 1185. 245. Giebingen Wernh. 1190. 418. Giefenbach Rap. & Gebh. 1180. 400. Giltichingen Arn. & Wernh. 13. Wilh. Goppertshoven Wernh. 1190. 410. Gramelingen Otto 1190. 414. Griesbach Engilm. 1140. 397. Grimershausen Rapoto 1224. 466. Grunertshoven Adelpr. 12. 1100. Gumppenberg Hainr. 1455-306. Hiltpr. 1190. 415. Henr. Georg. & Erhard. 1450. 546. Gundingen , Rapot. 48. 1190. 414. 1177.44. Wolfr. 14. Gundolfinger Schweick. 1406. 536. Georg. 1441. 171. Gurren Ulr. 1380, 516.

## H.

Hage Meginh. 1177. 44. Henr. 1180.

401.

Hagenenberch Engilsc. 1202. 48.

Hagenowe Wernh. 1276. 267. 468.

Luit. 1180. 400.

Haldenberg Conr. 1353. 114.

Hartpenniger Henr. 1336. 265.

Hafelbach Walchun. 1095. 386. Conr.
1190. 425.

Haslanger Henr. 1355. 272.

Hausen vel Husen Conr. 10. Berth. 21.

Bernh. 23. 30. Alb. Ulr. & Liebh.
1347. 270.

Harthusen Ulr. 1085. 384.

Heimhusen Wolftr. 1190. 425. Hennertingen Rich. 25. Hergoltshusen Arn. 1202.48. Marchw. 1206. 460. Heritsbufen Ramung. 1298. 259. Joh. 1306, 262, Herrenheim Eberh. 1142. 453. Hefenloher Andr. 1469. 186. Hettenshusen Aribo 19. 1202. 48. 407. Hirschzell Rodig. II. Hoechenkircher Joh. 1384. 151. Ulr. 1385. 153. Bened. 1433. 160. Henr. 1445. 175. Casp. 1469. 183. Zachar. 1504. 210. Hofhaim Cour. 1445. 174. Hohenrein Rud. 26. Henr. 1226. 466. Hohensteine Georg. 1328. 491. Hohmotingen Gozw. 30. Hohenwane Marq. 9. Berth. 17. 32. Gerung. 33. Holnstain Frider. 1190. 416. Holzhausen Wernh. 1190. 421. Holzkirchen Gotfr. & Henr. 1220.465. Horinger Cour. 105. Hornbach Gebh. 1307. 484. Howedorf Hernust. 24. Hugolfingen Ausb. 11. Ramunch. 1306. 72. 1385. 153. Hundshoven Otto 33. Grifo 36. Hurnheim Herm. 1261. 52.

#### I.

Iszendorf Hiltpr. 1276. 243. Wimar. 1190. 414. 1226. 425. Arn. 1307. 463. Iglingen Boto. 13. Inchoven Herm. 1190. 409.

## PERSONARUM.

Inzenmos Cont. & Henr. 24. Ulr. 26.

Irinspurg Conr. 17. Otto 26. 1194.
45. Otto 1316. 80.

Isolaried Henr. 1263. 54. 1266. 250.
426.

Indman Albert. 1304. 68. Ulr. 1340.
496. 1347. 269. Kathar. 1403. 532.

Arnol. 1354. 112. Joh. & Conr.

#### K.

Klamenstainer Conr. 1368. 278.

Klosner Georg. 1447. 304.

Kloppenberger Ansel. & Heinr. 1356.

125.

Kuchenmaister Henr. 1365. 136.

Kunigsvelder Henr. 1271. 57. Steph.
1406. 538.

#### L

Laber Hadem. 1261. 52. Laiminger Joh. 1406. 536. Landesburg Udalr. 18. Landfridshausen Herm. 1202. 48. Lantfrizheim Herm. 1190. 403. Leiberftorfer Petr. 1455. 305. Lengenvelt Marg. 22. Lengimos Ulr. 1190. 425. Leutenpeck Jobst. 1455. 306. Ligfalz Conr. 1369. 479. Lindach Rodig. 19. Henr. 1190. 406. Alb. 1190. 410. Ulr. 1235. 434. Lochdorf Perth. & Otto 28. Lochhausen Magn. 9. Odalr. 12. Cour. 33. Gotp. 1180. 400. Loeben Conr. 25. Ludenberger Jac. 1366. 137.

### M.

Machfelrainer Wilh. 1433. 159. Maisach Eberh. 12, Mamendorf Herb. 1190. 425. Mamenhoven Marg. 24. Manestorf Berth. 1170, 243. Marchyach vel Marbach Marg. 13. Henr. 24. Gotfc. 1030. 383. Massenhausen Frid. 1372. 281. Arn. Joh. Frid. & Wilh. 1380. 282. 284. 287. Arn. 1190. 415. Massingen Boto 1185, 245. Mayerhofer Ulr. 1353. 106. Henr. 1385- 153-Megelingen Chuno 1142, 453. Meilinger Joh. 1368. 146. Merane Henr. 13. Metenpach Henr. 1140. 397. Mindelberch Henr. 28. Mindelowe Wernh. II. Mochingen Adalb. & Marg. 12. Mosen Otto 1100, 391. Pilegr. 1190. 403. Muggenthaler Mich. 1473. 193. Mukerspach Berth. 12. Mülhusen Timo 15. Mulrieder Dieph. 1304. 68. Mundrichingen Ludw. 1354. 109. Munenpeck Berth. 1340. 497. Anna & Conr. 1379. 281. Munglfingen Henr. 21. Munsinger Henr. 1330. 91.

#### N.

Nansheim Siboto. 32.
Nertingen Ulr. 1226. 426.
G g g g 3

## INDEX PRIMUS

Neunhauser Sigm. 1455. 306.
Nidegge Hohold. 1185. 245.
Nivenburg Hiltpr. 1342. 96.
Nivertingen Eberh. 1170. 242.
Nothaft Sifr. 1190. 413.

#### 0.

Odratingen Waltpurch 10, Rudig. 43. Swig. 15. Landfr. 18. Octenburg Gebh. 12. Oetenhaim Wilh. 18. Ogenburg Bernh. Q. Ollinger Perth. 1366. 137. Olstat Menh. 21. Frid. 23. Ombach Purckh. 13. Openriet Megin, 23. Ulr. 24. Oftendorf Alw. 22. Otling Arn. 1298.259. Otringen Berth. 16. Ottershausen . Amelb. & Dietm. 12. Henr. 1190. 417. Ottingen Henr. 1358. 274-Ottmarshart Henr. 1100. 391. Owe Alb. 22. Luitold. 1202. 48. Ovinsteten Walch. 1030, 383. Ozenbach Henr. 13.

## P.

Pachern Gotfr. 1190. 409.

Panholz Henr. 1190. 407.

Partkirchen Hartm. 20.

Parsperger Joh. 1447. 304.

Paumgarten Frid. 1177. 44.

Payer Henr. 1360. 130.

Peisenwerger Henr. 80. Joh. 1332.

95.

Pelhaim Wittieb 12 Henf. 1306. 261. 1030, 383, 1367, 141, Conr. 1220, 465. Joh. 1433. 159. 171. Porchtinger Henr. 1357. 125. Perenyach Arn. 1190. 403. 425. 1202. 48. Perge Gerung. 1190. 403. Petendorf Berth. 1100.391. Petenpach Conr. 1190. 416. Petershausen Imbr. 1190. 410. Pezel Reimb. 35. Pfersfelder Wolfg. 1526. 365. Pfetner vel Phetner Henr. & Berth. 1300. 66. Pfatenare Herm. 1224. 49. Pforzheim Rudig. 19. 26. 32. 36. Pienzenauer Otto 1357. 128. Pipinsried Conr. 1180. 400. Pifenberg Ulr. 11. Henr. 23. 1202. 47. Ortolph. 25. Steph. 1367. 139. Pfaffenhoven Adelb, 12. Berng. 19. Udalfe, 1202. 48. Polling Cour. 12. Henr. 13. Remb. 15. Adelb. 18. Wulfr. 21. Landfr. 22. Portenhusen Siboto. 36. Pozenhauser Henr. 1354. 112. Praemer Conr. 1390. 157. Preifing Aloch, Ainwie. Grim. & Alhaid. 1190. 410. 411. 414. Adelh. 11421 453. Thom, 1390. 156. 1393. 527. Rud. 1362. 134. 1406. 535. Henr. 1261. 52. Prindpach Conr. 25. Pruckberg All. 1263. 54. Dieth. & Albero 1310. 75. 1317. 82. Prunne Eppa 1096. 386. Prunnenberch Wilh. 1273. 38. Puchbach Bereng. 31.

Puck-

## PERSONARUM.

Puchner Ulr. 1384. 151. Puechberg Wernh. 31. Purchartshusen Ludw. 1190, 420. Purenpach Egil. 23. Putrick Henr. 1304. 68. Jac. 1396. 529. 1441. 171. R. Raistingen Baltw. 22. Rabenstorfer Christoph. 1357. 27. Ramenstein Rutg. 1190. 404. Ramungen Herm. 16. Joh. Ulric. & Wolfh. 1433, 160. Ulr. 1504.210. Raspen Henric. & Perth. 1302. 75. 1354. 115. 1358. 130. Raninger Matth. 1494. 202. Ravestain Alb. 1209. 461. Rauenspurch Dieto 27. Razenhoven Eberh. 1140. 397. Richelstorf Hartw. 1085. 384. 1190. 416. Otto ibid. Hartw. 1202. 48. Heur. 1224. 465. Richelingen Berth. 25. Richarspeurn Rotp. 20. Rieth Arn. 9. Odalfc. 12. Rudig. 13. Henib. 15. Rodig. 22. Rigertshoven Wilh. 12. Rorbach Winh. & Henr. 1190. 404. 407. 411. 414. 420. 425. Eberh. 1350. 103. 1354. 114. Burck. Sebaft. & Wolfg. 1482. 563. Maurit. 1526. 585. Rorenmoser Joh. 1347. 269. Rotbach Burckh. 12. Rudingen Gebh. & Swigg, 1100. 391.

S.

Salurne Rutp. 34.

Sandizeller Arn. 1190. 404. 419. 465. Ludw. 1298. 260. 1314. 485. Henr. 1347.269. Anna 1317. 488. Ortolph. 1403. 533. Wilh. 1455. 306. Rudig. 1190. 407. 411. Wolfg. 1489. 359. 363. Arn. Ortolph. & Henr. 1339. 495. Sachfenhausen Liebh. 1298. 65. Peter 1352. 105. Sandolfeshusen Ezzo 1030. 383. Sandowe Odalr. 16. Sarentin Ulr. 34. Satelberch Rudig. 1190. 425. 431. Schaller Chuno 35. Schaltorfer Leonh. 1440, 171. Schauenstain Conr. 1366. 139. Scheffoltingen Ulr. 1354. 114. Schelhamer Thom. 1509. 219. Schenck aus der Aw Erafm. 1347. 270. 1354, 492. Conr. 1379. 282. Schick Henr. 35. Schiltperg Perth. 1202. 48. 1190. 409. Luit. 1190. 411. Schilwaz Arn. 1202. 48. 1209. 430. 1190. 403. Schondorfer Conr. & Otto 1329. 89. Gotscal. & Steph. 1352. 104. Conr. & Perth. 1355. 118. Berth, 1362. 133. Otto 1440, 170. Rud. 1469. 186. Schoumberg Henr. 1224. 49. Perth. 31. Schurfeisen Otto 1330. 91. Schwinchirchen Otto 1190, 415. 1202. Schwanegow Hiltp. 16. Schweinbach Henr. 13. Schrovenhuseu Rudig. 30. Nodung. 1261. 52. Henr. & Frid. 1190. 402. Ulr. 1190. 415. Schoven Amelb. 1202. 48. Sein

## INDEX PRIMUS

Seibelftorf Vitus 1526. 365. Sevelt Wernh. 1190, 425. Henr. 1263. 54. Greimolt. 1307. 75. Henr. 1320. 83. 86. 1338. 95. Walram. 1353. 105. 115. Perth. 1353. 105. Henr. 1353e 106. Wilh. 1366. 137. 145. Walr. 1367. 145. 1356. 121. Wilh. 1390, 156, 1452, 178, Sibenaichen Maneg. 17. 32. Hartm. 20. Sigmarshausen Frider. & Ortolph, 12. 1226. 426. Frider. & Perth. 1336. 265. Joan. 1355. 271. Sigertshoven Henr. 1140. 397. Silenpach Frider, 1190. 415. Sinsheim Gerol. & Henr. 1190. 419. Smidgadner Henr. & Burckh. 1338. 266. Smichen Henr. 1304. 67. 1307. 484. Steph. & Wilh. 1412. 158. Snaitpach Perth. 1190. 407. Spilberg Perth. 1190. 405. Sprinze Cour. 33. Staudertingen Alrant. 1330. 91. Stauffen Henr. 17. Sigboto 20. Dietr. 22. Henr. 24. 1190. 402. 417. Starzhausen Conr. 1190. 411. 1202. 48. Rudig. 1383. 518. Steinbach Walchun. 18. 28. Wernh. 1313. 80. Steine Adalr. 22. Burck. 1170. 241. Wolfh. 1190, 422. Steinhaim Henr. & Gerhard. 11. Steining Sifrid. 1190. 407. Steinenchirchen Gotfr. 1190. 403. Frider. 1180. 401. Otto 1336. 265. Straffer von Strafs Perih. 1347. 269. Starcholshoven Diem. 1030. 383. Wernh. 1190. 403. Henr. 1194. 400. Strassback Wernh. 1085. 385.

Strubestorf Henr. 1194. 45.

Stumpf Conr. 1330. 91. Berth. 1190. 405.

Stumpfsberg Ulr. & Erentrant. 1467. 553.

Sulzenmoser Arn. 1180. 400. Berth. & Gutta 1190. 405. Egelolph. 1220. 465.

Swabingen Luipold. 1226. 466.

#### T.

Taberzhofer Joh. 1441. 172. Taininger Steph. 1350. 101. 120.129. Conr. 34. Henr. 1277. 60. 1440. 171. Tannern Arn. 1266, 252. Tatendorf Aribo 12. 19. Tatingen Henr. 11. Taufkirchen Alb. & Ulr. 1190. 411. Conr. 1384. 151. Talmudestorf Otak. 12. Tegernbach Alb. 1190. 420.425. Conr. 1170, 241. Tinzelbach Heinr. 1307. 75. Torer Ulr. 1387. 154. Caspar 1453. Torringer Mareschal 1447. 304. Truchtlachinger Wilh. 1447. 304. Turnsperch Sifrid. 1259. 468. Tutenhusen Hartm. & Aribo 10, 12, Marq. 21. Hartin. 30. Reimb. 30. Tutingen Walth. 30. Tuzingen Ulr. 34. Tuxenhauser Ofw. 1452. 178.

## V.

Uberagker Virgil. 1447. 304.
Ubingen Heinr. 12. 42. Wernh. 20.

## PERSONARUM.

Kellenbach Hartl. 29. Velturnis Wilh. 26. Veter Wernh. 1190. 425. Uffeldorf Joan. & Conr. 1351. 115. Berth. 10. 1140. 397. Odalfc. 21. 33. Oferic. 33. Wingen Rudig. & Ortolph. 34. Albert. & Frider. 1307. 73. 75. Umenchoven Herm. 1354. 112. Ungleichen Conr. & Otto 1325. 87. Uningen Ulr. 32. Vogt Ulr. 1362. 134. von Derrenbach Paul. 1347- 268. Volehartistorf Otto 1030. 383. Usenhoven, Cone, 1190. 414. Utenhoven Sifrid. 1202. 48. - [11]

## W.

Waidhoven Marchw. 1190. 409. Waldegge Rud. 1190. 415. 477. Phil. 1276. 480. Arn. 1304. 68. Wernh. & Georg. 1455. 308. Walleshoven Udalfc. 9. Wigm. 1030. 383. Wallerstein Gotefr. 16. Walterfperg Leon. 1445. 174. Waltpurch Frid. & Henr. 27-Walgershofen Engelb. 1190. 419. Wartenberg Witilo 1142. 453. Wasen Baldw. 1202. 48. Weickershoven Wernh. 1299- 482-Ulr. 1190. 408. Wehelingen Marq. 1190. 410. Wellenburg Herm. & Cour. 1350-102 Werde Eckeh. 19. Conr. 1177. 44. Westetten Illung 1170. 241.

Widesperch Gotscal, 1124. 49. alius 1236. 50. Wildeneck Hainr. 1330. 90. Georg. & Joh. 1433. 159. 100. Wiggershusen Ulr. 1236, 50. Wildenwarter Joh. 1380. 516. Math.

1476. 560.

Wilhalmingen Sigm. 1190. 418. Wilheim vel Weilhaim Sigfr. & Cour.

10. Sigebot, ibid. Odalr. 12. Dietr. 21. Waltram. 24. Rich. 30. Bern. 31. 1195. 45. Bern. & Gebb. 1263. 54. Henr. 1304. 62.

Wile Egilolph. 18.

Wichse vel Weichs Conr. 1177. 44. 1202.48. Rudig. 1190. 425. Berth. 1330. 91. Ottil. 1358. 272. Georg 1383. 517.

Wintach Gozw. 33. Herm. 1180.402. Wittolshoven Frid. 26. Henr. 1263. 54. Ulr. 1277. 59. 64. 1313. 80. Mart. & Joh. 1353.106. Berth. 1344. 98. Joh. 1367. 139. Otto & Conr. 1386. 153.

Wolfoldestorf Conr. 30. Wolmutefach Pilgr. 12. Wolenbach Meginh, 10. Wolfsberg Frid. 1220, 465. Woiferstainer Eckh. 1343. 500.

## Z.

Zaismaningen Dietr. 21. Zeller Joh. 1354. 112. Zemanshausen Dietr. 22. Zinzendorfer Chrift. 1390, 700. Zulstorf Wignand 1177. 44. Henr. 1170. 242. Zwerger Wolfhart 1350. 103. 1353. 107. Otto & Heinr. 1353. 109. 114.

Hhhh

INDEX



## INDEX SECUNDUS RERUM.

Abdicatio census annui 178. - iuris postulati 155. - iuris reluendi 270. Advocati capitulatio 90. 98. 334. - eorum coercitio 337. - - addictio in ministerium 121. Advocatiæ Abdicatio 260. Albergariarum immunitas 355. Allodium memorabile, 260. Altomanfter Monast. 325. Abbatiffæ 329. Privilegium Papale 331. Iura fundaria 369. Statuta Abbatiz 340. Privil, Epile. 360. Angariæ 560. 567. pro Anniversario & sepultura 156. Appropriatio feudi 154. 221. 270. 287 477 493 - - piscinæ 548. — — prædii 514. S. Birgittæ Monast. in Altenmunster 353. confilium adificandi in Landshut 351. Calcei matutinales 436. Capitulatio mancipii 148. - - parochi 141. - - fervilis 137. Ceræ rnbræ privilegium 194

Chyrographum fingulare 480. Clericorum hæreditas 335-345-Comecia Schyrensis 500. Commissorium Papale 245. Concambium 180, ex eo immunitas 582. Coucessio iuris Hosmarchialis & Venandi 205. Confensus filii in vendit. patrimonii Conservatorium Boicum 346. - - mancipiorum. 700. Curiæ restitutio 300. Decima in Forstried 43. - ad fl. Luitaske 45. - - in Berge 57. 452. - in Wallenshaufen 158. 208. — — in Berblingen 453. 535. Decimarum feudalium appropriatio 78. 81. 84. Donatio amplissima singularis 266. - Ducalis & confirmatoria 242. - - iudicialis 272. — — ministerialis 468. - propter nuptias. 281. Dos fervæ 527. Edelmans Tochter 212+

## INDEX SECUNDUS RERUM.

| Emphytevsis 463. 530. 561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leithaus 68.                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bther, eingeethert 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lehensrecht 160.                                                    |
| Evictio allodii 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leuterung 192.                                                      |
| — bonorum 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Literæ iudiciales 136.                                              |
| — — donationis 259. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — investituræ 494. 553.                                             |
| — — iudicialis 153 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locatio prædii 65.                                                  |
| - iuris Patronatus 103. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mancipiorum conservatorium 67.                                      |
| - Parochiæ in Tütenh. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - divisio 80. 89. 97. 288. 491.                                     |
| Excommunicatorum absolutio. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — permutatio 50.                                                  |
| Feudi appropriatio 102. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - venditio 95. 104. 117. 271.                                       |
| — — eorum venditio 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manus porrigere 75.                                                 |
| Fundatio pia 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metallifodinarum decimæ 541.                                        |
| Geraut 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ministerialium connubia 153.                                        |
| Haimbsteur 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misse fundatio in Forstenried 164.                                  |
| Hofaricht 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pro Nundinis privilegium 346.                                       |
| Immunitas Boica 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pactum emphytevticum 63. 518.                                       |
| — — fingúlaris 277. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — — advocatiale 79. 278.                                            |
| a steuris 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - obstagiale pro decimis 106.                                       |
| - a vectigalibus 583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111. 263. 268. 274. 495.                                            |
| Incorporatio Parochiz 70. 81. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — circa tributa 365.                                                |
| 456. 466. 469. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - dotale 212. 317.                                                  |
| Indulgentiæ 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — vitalitium 542.                                                   |
| - tempore interdicti 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panes primitiales 565.                                              |
| Iudicium finium regundorum 173.252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parium fententia 159.                                               |
| Iura herilia in bonis servorum 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| in personis mancipiorum 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — permutationis literæ 199.                                         |
| Facility of the control of the contr | Parochiæ resignatio 132.                                            |
| Iuris advocatitii restrictio 83. Ius fortalitiorum 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — investitura 294.                                                  |
| - patronatus 39. 61. 69. 75. 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelliciorum usus 222.                                               |
| 146, 257, 489,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planurgeri yo.                                                      |
| - piscandi in fl. Rota 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polling Canonia 3. Præpositi 6. Prædia a pag. 9. ad 36. Donatio 37. |
| - protomifeos stipulatio 275.343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Privilegium Papale 39. Advoca-                                      |
| 364. venditionis 47. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tia <u>41.</u>                                                      |
| Laudum 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pontificalium concessio 469.                                        |
| — eius declaratio 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Precaria 492.                                                       |
| - fuper aqua molari 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hhhh2 Pri-                                                          |

## INDEX SECUNDUS RERUM.

Privilegium iurisdictionis 92. 99. 344-Spruchland 172. 486. 487. an Stab zu lohen 184 - erigendi steuram 96. Steura in Weilhaim 177. - iuris dicundi confirmatio 200. Steurarum defignatio 482. 511. Stipulatio iuris advocatitii 262. — — de non pignorando 334. 336. Sylvæ donatio SI. \_ \_ transvehendi falis 271. 295. Tabulæ feudales 59. 72. - confirmatio eorum 135. 289. — — manumissionis 207. Protectorium boicum 71. - - venditionis 65. 77. 93. Raingenossen 283. 111, 115, 210, 214, 284, 515, Rechtpuch 272. Telonii immunitas 296. Redner angedingter 189. Testimonium iudiciale 1964 Restitutionis in integrum stipulatio — Singulare 487. 302. Traditio iudicialis memorabilis, 182, im Ring Stellen 174. Scheyrn Abbatia 375. Abbates 378. Vectigale in Pfaffenhoven 573. fundatio 381. & feq. traditiones ad — — eorum immunitas 55.336.583. eam ab A. 1030. ad 1269. a pag. 589-384. usque 435. privilegia varia Venditio iudicialis 202. 305. 441. — eius charta 481.553. Schreiber geschworner 173. - ab executoribus teftamenti 585. Sententia absolutoria 99. 127. 536. Vicarii præsentatio 263. - circa Angarias 567. Virga regiminis 450. - in contumacem 129. 550. Vischpachau Monaster. confirmatio - finium regundorum 543. 437. - iudicialis memorabilis 109.171. Umsaffen 499 189. 150. Undenstorf vel Inderstorf Canonia pro Sepultura Ecclesiastica 248. 229. Præpoliti 231. Fundatio 233. - electio 250. & feq. privilegia Pontif. & Czla-Servitatis confessio 149. rea 234. 309. 310. 312. 315. Servus per connubium 143. Urpheda memorabilis 478. Sponzetel 190. Usenhoven Monast, confirm. 439.

# Finis voluminis X. Monumentorum Boicorum.





